Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Literatur





R. Zillebant.

# ZEITSCHRIFT

FÜR

# DEUTSCHES ALTERTHUM

HERAUSGEGEBEN

VON

MORIZ HAUPT.

FÜNFZEHNTER BAND.

BERLIN

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG. 1872.

### ZEITSCHRIFT

FÜR

# DEUTSCHES ALTERTHUM

HERAUSGEGEBEN

VON

## MORIZ HAUPT.

NEUE FOLGE. DRITTER BAND.

THE HILDEBRAND LIBRARY.

BERLIN

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.

1872.



A. 34132.

#### - DIE DEUTSCHEN VIRGILGLOSSEN.

Seit Graffs erfolgreichen arbeiten hat die gelehrte welt den altdeutschen glossen eine im ganzen geringe beachtung geschenkt. wenn es auch nicht an zahlreichen neuen und werthvollen publicationen fehlte, so beschränkten sich dieselben doch meist auf genaue abdrücke und nur in seltenen fällen fügten die herausgeber spärliche verbesserungsvorschläge oder erläuternde bemerkungen bei: der lexicalische und sprachliche gewinn erschien als die hauptsache. die folge dieses einseitigen interesses war dass die veröffentlichungen, denen ich im übrigen ihren großen nutzen gar nicht absprechen will, einen theil ihrer brauchbarkeit dadurch einbufsten, dass in den vocabularen die nicht deutsch glossierten wörter fortgelafsen zu werden pflegten, wird also eine eingehende sachliche und kritische behandlung beabsichtigt, so ist eine erneute prüfung der hs. das erste erfordernis. es verdienen aber die glossen eben so gut wie jeder andere rest unseres alterthums eine allseitig umfassende und , methodische bearbeitung, welche auf manche seiten der deutschen vergangenheit helleres licht werfen wird. allerdings mufsen alle fäden, welche sich darbieten, nach kräften weiter gesponnen, alle feinen bezüge verfolgt, die ganze untersuchung im zusammenhange geführt werden, bis jetzt liegen nur anfänge dazu in WGrimms und Holtzmanns arbeiten vor, denen sich der folgende aufsatz, trotz seiner zahlreichen mängel, anreihen möge.

#### I. DAS SECHSTE SCHLETTSTÄDTER VOCABULAR.

Wackernagel in dieser zeitschrift band V. p. 327-338. er hat richtig erkannt, daß der gröste theil des vocabulars sich auf Virgil Z. f. D. A. neue folge III.

bezieht, eine ordnung desselben aber nicht versucht, es kommt zunächst darauf an, das princip zu finden, nach dem die glossen hier auf einander folgen. schon eine flüchtige durchsicht belehrt, dafs, wenn auch die lateinischen worte den buchstaben gemäß vertheilt sind, innerhalb der einzelnen buchstabencomplexe jedoch alphabetische aufeinanderfolge nicht stattfindet. vielmehr haben die glossen einer jeden reihe sich diejenige stellung bewahrt, welche sie im Virailtexte einnahmen. dieser umstand gewährt uns die möglichkeit, das geschäft der ordnung mit einiger sicherheit zu unternehmen. wir gelangen dabei zu dem resultate, dass die jetzige fassung des vocabulars eine Virgilhs. voraussetzt, welche mindestens die Bucolica, das erste und vierte buch der Georgica nebst einigen Servianischen noten enthielt, die dort mit deutschen glossen versehenen worte wurden ihres zusammenhangs enthoben und hintereinander als glossar, wie deren nicht wenige auf uns gekommen sind, aufgezeichnet, das dritte stadium war dann die alphabetische ordnung in ihrer uns jetzt beschäftigenden gestalt. da die erörterte regel auch bei den übrigen vocabularen der Schlettstädter hs. anwendung findet, so ist der schlufs erlaubt dafs die herstellung der alphabetischen reihenfolge erst von dem herrührt, welchem wir das ganze sammelwerk verdanken, jene von mir angenommene mittelstufe läst sich freilich nicht streng erweisen, sie erklärt aber befser sowohl die spätere alphabetische anordnung als auch die nicht ganz seltenen fälle, in welchen die ursprüngliche folge gestört ist.

Genauer habe ich das fünfundzwanzigste Schlettstädter glossar geprüft und gebe hier das resultat, um theils meine bisherigen aufstellungen zu sichern, theils einen neuen gesichtspunkt für die beurtheilung der ganzen Schlettstädter sammlung zu gewinnen. wir haben es dort mit glossen zur cura pastoralis des Gregor zu thun, die bis zu einem gewissen grade derartig mit einem vocabular zur gleichen schrift, welches bei Braun, notitia de codicibus ms. II. p. 122 ff. aus einer Augsburger hs. abgedruckt und von Graff mit A bezeichnet ist, stimmen, dafs beide nothwendig derselben quelle entsprungen sein müfsen. doch kann das Schlettstädter aus dem erwähnten nicht abgeschrieben oder vielmehr geordnet sein, weil es einerseits worte enthält, die in A sich nicht finden, andererseits in viel fehlerfreierer gestalt als jenes uns erhalten ist. die gemeinsame quelle mufs die glossierte hs. selbst, kein aus ihr hergestelltes vocabular gewesen sein. diese annahme fordert der fehler in A 232:

intentat raphsungo, wo das Schl. glossar (18) richtig bietet: animadversio raphsungo. beide glossen gehören nämlich zu admon. XII des dritten buches: super illos propheta Sophonias vim divinae animadversionis intentat. demnach rühren die gemeinsamen fehler aus der hs. selbst her. ich habe dabei vornehmlich die stelle: deiectus unwerdira A 269, Schl. gl. 90 im auge. sie bezieht sich auf buch III, admon. XVIII: quid itaque elatione deiectius. den comparativ setzt auch die deutsche übersetzung voraus: wir müßen also schließen, daß schon in der hs. die glossen nicht original waren, sondern in sie aus einer andern eingetragen sind.

Ich füge nebenbei, damit dies niemanden irren möge, die bemerkung an, dafs sowohl in diesem Schl. glossare wie im sechsten hier und da das lateinische wort nicht in der dem texte des schriftstellers entsprechenden form, sondern im nom. aufgeführt ist. das deutsche erhält dann entweder ebenfalls diesen casus oder bleibt in der ursprünglichen form.

A hat an denselben stellen, wie Schl. gl. 25 den nom. acc. pl. adj. masc. auf a, auch zeigt es stets uo (nur zweimal u, einmal o) entsprechend dem Schl. glossar. dadurch fällt Weinholds ansicht (alam. gramm. p. 108), dafs uo in die Schlettstädter gl. erst durch die jungern abschreiber gekommen sei. überhaupt darf die einwürkung derselben nur sehr gering angeschlagen werden, wie man dies aus der vergleichung beider denkmäler, die uns das recht giebt, auch auf das verhältnis bei den übrigen Schl. vocabularen einen schlufs zu ziehen, deutlich ersieht. ist demnach der lautbestand ziemlich intakt geblieben, so würde sich als zeit der entstehung des Virgilglossars etwa das ende des neunten und der anfang des zehnten jahrhunderts ergeben. schwieriger ist die frage nach dem ort. Weinhold behandelt die ganze Schlettstädter masse als elsäfsisch; dies mag für die letzte redaction richtig sein. geht man aber auf die ursprüngliche gestalt zurück, so ist gar kein grund vorhanden, alle einzelnen stücke dieser sammlung von vorne herein derselben gegend zuzuschreiben. daß dialektische verschiedenheiten da sind, zeigt ja schon der nom. pl. des adj. masc. auf e im vierten glossar, sowie das stellenweise hervortretende na. doch kann die ganze frage erst dann erfolgreich erwogen werden, wenn eine kritische sichtung der Schl. gl. vorangegangen ist. daher lasse ich diesen punkt vorläufig auf sich beruhen und mache nur auf die häufige übereinstimmung mit den Tg. Virgilgl. aufmerksam. da dieselbe für die

untersuchung von wichtigkeit sein könnte, so habe ich die gleichlautenden stellen durch cursiven druck ausgezeichnet.

Nicht alle glossen des sechsten vocabulars jedoch sind den Bucolicis und dem ersten und vierten buche der Georgica entnommen. es bleiben nämlich mehr als sechzig worte übrig, die zum grösten theile gar nicht bei Virgil vorkommen. sie befinden sich meist am ende der einzelnen alphabetischen reihen. daß sie einem schriftsteller angehören, ist mir zweiselhaft, ich vermuthe eher, dass sie aus randbemerkungen der Virgilhs. herrühren. viele davon kommen bei Servius vor, dessen stellen ich in den anmerkungen gebe, viele in isidorischen glossaren. doch auch hier wäre, selbst wenn ich sie sämmtlich aus ein und derselben schrift nachzuweisen vermöchte, volle gewisheit deshalb nicht zu erreichen, weil die lateinischen, nicht deutsch glossierten worte von Wackernagel fortgelafsen sind.

Was schliefslich meine ausgabe anbetrifft, so bleibt mir nur zu bemerken, dass ich kein bedenken getragen habe, da ein getreuer abdruck bereits vorliegt, fehler im texte zu verbefsern; in den anmerkungen gebe ich übrigens davon rechenschaft. mit eckigen klammern sind die von mir gemachten zusätze bezeichnet, mit runden die schon in der hs. vorfindlichen. beide haben den zweck, die gewählte deutsche übersetzung aus dem zusammenhange zu erklären, daher Wackernagel p. 319 unrecht thut, wenn er von 'zufällig mit herausgegriffenen worten' spricht, dieser vorwurf möchte nur bei drei oder vier glossen begründet sein, die im sprachschatze nicht belegten worte habe ich mit einem sternchen versehen.

#### BUCOL. I.

- 1. patule spritantiu. 440.
- "? recubans sceronde. 540.
- " fagus puocha. 209.
- 2 tenui cleinimo, 615.
- 5 ,, meditaris liudost. 374.
  - " avená habirhalme. 1.
  - 4. lentus muozziker, 334.
  - 9. errare weidinon, 176.
  - 12. usque adeo so ferro. 663.
- 10 ,, turbantur zirstoubit werdent. 616.
  - 14. corilus hasil. 68.

- 14. modo middont. 375.
- 15. spes gregis fasil. 543.
- " conixa kiwerfintiu. 69.
- 21. depellere zuotriben. 146. 15
- 23. componere widirmezzon. 70.
- 25. viburna sumirlata, 662.
- 27. libertas candidior sichuroro frihalsi, 71.
- 29. longopost ferroaftir des. 335.
- 49. non temptabunt nirwertint. 617.
- 50. vicini kiburt. 664.
- .. contagia rudun, hudun.\* 72.

65

75

52. frigus chuoli. 211.

., captabis chiusist. 73.

25 ,, opacum scateloma. 421.

54. depasta [sepes] piweidinoter.\* 147.

.. salicti salahun, 544.

55. levi susurro lindemo dozzo. 336.

56. frondator loubare.\* 212.

30 57. palumbes hekitubin. 443.

58. aerià [ulmo] hohimo. 2.

.. ulmus elmo. 665.

59. ? aequor fel. 3.

60. destituent pikebint. 148.

35 61. pererratis irfarinen. 442.

63. (illius) vultus minna. 276.

., labatur sliffe. 337.

65. rapidum [Oaxen] drata. 517.

pauperis [tuguri] armilichero.
 444.

40 ,, tugurium hutte. 618.

" congestum zisamine kitrakiniz. 74.

.. culmen first. 75.

70, novalia niulente. 409.

73. insere impito. 277.

45 75. post hac hinnan frammertes. 447.

> ., proiectus nidirkilazziner. 446.

76. procul darbi. 445.

78. cytisum cepphin. 76.

,. [non] carpetis ni grimmint.

50 80. mitia riffiu. 376.

castaneae molles kiscelito cestinnun, 378.

BUCOL. 11.

1. ardebat minnota. 4.

2. delitias zartun. 149.

4. incondita unkilimflichiu, 278.

5. iactabat witwerffota. 279. 55

8. nunc etiam nohnu. 177.

9. lacertos ekidehsun. (1 miusi in brachio.) 338.

rapido estu heizzero hizzo.
 518.

11. allia klobilouch. 5.

" serpillum feltchenule. 545. 60

" herbas wrze. 264.

13. cycadis fukilili (haimili). 78.

15. fastidia weokisami.\* 210.

18. ligustra phaffilinga. 339.

" vaccinia heidebere. 666.

19. despectus unwerder. 150.

22. lac novum piost. 340.

26. placidum [mare] stillez. 448.

27. [non] metuam ni intsizzo.

humilis casas nidiro heirberg. 70
 266.

30. conpelle trib. 79.

33. instituit lerta. 281.

34. triuisse ribin. 619.

36. compacta zisamine kiuuoctiu. 80.

43. abducere inlocchon.\* 6.

46. calathis ceinnun. 81.

47. papaver mago. 450. 48. anetum tille. 7.

49. casià wihpoume. 82.

50. luteola calta rotiz cleo. 341. 80

51. cana mala grawa epphila. 83.

53. pruna flumo. 451.

57. certes kilest. 84.

59. perditus firtano. 452.

85 66. iugo sleiffun. 282.

72. viminibus ir widon. 668.

" detexere flehten. 151.

" iuncus piniz. 283.

73. fastidit intuerdet. 213.

#### BUCOL. 111.

90 4. veretur furihtit. 669.

6. subducitur inzokin wirdit. 546.

7. partius mezzigor. 453.

8. transversum in duerich. 620.

18. excipere uzzirskepphin.\*179.

95 " licisca pracchin. 342.

20, coge samino. 85.

" carecta sahirahe. 86.

., latebas loscatost. 343.

26. vincta picleiptiu. 671.

100 28. ? uterque eowedir. 707.

29. experiamur iruinden. 178.

30. ad mulctram ci melecchubilin. 8.

31. depono wetton.\* 152.

33. iniusta noverca ungnadikiu stiefmuoter. 284.

105 36. insanire tobon I spilon. 285.

" pocula scenkiuaz. 454.

37. fagina puochchiniu. 214.

., celatum kigrabinez. 87.

39. hederá ebhowe. 267.

110 ,, chorimbos drubin. 88.

41. radio kerto. 519.

45. ansas hanthabun. 9.

52. quin age nube rehto. 507.

54. repone firnim. 520.

115 64. (malo) petit uuarif. 377.

66. meus ignis min minna. 380.

67. Delia diana I chebis. 153.

69. congessere nestoton. 89.

82. depulsis (hedis) intuenetin. 154.

87. cornu petat stechche. 90. 120

92. fraga erdpere. 215.

96. reice dana trip. 521.

97. lavabo wasg'o linsago. 345.

98. preceperit firuahit. 455.

102, herent lerchint.\* 268. 125

103. fascinat firzoubirota. 217.

108. componere kistillin. 91.

#### BUCOL. IV.

14. irrita unbideribiu. 287.

17. pacatum [orbem] fridisama. 456.

19. errantes (hedere) spritan- 130 tiu. 180.

20. ridenti (achanto) pluoentemo. 522.

21. distenta ubera drozinta utir. 155.

25. vulgo ubiral. 670.

39. feret (omnia) pirit. 422.

40. rastra egidun. 523.

.. falcem rebimezzires. 216.

42. mentiri trukinon. 381.

45. sandix vueit. 547.

46. fusis spinnilon. 219.

47. Parce scepfarun.\* 457.

49. incrementum úowahst.288.

51. tractus maris farte. 621.

61. fastidia pitunga.\* 220.

#### BUCOL. V.

2. inflare plasin. 280.

5. Zephyrus sunduuint. 708. 145

" motantibus wekkinten. 382.

6. (sive) potius pæz ist. 548.

7. sparsit pispritat \* 1 coronat. 549.

180

185

195

7.? labrusca wildiu reba. 373.

resetum resignation 594

., rosetum rosigartin. 524.

26. libavit trang. 346.

30. thiasos bachi gartleoth.\* 623.

" inducere in burig prinkin. 290.

155 31. lentas hastas zaha scafta. 347.

., intexere irnemen. 289.

39. carduus distil. 92.

., paliurus hagan. 441.

40. inducite vmbe biceohint. 291.

160 42, tumulus lè. 624.

50. quocunque modo zi suelichero wis. 508.

"tibi vicissim inkakin dir. 673.

56. miratur lobot. 383.

61. otia firro. 423.

165 63. intonsi unkiriutta. 292.

70. ante focum fore demo fiure. 10.

71. fundam scencho, 221.

" calathis stouffilinen. 93.

77. thimus pinebluome, binesuga. 625.

170 79. vota opphir. 672.

80. damnabis ingeiltist. 156.

88. pedum stap. 458.

90. paribus nodis kilichen chnorcin.\* 459.

#### BUCOL VI.

4. vellit zuigta l want. 674.

175 5. deductum carmen kilanctiz sang. 157.

pergite pierides purigint (uarint) musç. 460.

15. inflatum cicheb'itez.\* 293.

16. serta houbitpant. 551.

gravis chantharus mihiler chobf. 254.

19. luserat pitroug. 349.

22. sanguineis moris roten môrberigin. 552.

" timpora dunwengi. 526.

27. in numerum after cilun. 294,

" Faunos scratin. 222.

28. ludere spilon. 350.

., rigidus stariche. 525.

33. liquidi ignis lutirero lufte. 348.

35. discludere kiuzzon, 158.

38. submotis ûfirpuriten. 553.

39. surgere (silve) vvahsin. 554. 190

51. in lêvi fronte in slehtimo ende. 296. 351.

" quesisset greiffoti. 509.

54. (ilice) sub nigra untir scatelomero. 556.

" ilex eich. 295.

63, alnos erlun, 11,

 assurrexerit inkekin hufstonte. 12.

71. ornus linboum. 424.

 latrantibus monstris pellinten egison. 352.

" inguina after din lanchon. 297.

#### BUCOL. VII.

1. argutà wola hellintero 1 ro- 200 spontero.\* 13.

2. in unum cisamine. 299.

5.? pares kilicha. 449.

" ? respondere inchedin. 542.

10. cessare kituellin. 94.

12. pretexit pidecchit. 461. 205

., arundine rorahe. 15.

13. examina suarima. 181.

17. seria kiuuori. 557.

" ludo spile. 344.

210 24. arguta fistula wola hellindiu suegila. 16.

25. crescentem (poetam) dihinten. 95.

26. ilia inadri. 298.

27. [ultra] placitum mez. 462.

29. setosi apri purstikis ebires. 559

215 30. ramosa astilohtiu. 526.

" vivacis langlibes. 675. 31. si proprium hoc fuerit ubi

daz ci dancho wisit. 560.

32. puniceo rotimo. 463.

" evincta piuankiniu. 183. 220 ., coturno kiscuohi, 96.

33. sinum lactis char uol milichi. 558.

., liba phephirceltin. 353.

36. [si] suppleverit irfullit. 561.

38. cygnis elbizzin. 97.

225 " (hederå) albå westiniskemo.\*

42. ruscus huliso. 527.

" algå merigrase. 18.

44. iuvenci flumen \* 1 steora. 300.

47. solstitium scato, 562

230 49. focus fiur. 218.

" teda pechsceide.\* 627.

50. postes turistuodil. 464.

53. stant iuniperi fol sint wecchiltra, 563.

56. (flumina) sicca ir suinina. 564. 235 57. aret (ager) hartat. 19.

., vitio aeris fone heizzi. 677.

" moriens (herba) irwerdinte. 384.

58. pampineas [umbras] rebilicha. 465.

60. Juppiter plurimus michil luft. 467.

66. populus (arbor) albar. 466. 240

" abies tanna. 20.

68. fraxinus asc. 223.

#### BUCOL. VIII.

3. linces luhsa. 354.

4. requierunt ravvetvn. 528.

245

7. legis iruerist. 355.

13. serpere chresin. 565.

16. tereti sinuellimo, 628 17. nascere irrin l ufgan. 410.

" age princh. wolga. 21.

19. (dum) queror clagota. 159. 250

29. incide spizzo. 301.

34. supercilium vbirpravvi. 566.

37. roscida [mala] towiga.\* 529.

41. vt vidi (hic temporis) so iohc kisach. 678.

" vt perii (hic qualitatis) weo 255 ih dich minnota. 679.

.. abstulit zo imi kinam. 22.

43. cotibus steinin. 98.

45. edunt kiparin. 184.

52. ultro sinis danchis, 680.

54. electra fleod. 185.

260 59. speculà de fona obinantiki. 160.

64. effer uztrag. 182.

" vittà nestilon. 676.

65. adole prenne. 24.

66. evertere picherin. 186. 74. licia harloua. 356.

75. effigies pilide. 187.

" impare ungrade. 302.

77. nodis chnophin. 411.

310

270 82. bitumen erdlim. 67.

91. exuuie kiroube. 188.

92. pignora phant. 468.

95. venena eitirwrze.\* 681.

97. se condere kilazzin. 567.

275 99. alió andirswara.\* 25.

109. parcite pikebent . 469.

#### BUCOL, IX.

2. ? vivi froa. 667.

3. veriti sumus wir forihton. 683.

5. fors kipurida. 224.

280 6, vertat bichome, 682,

10. servasse kiuuinnen. 568.

14. incidere (lites) undirfahin. 303.

15. cornix chra. 99.

24. potum age zi trenchin trip. 470.

285 ,, inter agendum vntir demo tribenne, 304.

25. occursare kekinen. 425.

superet ci leibi uuerde.
 570.

30. taxos iwin. 629.

36. strepere gakicen.\* 572. ... anser gans. 26.

290 ,,

., olores elbizze. 426.

41. fundit flores pirit pluomin. 225.

,, (antro) imminet vbertrissit. 27.

42. texunt flehtint. 630.

295 43. feriant pliuuen. 226.

49. apricis sumirluomen.\* 29.

51. (omnia) fert (etas) firfuorit.

52. condere kichurtin.\* 100.

56. causando chosonte. 101.

57. tibi stratum dir kiebinotin. 300 631.

., silet stillet. 569.

58. ceciderunt kistillaton. 102.

" murmuris dozzis. 387.

59. hinc adeo hinnan kiwisso. 265.

64. ledet (minus via) pisuarat. 305 358.

65. fasce puscillun.\* 227.

., levabo kilihto. 357.

#### BUCOL. X.

4. labère untirfarest. 359.

7. sime'e chrumbinaso. 573.

19, oppilio scafhirte, 430.

" subulci sueinari. 574.

20. uvidus drozanter. 684.

27. ebuli atachis. 189.

" minio miniin.\* 386.

34.? olim noh wenno, 429, 315

36. mature [uve] riffes. 385.

" vinitor winzuirl. 685.

41. serta mihi pluomo mir. 575.

49. glacies aspera wassiu his. 30.

53, incidere anakirizzen,\* 305, 320

56. venabor iakon. 686.

59. torquere skeozzin. 632.

60. furoris minna. 228.

67. nec versemus noch keroien.\*

412.

., liber saph. 360.

71. fiscellam churbilin, 230,

75. gravis unkimacher. 257.

#### GEORG. L

2. vertere arton, 687.

3. habendo ci ceohinne. 269.

- 330 4. (apibus) parcis argen. 471.
  - 11. pedem spuot. 472.
  - 12. frementem equum flimmintez\* ros. 232.
  - 13. tridens gêr. 633.
  - 15. dumeta dornach. 161.
- 335 " iuvenca chalba. 306.
  - 25. concilia kisemino, 103.
  - 31. gener eidim. 256.
  - 34, ardens lohocint. 31,
  - 38. Helisios campos sunnofeld.
- 340 41. (ignaros) vię redo. 688.
  - 43. canis grawen. 104.

271.

- 44. liquitur smilcit. 361.
- 45. depresso (aratro) inkistozzinimo. 23.
- 46. ingemere peillon\*, luogin. 307.
- 345 52. habitus wielichi, 270.
  - 53. ferat pere. 231.
  - " regio celga. 530.
  - 58. calips arze. 105.
  - 59. castoria luppo. 106.
- 350 60. continuo sar in anikenne. 107.
  - 62. vacuum in orbem in wita werlt, 690.
  - 63. ergo age wolga pidiu. 190.
  - 65. invertunt falgent, 309.
  - 66. maturis solibus heizzen takin. 390.
- 355 68. tenuis sulcus untieffiu furch. 635.
  - 71. tonsas novales pisnitiniu niulente. 637.
    - ., cessare kirestin lkilekin. 108.
  - 72. ? situ kilikido. 555.
  - 73. flava farra falauu chorn. 233.

- 74. siliqua quassante chlaffon- 360 tero chevun. 510.
- 76. calamos halm. 109.
- ., silua sonans wald chlaffonde. 576.
- 80. saturare [fimo] kitungin. 577.
- " fimo pingui kirozzatimo, feizzitomo miste. 475.
- 81. [per] effetos irporinen. 191. 365
- 82. requiescunt kilegant. 532.
- 89. pluris vias scruntissun. 476.
  - " ceca spiramenta tokina atinzuhti. 110.
- 94. multum adeo filo kiwisso. 391.
- ,, rastrum howa, recho. 531. 370
- ,, inertes (glebas) unbiderbo.
- 95, crates hurde, 111.
- 97. proscisso equore kiarnimo uelde. 477.
- " (que) suscitat vfvventit.\*

  511.
- 98. in obliquum in tuerihi. 311. 375
- 105. ruit spreittit 1 zirwirphit. 534.
- 108. supercilio fona obtinantiki. 578.
  - " clivosi tramitis ûohaldero suohi. 112.
- 109. elicit vzprinkit. 194.
- 112. luxuriem geili. 362. 380 ... depascit frezit. 162.
- 115. presertim ci allero mæist.
  - 478.
  - " amnis abundans irkeozzintiu aha. 14.

116. exit uzgat. 192.

385 117. tepido humore lawero fuhti. 638.

120. grues kraniche. 259.

" fibris wrzzon (ł adera). 229.

124. graui ueterno suarero traki 1 zakeheite. 260.

125. [nulli] subigebant neorin. 579.

390 127. in medium in kimeinun. 313.

128. (nullo) poscente artintomo.
415.

135. excuderet vzerplue\* ł scurifti. 193.

138. Pliadas sibinstirn. 479.

139. fallere pitrekin. 234.

395 " visco mit leime. 689.

141. latum amnem preita aha. 363.

" fundà mit trahto.\* 235.

143. rigor herti. 533.

144. cuneis wegkin. 113.

400 ,, fissile spalthlichez.\* 236.

148. glandes eichillun. 255.

149. Dodona forst. 163.

150. mox sciero. 388. 151. ésset frazze, 195.

405 " rubigo militou l rot. 535.

153. lappę cleddun. 364.

" tribuli hiuffiltrun. 640.

" nitentia culta niulente.

154. lolium ratin. 365.

410 155. insectabere moltist. 315.

157. falce getisarne. 237.

160. arma kiziug. 32.

164. tribula flekil. 641.

.. traha slito. 636.

164. iniquo (pondere) unebinero. 415 316.

165. virgea (celei) kerta l uasa. 691.

166. arbutee crates widino hurde. 33.

., vuannus vuanna. 692.

167. provisa kiuunniniu. 480.

169. dometur kiscaffot werde. 420

170. in burim in fluokis hobit. 317.

., aratrum fluok. 34.

171. temo grintel. 639.

" protentus firdeniter. 481.

173. tilia iugo levis *linda* lihtiu 425 ci iohche. 642.

174. stiua keizza. 580.

" currus imos aftinantikiu redir. 319.

175. explorat irspehot. 196.

178. cylindro wellepoumo. 114.

179. vertenda manu ci kiuuelli- 430 ne. 694.

" creta tenaci zahimo leime. 643.

181. inludunt taront. 318.

182. horrea mittocha.\* 272.

183. talpa scero. 634.

184. bufo creta. 64.

186. curgulio engirling.\* 115.

189. si superant vbi mir werdint. 581.

194. amurcà olitruosino. 35.

195. siliquis, folliculis 1 cheuon. 582.

196. properata maderent festi- 440 nata suiztin. 483.

197. spectata pisewiniu. 583.

200. subigit vfstozzit.\* 584. 201. in preceps in thiuffi. 312.

" prono amni dratero aha. 484.

445 ,, alveus runs. 36.

207. ostrifer scaletrager. 431.

209. medium orbem mitten himel. 389.

211. usque sub extremum vnze umbe din iunkistin. 695.

213. et iam dudum vnte iu sar. 198.

450 225. Maie sibinstirnes. 392.

233. zona stricha. 709.

234, torridum heizzez, 644,

239. obliquus ordo kineictiu antraita. 433.

240. Ripheas nordlichiu. 537.

455 247. intempesta finstriu. 314.

250. oriens takisterne. 432.

254. infidum undikriuez. 308.

255. armatas kiwarnotiu. 37.

,, classes scefmenigi. 116. 460 256. tempestiuam [pinum] citi-

gen. 645.

261. maturare kifrummen. 393.

" procudit spizcit." 473. 262. lintres skephili. 366.

262. lintres skepniii. 306.

264. vallos phala. 693.

465 ,, furcas bicornes kartkabila zuihurno.\* 238.

266. facilis fiscina lihtiu chasibora, 239.

267, torrete derrent, 646,

269, fas (deorum) evvo. 240.

270. religio virra. 536.

470 272. fluvio salubri rinnintero aho. 586.

273. agitator tribare. 38.

275. incusum perforatum irnominen. 320.

276. alio ordine zi andirero wis. 39.

277. Orcus duris. 428.

278. Heumenides hazzisa. 273. 475

279. creat kipar. 117.

283. extructos montes kihvvirta berige. 199.

., deiecit cirwarf. 165.

296. trepidi aeni wallintes chezziles. 647.

298. tortas (fruges) kidartiu. 648. 480 302. genialis (hiemps) lustlicher.

361.

303. presse (carine) kiladiniu. 487.

304. puppibus stiuron. 486.

305 ? quernus eich. 512.

" stringere scutten 1 sniden. 485 585.

306. cruenta (myrta) rotfaruua. 118.

307. pedica walzi. 485.

308. auritos lepores michilora\* hasin. 40.

309. stuppea uerbera auurchina wipphila. 587.

" funde slingun. 241. 310. nix alta tiuffer sneo. 41.

" trudunt bistozzint. 649.

313. vigilanda ci arbeitinne. 697.

318. concurrere cisamine farin.

.. prelia tunste. 482.

320. expulsam cirstoupten. 200.

" eruerent vzirwalztin. 202.

321. stipulas pletir. 588.

322. agmen kiwel. 42.

490

- 500 323. feda (tempestas) unwatlich. 242.
  - 326. diluit zirflózzit. 166.
    - " (flumina) crescunt irkeozzint. 120.
  - 327. spirantibus deozzinten. 590.
  - 328. nimbus tunst. 414.
- 505 334. plangunt deozzint. 474.
  - 337. ignis celi skimo himiles. 321.
    - ,, Cyllenius erret mercurius fare. 121.
    - 340. sub casum vmbe ente. 589.
    - 341. mollissima vina lindista (glata) wina. 394.
- 510 345. felix (hostia) zuhtig. 243.
  - 349. tortà quercu kiuntinero eiche. 650.
    - 350. motus tumunga\* 1 kiparida. 395.
      - " incompositos unkilimphlicha. 323.
    - 352. agentes frigora prinkinta frost. 43.
- 515 353. menstrua (luna) manothlicher. 396.
  - 354. caderent kisezzatin.\* 122.
  - 356. (ventis) surgentibus puriginten. 592.
    - 357. agitata kiwekita. 44.
      - " tumescere purilon\* 1 ithabon.\* 653.
- 520 359. increbrescere wahsin. 324.
  - 361. mergi tuchara. 397.
  - 364. ardea heikira. 45.
  - 367. a tergo aftirwartis. 46. 369. conludere flocchizein. 123.
- 525 370. borea nordhalba. 65.
  - 376. suspiciens vfcapphante.593.

- 376. captauit ci iro ziuhit. 124.
- 377. arguta hirundo zuizzirondiu sualuua. 47.
- ,, lacus sewa. 367.
- 381. agmine magno michilm 530 chutte. 48.
- 382. (coruorum) exercitus kisemine. 203.
- 384. rimantur snabilont 1 grubilont. 538.
- 387. gestire mendin. 262.
- 389. spatiatur sparcibeinoth. 594.
- 390. carpentes ceisinte. 125. 535
- " pensa wiechiliu. 488.
- 391. testa ardens dâchsciribine.\* 49.
- 392. scintillare raskizcin. 595.
  - " fungus charza. 244.
- 393. soles scunnunscima. 596.
- 395. acies obtunsa bitunkilter 540 scimo. 434.
- 397. tenuia vellera cleino scappare. 651.
- 398. pandunt cirspreitint. 490.
- 403. noctua vwila. 417.
- 404. liquidus (aer) hetirero.
- 405. penas dat duldit. 489.
- 406. secat (pennis) sceidit. 598.
- 407. stridore ruzzode.\* 600.
- 408. insequitur iagot. 322.
- 411. cubilibus altis hohen ne- 550 stin. 50.
- 413. strepitant rospont.\* 601.
  - " ? iuvat lustit. 286.
  - " imbribus actis irlitinen reginen. 51.
- 419. rara dunniu. 539.
- 420. species weolichi. 599.

555

|         | 2. concentus sang. 126.           | 386. vates uuizzigo. 699.        |     |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|
| 426     | 6. capiere pesuichin wirdist.     | 387. ceruleus plauaruer. 132.    |     |
|         | 127.                              | 388. bipedum zviuozzero.* 66.    | 585 |
|         | 0. suffuderitumbipreitit.*602.    | " metitur iruerit. 399.          |     |
| 43      | l. aurea phebe goldfaruver        | 396. secundet kirihte. 607.      |     |
|         | mano. 52.                         | 399. tende kifrume. 655.         |     |
| 560 446 | 0. surgentibus (astris) irsci-    | 405. eludent pitrekint. 207.     |     |
|         | ninten. 603.                      | 409. excidet inslupphit. 205.    | 590 |
| 44      | 1. [ubi] uariauerit kiuehit. 696. | 411. contende ziuch 1 dene. 134. |     |
| 44:     | 3. suspecti piwanta. 604.         | 413. ? tegeret pitacte. 652.     |     |
| **      | urget anastozzit. 698.            | 416. compositis kitemperoten.    |     |
| 44      | 7. croceum cubile rotiz pette.    | 135.                             |     |
|         | 128.                              | 420. depressis (nautis) iruun-   |     |
| 565 449 | 9. salit screechot. 606.          | ninen. 168.                      |     |
| 45      | 2. errare wipphon.* 197.          | " statio stedi. 605.             | 595 |
| 45      | 7. conuellere lôsin. 129.         | 426. hauserat anakikeong. 275.   |     |
| 463     | 3. quid cogitet waz machoge.      | ,, siccis irsuininen. 608.       |     |
|         | 513.                              | 434. acuunt cennint. 53.         |     |
| 47      | 1. Cyclopum riseo. 130.           | 437. componere kirugilon.* 136.  |     |
| 570 47  | 2. undantem loukicinten l         | 438. manicis hantdruhin. 400.    | 600 |
|         | douminten. 700.                   | 442. pellacia luki. 492.         |     |
| 47      | 7. simulachra kilihnusside.       | 448. lassis (rebus) fana cirgan- |     |
|         | 609.                              | ginen. 370.                      |     |
|         |                                   | " quesitum ci kisuochinne.       |     |
|         | GEORG. IV.                        | 514.                             |     |
| 33      | 5. hiali glasis. 274.             | " oracula antwrte. 435.          |     |
| ,,      |                                   | 453. luis dultist. 369.          | 605 |
| 33'     | 7. effuse [caesariem] sprei-      | " commissa missitate. 137.       |     |
|         | tindo. 204.                       | 459. [chorus] aequalis kileib-   |     |
| 575 33  | 8. flaua falaua. 247.             | lichiz.* 54.                     |     |
| 34      | 8. devolvunt [fusis pensa] ceo-   | 466. fauces inverte. 246.        |     |
|         | sun. 167.                         | 469. mansuescere gnaden. 401.    |     |
| ,,      | impulit stungta. 325.             | 470. Erebi hello. 201.           | 610 |
| 37      | 6. tonsis uillis mit biscrotinen  | 473. agit stoubit. 55.           |     |
|         | zaton. 654.                       | 478. (tarda) palus segâth.* 656. |     |
| **      | mantelia hanttvahilla. 398.       | 479. coercet pidvinkit. 138.     |     |
| 580 37  | 9. cape nim. 131.                 | 485. superas ad auras hera ci    |     |
| ,,      | charchesia skenchiuaz. 133.       | werilte. 56.                     |     |
| 38      | 4. ? reluxit irbluhita. 541.      | 486. poné daranach. 493.         | 615 |
|         |                                   |                                  |     |

495. condit piteta. 139. natantia (lumina) truobantin. 419. 497. palme hente. 491. 500. prensantem graiffonten. 494. 620 505. Stigià cimbà hellilichemo sceffe, 610. .. nabat floz. 418.

509. agentem tribinten. 57. 511, queritur clagot. 515.

512. inplumes unkifedero.\* 326. 625 517. viduata pilostiu. 701.

518. Ditis durisis. 169. 520. orgia vhtibita.\* 436.

522. marmoreà [cervice] froniskemo, 403.

524, volveret unalzti, 702.

528. (quaque) dedit inblumfta.\* 630 516.

532, agitabat zoch. 58.

541. jugulis er din prustin. 328.

., dimittere nidersenchan. 171.

544. inferias oppher l'orgia. 327.

548, facessit kifrumita, 248, 635

552, mittit kifrumita, 404,

553, monstrum wntir, 405,

555, stridere vzruzzon.\* 611.

effervere vzstredin. 206.

557. confluere cisamine sueri- 640 men.\* 140.

560. volentes per [populos] after willigen. 495.

561, dat jura sazt éwa. 172. affectat kimachota, 59.

#### Somit bleiben folgende glossen übrig:

Altus ceohint. 28. 645 allego i. instruo I fasto kisago. 60. ablego i. insagen. 61. aolo holon, 62, afronemoc grece unde infrunitus i. scamelóser. 63. Colo siho. 141. 650 colum siha, 142,

culpo piciho. 143. cacumino firston,\* 144.

> calcius scuobo. 145. Dicturio chutilon, 170.

655 decurio dingon. 173. dapifer truhtsaizo. 174. diversor loufon, 175.

> Enervatus vel eviratus creftiloser, 208.

Filix farn, 249.

660 fartio stonchon, 250 fictilis hauen, 251.

fucus treno. 252.

frigidaria sulza. 253.

Glis, gliris mûs. 258. gestus kiparide. 263.

Insimulo te ziho dih. 329.

infatuor ernarren. 330.

incurso zuopiccho.\* 331.

infundibulum anagiez.\* 332.

incus anabox. 333.

Linistinum nestimentum linwarfinez.\* 371.

lutumo, latine, heimburgo, quem uicini eligunt ut uice comitis I tribuni judicet. 372.

Murium sulza, 402.

merges tafphri. 406.

murena lamphrida. 407. motoria vvaga quod semper in

motu est. 408.

675

665

wizo.\* 504.

palla lachin, 505. Nonnulli wol manige. 413. nitedula glimo a nitendo. 420. pedes, pedestris fendo. 506. Ordior wirfo, 437. Sculpo scroto, 571. 680 obliquo sciliho. 438. sinuo puosimo.\* 591. oscito keinon. 439. scalpo grabo. 597. 695 Pinso stamphon (1 knito), 496. sirma chanarita.\* 612. prurio mich iukchit. 497. sacrificus ophirari. 613. plagarius (1 wadiler) plagarum scena umbra l louba, 614. inflictor non plage unius. Tuber fungus swam. 622. tuber athach I swam. 657. 700 685 prerogatiua merhe\* 1 forditenuo dunno,\* 658. runga. 499. textrina tunc. 659. tetero kiwirseron, 660. privilegium fordirewa\* 1 suntriki, 500. tussis huosto, 661. pedo pedonis vxrz. 501. Vador purigon. 703. 705 pinso i. fruges confringo I knito. veredus i. eguus pharafrid. 704. 502. pede temptin liso. 503. viridarium herbalare, 705. 690 pitisso frequenter bibo I psivter einnuedir, 706.

#### II. DAS VIERTE SCHLETTSTÄDTER VOCABULAR.

Wackernagel in dieser zeitschrift band V p. 325 ff. nach seiner bemerkung p. 319 umfafst das glossar worte, die sich 'in einem commentare, der dem gange des autors folgt' finden. dazu stimmt die notiz p. 315, welche besagt, daß die glossen theils in, theils über dem texte ständen. der jetzigen anordnung jedoch kann ein fortlaufender commentar nicht zu grunde liegen. sehe ich nämlich von den ersten worten ab, die unterzubringen mir entweder nicht gelungen ist oder bei denen eine bestimmte reihenfolge nicht zu erkennen war, so bieten sich, mit kleinen unregelmäßigkeiten, folgende gruppen: 1) 9–15; 2) 16–32; 3) 33–44; 4) 45–52; 5) 53–69; 6) 70–95; 7) 96–101, deren keine über das siebente buch der Aeneis hinausgeht. eine vergleichung der hs. muß lehren, ob wir hier Servianische stücke oder eine blumenlese aus Virgil mit eingestreuten scholien vor uns haben. da somit eine ordnung der

einzelnen worte nicht gewagt werden darf, so glaube ich auf den abdruck verzichten zu können und begnüge mich, in den anmerkungen die nöthigen nachweisungen aus Virgil oder Servius zu geben.

#### III. DIE PARISER GLOSSEN.

Kaiserliche bibliothek zu Paris, codex latinus 9344, früher supplément latin 683, pergament, 11. jahrhundert, folio. die hs. beginnt mit Buc. V. 28: 'interitum montesque' und enthält aufser den werken Virgils von blatt 191 an noch 'Prisciani in XII principalibus versibus Aeneidos tractatus.' deutsche glossen finden sich zu den Bucolicis, Georgicis und Aeneis I-X; sie sind im anfange übergeschrieben, nachher meist am rande verzeichnet. die abschrift rührt von WFröhner her, der sie später an Simrock überliefs. durch den letztgenannten kam sie an Müllenhoff und dieser betraute mich, nachdem die hs. von EMartin neu verglichen war, mit der herausqube. mein freund Joseph Herz in Paris hatte die güte, einige stellen nochmals einzusehen, und so habe ich die glossen in meiner dissertation: de glossis quibusdam Vergilianis, Berolini 1869 veroffentlicht. aus derselben wiederhole ich hier das wesentliche und beginne bei dem hohen sprachlichen interesse dieses denkmals mit einer darstellung der laut - und flexionsverhältnisse.

#### 1) Consonanten.

#### a) Die dentalen.

D im an- und inlaute = strengahd. t; = strengahd. d in: dingstat 237, dunnk 335, erdructa 756; leider 12, egidun 84, uuida 190, fladun 224, xxgblxxfkdxn 232, bodema 233, gffkdfmp 236, nkdfrf 258, fledrpmusin 321, uukdfrahtende 351, xxkdrpdb 381, gelegida 425, nidiriu 460, neuueder 551, niderlegit 560, edili 580, stadalon 627, trado 673, uueidespiezi 886.

T im anlaute = a) strengahd. 1 und zwar 1) in der verbindung tr: trbh 46, heritrunbun 242, ungetriuuuo 375, misstruuuen 376, getragit 401, troistanne 471, untreua 579, heritrumba 624, trado 673. 2) im worte tuckhl 875. b) strengahd. d: 1) in der verbindung tw: intuueri 530 (hs. inuu'eri). 2) in: takkes 557, tutisscomo 729. c) strengahd. z: tfsamene 141, adhumtuitti 696. d) lateinisch t oder th in worten, die dieser sprache entlehnt sind: tuscanischen

420, tupsteine 517, torson 677, tepidun 835. im inlaute = a) strengahd. t: clasetun 554, unbuualeta 671, tutisscomo 729, rotes 766, gebadheter 783, erspietun 822. b) lat. t: cameratun 216, Etisa 909. ferner wird t in den labial - und gutturalverbindungen gebraucht, ausgenommen genupdan 846, unbrpda 859; furkscrkhdb 924, vgl. 742 anm. das hd in behdikamera 612 scheint für dh zu stehen, welches dann ebenso wie das gleich zu erwähnende th an die stelle von tt getreten wäre. in der verbindung mit z findet sich dreimal ein t: sturzta 336, binazta 691, unaztun 707; zweimal ein d: genazda 692, gerizda 888. strengahd. nt wird durch nt und nd, strengahd. nd durch nd gegeben; über nth in xxsknthvn 235 vgl. die anm. rd = strengahd. rt und rd, letzteres in uuerdan 825 sowie in uuirdith 899, wenn bei diesem das übergeschriebene h nicht zum d gezogen werden mufs. rt begegnet nur in mirtel 155. ld = strengahd. lt und ld.

TH im anlaute = strengahd. d, ausgenommen thrusana 134. worüber Graff V. 546 zu vergleichen. ebenso verhält es sich mit inlautendem th, soweit dies nicht = tt (clethun 5, 290, cletha 102). nicht selten ist die schreibung th für ht. dieselbe scheint auch statt zu finden in betherquomon 933, wenn man dort nämlich das e streicht und btherquomon = atherquomon d. h. ahterquomon liest. doppeltes th zeigt sich in miththunt 563; ganz ähnlich Isidor X<sup>b</sup> 5: fethdhahha.

DH, identisch mit th, kommt an folgenden stellen vor: dhuo 563, gedhingi 939; xxfgfscfkdhb 221, bodhomo 489, sperdherende 524, adhumtuitti 696, gebadheter 783, ungequidheda 832.

Z und ZZ nach kurzen silben ohne unterschied, z. b. fernpzfnfrb 9 und farnozcenes 147, samefrezenna 596 und umbefrezzan 600; dafür auch sz: maszeldra 380. z an der stelle von s: adochez 62; das umgekehrte, s für z, tritt ein in runson 679, runsoda 680.

Im auslaute begegnet stets t. nur folgende ausnahmen habe ich notiert: manuth 161; stirnilpd 303, norduuint 331, thegonod 776, herdstat 935. aufserdem findet sich t für z in gretuuardun 559. unorganisch zugefügt ist es in uuagxnt 911.

Ich schliefse diesen abschnitt mit angabe der fälle, in welchen die dentalen verdoppelt auftreten. tt bemerke ich in osenbritta 90, sittiruurz 297, bettibrede 369, huttun 461, ouarscriettit 682, wenn da nicht ouarscreccit zu lesen ist. über ein anderes tt wird bei be-

sprechung der gutturalen gehandelt werden. Id zeigt sich an folgenden stellen: plkbfktdkn 240, pletda 507, blet<sup>h</sup>dun 652 (vgl. ann. zu 507), erbrotdenemo 861. entsprechend dieser verbindung kommt auch pb vor, welches ich hier voraus nehme, nämlich in gflxpbpn 942 (vgl. auch ann. zu 72). dd durch contraction entstanden zeigt uzsnudda 836.

#### b) Die labialen.

B im an- und inlaute = strengahd. p. oft steht dafür auch v(u), wenigstens im inlaute; im anlaute habe ich es nur einmal gefunden: geuolana 537. man kann dazu vergleichen Wiesbad. gl. (in dieser zeitschrift VI.) no. 259: uersbotde. das umgekehrte, b für v, erscheint in uuebal 428. ferner ist b = latein. p in biron 199, 200, 289; = pf in brimun (?) 188. vgl. Graff III. 366/7.

P im an- und inlante = strengahd. ph, f; = ff in gpppn 248; = p in pletda 507, unarpoloda 547; = lat. p in tepidun 835. in verbindung mit dentalen begegnet es in unarpta 550, unbrpda 889 (in genupdan 846 ist p wohl = pf), daneben tritt auch b (erstoubten 734) und f (furftun 705, unarfta 863) auf.

F und V an - und inlautend == 1) strengahd. f; 2) strengahd. p: zpfrxngb 38, uuarfoloda 442, halfu 853.

PH im inlaute = 1) strengahd. f: houphon 752, striphahten 795; 2) pf: sukphxn 676; 3) latein. p: piepho 903.

Im auslaute nur p und f, nie b. es entspricht p 1) strengahd. p: drkp 50, gfdrkp 330, selpuua 344, sueristap 718; 2) strengahd. f: uuarp 43, 429, sap 730; 3) strengahd. pf: dop 674; f dagegen 1) strengahd. f; 2) strengahd. p: cprf 68, halfdieres 753, selfscoz 915, vgl. anm. zu 406. einmal, in tupsteine 517, findet sich pf; da aber vor t das s fehlt, so ist wohl zu lesen: tupsteine.

PP = 1) strengahd. pp: uueppes 149, uurppi 325, uueppe 874; 2) strengahd. pf: eppe 16, eppele 153. ff kommt vor in: laffa 507; luffenon 79, hieffuldrun 291, claffende 640.

#### c) Die gutturalen.

G im anlaute == 1) strengahd. k; 2) strengahd. j: gedun 105, zuigarie 439, gar 440, gegazet 497. im inlaute == 1) strengahd. k; 2) strengahd. h: foraga 817. ausgeworfen ist es in geneian 17 (ebenso gl. Lips. 340), zuigarie 439. diese erscheinung wird durch die annahme einer schwächung des g in j begreislich. im auslaute ist

g = 1) strengahd. k: dingstat 237, thu\*ng 519, snuriheling 724, urspring 739, xxkggodes 790, uzdruog 872; 2) strengahd. h: fulgdun 450 (vgl. anm. zu 399).

K im anlaute = strengahd. ch. abgeworfen ist es in rinnun 249 (vgl. Anno 168 läfterin für kläfterin), wahrscheinlich auch in genupdan 846, wenn dieses von knupfjan abzuleiten ist. für q findet sich k in conola 407, 408, während sich sonst q behauptet hat. im inlaute entspricht k ebenfalls dem strengahd. ch sowohl hinter den liquiden (lankon 19, ualkon 166, birka 195, zestarceon 301, steincan 370, gfxxlkidf 399, enkil 457) als auch zwischen vocalen: sxmfrlkcon 56, uuikiline (?) 763. ferner findet sich diese tenuis vor t in den praeteritalformen schwacher verba, deren wurzeln auf cch ausgehen: zucte 581, erdructa 756, uuitheruuacta 819; einmal steht dafür auch h: furkscrkhdb 924. sonst habe ich k für och nur in lokin 544 bemerkt. dem lateinischen c entspricht k in furcon 513, bucula 416, der gen. pl. des letztgenannten wortes lautet jedoch buckelene 712, wobei an die lat. form buccula zu denken ist. im auslaute vertritt k 1) sowohl das organische als das aus ech (queclichi 295, spec 706, brustroc 715, 767, boc 759) entstandene strengahd, k; 2) strengahd, h: eic 231, sprachuson 309.

H anlautend = strengahd. h; unorganisch vorgeschlagen in: huuuillon (?) 36, hissun 282, hahorn 313, herzagede 803; abgeworfen ist es in geolade 764. im inlaute = 1) strengahd. h; 2) strengahd. ch: eihk 14, reho 119, perrihe 503; unorganisch in heihl 384, bihseze 896, wo es vielleicht nur auf einem schreibfehler beruht. einmal steht w für h: zeuuon 553. ausgestofsen ist h in: gfscxf 23, gescuin 187, biale 393, leidezoa 446, hoi 529, erspietun 822, hoin 928. dieselbe erscheinung, mit dem unterschiede, dass auch der vorhergehende vocal unterdrückt ist, treffen wir an folgenden stellen: fora 211, spreithi (für spreithahi) 217, lozonti 390, gemalida 936. hinter r fehlt h in: thueri 417, inuu'eri 530. ich füge hier an, was sonst über die ausstofsung des h zu bemerken ist. es fällt am schlufse vor s und t aus: uasuualco 39, natgala 180; im inlante dagegen assimiliert es sich diesen beiden consonanten und so entstehen die verbindungen ss, tt: lancfasso 374, 905; reitritton 504, adhumtuitti 696, reitrhittihl 837 (lies: reitrittil; der fehler zeugt noch von dem streite des ht und tt). beispiele dieses tt bieten die denkmåler von Müllenhoff und Scherer p. 539, denen sich noch hinzufügen läfst: fluittiger profluga Bonn. gl. bei Hoffmann, ahd. gl. p. 21, 11, slatte oratio aurea (z. f. d. a. XIV. 556), hatt Schl. gl. 8, 20. im auslaute ist h zweimal abgeworfen: hogecimbri 367, uuitherzo 841, sonst erhält es sich an jener stelle und entspricht 1) dem strengahd. h; 2) dem strengahd. k: drbh 45, trbh 46.

CH im anlaute = !strengahd. ch, die beispiele sind folgende: chelorpn 245, chust 246, chelesuht 300, cherunga 740, chkfn 818, chnehtheit 827, uuegecheron 848, chfrdb 920. ebenso verhält es sich mit dem inlautenden ch (kh geschrieben in uurcilikho 558, uuinterlikhen 727), nur dass dieses daneben auch für strengahd. k gesetzt ist: azichun 265, burchklinga 533, uuenichun (hs. uueinchun) 922. ich erwähne noch folgende für strengahd. ch vorkommende schreibungen: gch: gfuukgchxn 884 (vgl. Keron. gl. bei Weinhold, alam. gramm. p. 188: thagchio); hch: brohche 698, gelahchoda 838. im auslaute ist ch = 1) strengahd. h: ferach 672; sich 821; 2) strengahd. c: speldich 97, gezuch 108, genuch 693; 3) strengahd. c aus cch: ruch 605; 4) strengahd. f, ndd. k: duchstein 208 (vgl. 121 anm.). hc sindet sich auch einmal für strengahd. c: uuahc 686.

S mit dem gutturallante verbunden erscheint als 1) sc; 2) ssc: fleissces (hs. fleisses) 349, unesscenodon 575, gabinisscimo 701, tutisscomo 729; 3) sg: thresginga 128, disge 659, heimisgemo 797; 4) sch: tuscanischen 420; 5) ss: frosse 174. unorganisches sc für einfaches s bietet sclxun 294.

CC = 1) strengahd. cc, Otfrid, Tatian gg: uuckke'n 96, brucch 247: dafür auch cch: rucchibein 255; 2) strengahd. cch: stfccpn 1, brakko 48 (freilich ist dies wort schwerlich deutschen ursprungs und es fragt sich, ob man auf reime wie: leitbracken: zwacken mhd. wb. 1. 232° und gezwicken: gestricken Parzival 155, 25 viel gewicht legen darf), uuiccun 78, uuiccon 139, bakket 145, strikke 156, framgeruckit 278, ufscricco 409, kinnibaccum 413, stakkillun 718, uzerloccun 722, roccon 736, stoccon 757, loccon 791 (hs. lorcon). daneben kommt auch cch vor: docchun 223, stucche 887. 3) nk: takkes 557. vergleichen läfst sich gg für ng im Rolandsliede p. 262, 1 und 13 (maggen), welches WGrimm wohl mit unrecht für eine reminiscenz an griechisch 77 erklärt, sowie aggun Schl. gl. 4, 94. 4) ch: wickilin (?) 869.

#### d) Die liquiden und spiranten.

Es ist die verbindung mb, wofür auch nb sich findet, mit ausnahme des wortes bistumulot 793 gewahrt. nn für nm begegnet in genanno 852, auch steht es für einfaches n hervorgerufen durch consonantumlaut, selbst nach langem vocale: gihonnit 623. vor f habe ich n nur in ranfte 400 bemerkt. nl für ll: scenlenden 569 scheint fehlerhaft. ausgeworfen ist n in zuogiegun (vgl. bihtebuoch p. 81 und Leyser, pred. 18, 25: giegen; denkmäler von Müllenhoff und Scherer p1.58, 47; arstuat; 185, 12: nintphiec, 211, 36: phiegin, 211, 38: inphiegen) 802, etgagan (vgl. Rolandslied p. 118, 6A: etsazen iz thie haithene) 921. nach niederdeutscher weise wird r versetzt: fledrpmusin 321, ebenso 1: splider 310 (vgl. Bartsch zu Berth. v. Holle v. LVII). hinter kurzen vocalen treffen wir nicht selten auf verdoppeltes 1: huuuillon 36, spillestede 220, vuigilla 799. für fehlerhaft sehe ich an, wenn in haftra 267 1 vor f ausgelassen ist; ebenso verhålt es sich mit girth 291 für girstb. einfaches s für doppeltes begegnet in mksiburi 919; der umgekehrte fall findet statt in hasselin 226. - folgt auf w noch u, so sind zur darstellung des lautes zwei oder drei u verwandt; dagegen wird diese spirans hinter s meist durch einfaches u bezeichnet. dieselbe erscheinung findet sich auch an andern stellen: ualoubrkx 251, milua 323, bazzoua 353, sogar im anlaute: uachaldra 31, uintbrant 99, muluerf 123. ausgefallen ist w im inlaute von cruocuaren 491, untreua 579, zuiuaren 754.

#### 2) Vocale.

Kurz A ist nicht umgelautet worden in: hasselin 226, fornantigenu 389, 395, gransin 506, gesamini 590, gransi 665, gesarauui 714, uuntdragili 768, ferner in den wörtern auf ari, wo ich e nur in folgenden fällen angetroffen habe: duchera 163, spareuuere 181, lugeneri 897. denn dafs dies e kurz ist, beweist die form hileichemachiri 657. aufserdem erwähne ich das a, welches nach niederdeutschem brauche (gramm. 13. 254) für gebrochenes e eintritt: alpantbein 70, uuaruo 697.

Lang A erleidet durch den umlaut bei dem worte cesekar 24 einbufse (vgl. auch anm. zu 1). ich schliefse hier an, was ich sonst über umlaut und brechung zu sagen habe. lang u wird umgelautet zu iu: fiuli 212, geliuru 619. auch von dem umlaute des kurzen u finden sich spuren. so ist stirnilpd 303 zu erklären. dies wort ist zwar anderweitig nicht zu belegen, aber wir haben sturni und

stornén und können nach analogie z. b. von mitti, mittil, mittilód(i) die reihe sturni, sturnil, sturnilód aufstellen. war hier der umlaut mit i bezeichnet, so wird er es in adhumtuitti 696 mit ui. ändert man endlich uurppi 325 in uuippi, so ist dies das dritte beispiel, doch kein sicheres, da eben so leicht uucppi geschrieben werden kann. umgelautetes langes o wird zu oi: troistanne 471. ein sehr merkwürdiger umlaut liegt in xzfrxxfilkn 275 vor, einer form, die ich wenigstens nur von wallan abzuleiten weifs.

Die brechung. sie tritt ein in fällen, wo die oberdeutsche sprache sie nicht kennt: hbrlpf 42, harlouk 148, curbezberon 200, sperdherende 524, ouar 682, brohche 698; dagegen fehlt sie in formen, die in Oberdeutschland stets von ihr angegriffen werden: uirheih (?) 192, xxgblxxfkdxn 232, fugbl 260 (vgl. anm. zu 89), iz 689, erspietun 822, stigun 823 (daneben stfgxn 882).

Lang E = 1) i: ersteuoda 414. vgl. dazu Bartsch Berth. v. Holle p. XLIX, wenn auch das von ihm an erster stelle gegebene beispiel aus dem Crane v. 30: gezehen dort nicht von gezihen, sondern von geziehen abzuleiten ist. 2) ei: regero 167, behezun 690, stfnin 916; 3) ie: gretuuardun 559.

Kurz I tritt ein 1) für tonloses e, z. b. scellinde 183, gespanninemo 566, stinchindun 630 usw. 2) für umgelautetes e: bisingon 29, uuindilmeri 444, ungequidheda 832.

Lang I = 1) ei: uzfimondan 451 (vgl. Bartsch zu Berth. v. Holle p. LII); 2) è: irista 870 (vgl. Rolandstied p. 304, 26 P: des winigin man; auch jetzt noch im Aachener dialekte Frommann, mundarten II. 546); 3) ie: inginc 21, scizan 65, kine 433, gemidider 548.

Kurz O zeigt sich 1) für a vor einer liquida: woluo 327; 2) für tonloses e: tutisscomo 729, gomischi 741 (vgl. anm. zu 611).

Lang O = 1) ou: zpfrxngb 38, houit 110, lpxxn 219. vgl. anm. zn 683. 2) iu: gerodede 76. vgl. Bartsch zu Berth. v. Holle p. LIII. 3) uo: drosno'n 618 (?) vgl. ags. drósen.

Kurz U ist hier zu verzeichnen, in so fern es zweimal in der partikel un d. h. in, ent vorkommt: unniuzu 616, unsliuzun 702.

Lang U = 1) iu: undfrstxrit 13, spruzent 28, gezuch 108, hpuuksexrxn 280, ruzzungen 411, ruzzunga 474, hulon 634, tutisscomo 729; 2) uo: gfsexf 23, pluges 110, 116, bucha 118, thrusana (?) 134, gescuin 187, fru 201, brudan 455, uudunga 477,

ceuuron 574, grunispeht 667, genuch 693, snuriheling 724, slkngersnuri 890. vgl. anm. zu 685.

Von den diphthongen nenne ich zuerst El; es entspricht 1) dem ie: beueingen 520; 2) einem umgelanteten e: steincan 370, gkzekntb 567.

EO in zestarceon 301 scheint nur anzudeuten, daß der schreiber zwischen den verbis starcen und starcon geschwankt hat.

EU begegnet in untreua 579; vielleicht ist auch 754 zujuaren in zujuaren zu ändern. an beiden orten ist ein w ausgestofsen.

IU erscheint, aufser in spriu 169, nur wenn i oder u folgen. io kommt viermal vor: hiofaldrun 103, riotgras 266, griozon 495, thkpzfnt 937. sonst steht immer ie resp. i. ie für i bietet sich zweimal dar: lkfmf 94, piepho 903.

UO (nie ua) ist zuweilen durch û gegeben: rûze 30. ungenûri 426, grûzzit 487. aufserdem vertritt es ô: dhuo 563, xpxxkst 816.

Zwischen liquida und muta ist der stammvokal in zwei fällen wiederholt worden und zwar zwischen in (wofür dann in eintritt) und b: cbnbxpn 262 und zwischen r und g: beiberegun 716.

Zum schlufse führe ich einige beispiele der vocalassimilation an: edili 580, gesamini 590, ungeuuizini 785, gesithili 792; aldasta 583.

#### 3) Nominal flexion.

- 1. starke declination der masculina: gen. sg. es; dat. sg. e; nom. acc. pl. 1) a; 2) e: strikke 156, frosse 174; 3) i: uueidespiezi 886; gen. pl. kommt nur einmal vor: zorno 484. dat. pl. 1) on; 2) un: rkmgxn 263, sclxun 293, tepidun 835; 3) en: spizzen 225; 4) in: ringin 385, lokin 546, scrikkin (?) 556, blasbalgin (gehört hierher, wie der nom. pl. blasbalga 762 ergiebt) 769.
  - 2. st. declination: nom. sg. i, einmal e: sparenuere 181.
  - 3. st. declination: es findet sich nur der acc. sq. frithu 438.
- 4. st. declination: gen. sg. pluges 110, 116; dat. sg. brohche 698; nom. pl. gransi 665; acc. pl. hxrstk 794; eppele 153, disge 659; dat. pl. gransin 506.

Feminina. 1. st. declination: dat. sg. 1) u; 2) o: haluo 551; dat. pl. 1) un: gedun (?) 105, runsun 806; 2) on: bonon (?) 137; 3) en: ruzzungen 411; acc. pl. a: uuisa 55, siha 209, lozunga 418, gelegida 425, uudunga 477, wenn an diesen stellen nicht nom. sg. vorliegen.

2. st. declination: i erhält sich; der dat. pl. lautet auf in aus: hoin, festin 928.

4. st. declination: gen. sg. i: gilusti 434, dat. sg. ebenso: eichi 14, 849, slkngersnuri 890; nom. acc. pl. 1) i; 2) e: hurde 85; dat. pl. 1) in; 2) en: thincsteden 238.

Neutra: 1. st. declination: vier beispiele des nom. acc. pl. auf er kommen vor: locher 82, eiler 175, holer 424, bleder 475; dat. pl. dierlegeron 430, legerun 627, dagegen frixspn 280, sprachuson 309.

2. st. declination: nom. acc. sg. 1) i; 2) e: denne 120, 152, olebere 154, thunuuenge 859. dative können sein: gfsexf 23, uueppe 874. nom. pl. i; acc. pl. e. das ie in bibircie 71 deutet wohl schwanken zwischen i und e an und geht nicht auf das alte iu zurück. dat. pl. 1) in; 2) en: beren 63; 3) un: inuuerdun 656. neutra mit angefügtem n finden sich folgende: curbelin 67, sumbrinon 737, wikiline 763, wickilin 869.

Starke adjectiva und participia. mascul. nom. sg. er; gen. es; dat. 1) emo; 2) emu (?), wenigstens scheint diese form aus fornantigenu 389 herzustellen zu sein, wie fornantigemo aus fornantigeno 395; 3) imo: gabinisscimo 701, sineuuellimo 719, geuiledimo 765; 4) omo: tutisscomo 729; 5) em: dusinem 252; acc. sq. 1) an; 2) en: scenlenden 569; nom. acc. pl. e, einmal i: frbmhaldi 257; dat. pl. en. femin. nom. sg. iu (in zuiuaren 754 vielleicht auch eu); dat. sq. 1) era: fernpzfnfrb 9, ruzzendera 565; 2) eru: thunneru 940; 3) cro. oder vielmehr, mit ausstofsung des e, ro: uasthabendro 770; acc. sg. a: snella 453, geuolana 537, ungequidheda 832, wenn an diesen stellen nicht nom. der schwachen flexion anzunehmen ist, nom. pl. e: zunede 114, gescunte 584, denn hellandf 20 und ceinsende 177 können auch die unslektierten participialformen sein. acc. pl. 1) e: gerodede 76, wo freilich auch das neutrum angesetzt worden kann, indem man niulenti erganzt; gegrauene 526 scil. geba; 2) o: ungetriuuo 375 scil. geba; 3) a: gemalida 936, neutr. nom. sq. az: ungentagaz 377, fizzelaz 573; nom. pl. 1) iu: rodkx, brxnkx 250, valoubrkx 251, gebundeniu 842, rinnindiu 866; 2) u: ciuscu 894, unciuscu 895; 3) e: geherstide 745, heuuge 775; 4) a: gkzekntb 567, samefrezenna (?) 596.

Von der 2. st. adjectivdeklination finde ich die unflektierten formen: druoui 620, reini 621, engi 851.

Schwache declination. ich fafse substantiva und adjectiva zu-

sammen. masculina: nom. sg. 1) o; 2) e: scolle 75, kine 433, wenn bei letzterem kein misverständnis der lateinischen form taedae anzunehmen ist; 3) i: uuntdragili 768. gen. dat. sg. en: uuinreuen 214, tuscanischen 420, heren 805; sxkbpgfn 234, grauen 358. acc. sg. on: magon 478, betherquomon 933. nom. pl. 1) on; 2) un: gretuuardun 559; dat. pl. 1) on; 2) en: lantuouen 658; 3) un: kinnibaccun (hs. kinnibaccum) 413, uuildun 661. acc. pl. 1) on; 2) un: strimun, stramulun 168, fladun 224, erlechendun (scil. munda) 509; 3) en: zagen 804.

Feminina: nom. sg. 1) a; 2) e: hulese (?) 77, bescelede (?) 215, ungeuuande 617; 3) i: iuui 210. gen. sg. 1) un; 2) on: sunnon 15, luffenon 79. dat. sg. 1) un; 2) on: binesugon 6. acc. sg. 1) un: iungerun 892; 2) on: uuiccon 139. nom. pl. 1) un; 2) on: huuuillon 36, iuuon 210, angesezon 304. gen. pl. ene: buckelene 712 (hagazvssun 412 ist wohl nom. pl.). dat. pl. 1) on; 2) un: rinnun 249, stfgxn 882. acc. pl. 1) un; 2) on: lankon 19, furcon 513, zeuuon 553.

Ob udra 532 nom. sg. neutr. oder dat. sg. masc. ist, wage ich nicht zu entscheiden. sonst kommen folgende schwache neutra vor: oren 858; thunnun 516, unbestunbelodun (?) 910.

Ich füge hier ein verzeichnis der substantiva hinzu, die sonst 1) nie 2) selten schwach flektiert sich finden. 1) masc.: kine (?), 433, bodhomo 489. fem.: clefelun 106, inquedungun 244, drosno'n 618, behezun 690, beiberegun 716, 788, stakkillun 718, uuardun 808. 2) masc.: regero 167, cbnbxpn 262. fem.: binesugon 6 (Zwetl. gl. bei Hoffmann, ahd. gl. p. 41, 8: thymo pinosugun) huuuillon 36 (vom mhd. wb. 1. 758b zwar schwach angesetzt, aber starke formen 'finden sich bei Graff 1, 522), uniccun 78, 139, segun 95, hiofaldrun 103, 291 (vgl. Schl. gl. 4, 70; arbuta hiufiltrun, 6.640: tribuli hiuffildrun), garuon 179, iuuon 210 (Berliner Virgilgl. 91: taxi iuuan, Schl. gl. 6, 629: taxos iwin), xxgblxxfkdxn 232 und 235 anm. (vgl. Trierer psalmen 99, 4: scaf weiden siner oves pascuae eius) hpuukscxrxn 280, sblxxn 296, sumerladun 405, 644, 721, helligruouun 435, huttun 461, segalgerdun 606, zangun 770, stigun 823, stfgxn 882, scindelun 883.

Von pronominibus begegnen: mir 21, se  $330\,;$  iz 689, themo 847.

Die adverbien enden: 1) auf 0; 2) auf i: queclichi 295; 3) auf a. sama afta 423.

Schliefslich erwähne ich die bildungen inga: thresginga 128, uuendinga 161, und (n)issi: bkxxntnkssi 69.

#### 4) Verbalflexion.

Die starken verba: 1. p. sq. praes. 1) u; 2) o: ufscricco 409; 3) un: unsliuzun 702. 3. p. sq. 1) it; 2) et: uuitganget 176. dieselbe person des verbum substantivum erscheint 693: ist. 3. p. pl. 1) ent; 2) en: bizen 59. diese apocope ist nach WGrimm z. grafen Rudolf p. 8 und zu Athis p. 361 nur mitteldeutsch. 3. p. pl. praet. 1) un; 2) on; auenamon 2, ceuuron 574, vom conjunctive kann ich die formen anführen: uzbluuue 92, hiuue 649; beueingen 520, vom imp, sq.: drbh 45, trbh 46, drkp 50, gfdrkp 330; imp, pl.: bakket 145. malet 146; sciezzent 876. der infinitiv zeigt gewöhnlich an, einmal in: xzfrxxfilkn 275. das part. praes. endet auf 1) andi, 2) endi; 3) indi; das part. praet. unflektiert auf an; flektiert 1) auf en; 2) auf an: beuanganan 576; 3) auf in: gespanninemo 566; 4) auf on: erquemoner 467. zu erwähnen sind noch die beiden part. praet. erquemoner 467 und berechene 592. bei queman kommt in dieser form e für o häufig vor, worüber man Graff nachsehen mag; auch sonst schwanken zuweilen e und o; z. b. in den hs. ABCD der klage v. 970 steht gezemen.

Die schwachen verba. 1. p. sg. praes. der i-klasse zeigt bei langen stämmen: 1) u: eruuerdu 378, geliuru 619; 2) iu: kembiu 684; 3) on: bisingon 29; bei kurzen iu: besueriu 830, 932; dieselbe form der o-klasse lautet un: meldun 379, uzerloccun 722, vgl. anm. zu 72. in der e-klasse endet sie 1) auf on (?): rfrpn 287; 2) auf en: misstruuuen 376. 3. p. sq. praes. 1. conj. 1) it; 2) et: uzsuizzet 81, hfrdft 276, zeiget 481; 2. conj. ot; 3. conj. et: anahaldet 54. 3. p. pl. 1. conj. ent; 2. conj. 1) ont: screccont 681; 2) ent: ruzent 22. 1. p. sq. praet. erscheint nur einmal in der 1. conj. genazda 692; 3. p. 1. conj. ruomida 546, benazta 691; 2. conj. 1) oda; 2) eda: underbrordeda 465, iageda 525. ob uzsnudda 836 zur ersten oder zweiten conj. gehört, weifs ich 3. conj. erbaldeda (?) 366, irsuarzeda 410. 1. p. pl. in der 1. conj. gfsbkdxn 3; 3. p. pl. 1. conj. bei langsilbigen dun, sonst idun, edun (uegedun 705); 2. conj. 1) odun; 2) edun: clafetun 554, scidedun 689, erspietun 822; 3. conj. idun: gruidun 404. part. praet. 1. conj. unflektiert: 1) it; 2) et: eruuarmet 860; 3) t. geuuort 801, gebouut 899; flektiert hat es den bindevokal: 1) e; 2) i: gemidider 548; 3) a: geolade 764. 2. conj, unflektiert ot,

flektiert 1) o: unbestunbelodun 910; 2) e: gescidedemo 632; 3) u: anagebrorduder 522. nur einmal erscheint ein part. ohne ge: zunede 114. vom conjunctiv praes. bemerke ich die form: carro 264, vom imperativ: genendi 761; gegazet 497. der infinitiv der 1. und 3. conj. (uueran 203) lautet an, der der 2. on. flektiert finde ich ihn in der 1. conj. an folgenden stellen: gemestanne 259, troistanne 471. part. praes. 1. conj. nur trhasindi 253; 2. conj. endi und ondi 2. b. smierondi 354, ruzondi 454 neben smkfrendk 925 und ruzzenden 502; 3. conj. endi.

Auf blatt 42 derselben hs. ist eine reihe baum-, pflanzen- und thiernamen eingetragen, von denen hr. dr. Michelant zu Paris so freundlich war, mir eine genaue abschrift zu besorgen. ich gebe auch bei diesen eine kurze darstellung der lautverhältnisse.

D im an- und inlaute = str. ahd. t; = str. ahd. d in: dorn LXXXIV: wida LXXII. die verbindung ud entspricht sonohl str. ahd. ut als ud. wegen uurendo XXXI verweise ich auf die anmerkung. ld = str. ahd. lt.

T an - und inlantend = 1) lat. t: turtulduba XIV: 2) str. ahd. z: auarata LXIV, da in Oberdeutschland diese pflanze ebereiza heifst, wie Graff III. S65 anführt. da er einen beleg nicht beigebracht hat, so gebe ich einen solchen aus Sumerlaten 53, 4: abrotanum ebereize. It findet sich in pifultra XXXVIII. unorganisch ist t am schlufse des wortes huon angefügt: wazzerhunt XXI, hunt XLV. rephount XLVI. tt begegnet in otter XCVIII.

TH = str. ahd. d: flethermus XXVII. pethemo LXVII.

Z nach kurzen silben einfach (nezila LXVIII, mazaldra XC) und doppelt (wazzerhunt XXI).

B = 1) str. ahd. p: 2) lat. p: hireboum LXXIX. in inlante steht dafür auch u. einmal w: curuuiz LVII.

F = str. ahd. f; dafür ph in gripho XLIII, griph CVI; ph für str. ahd. ff: aphin CVIII.

P im anlaute = 1) lat. p; 2) str. ahd. f; pifultra XXXVIII; im inlaute = 1) lat. p; papilu LI; 2) lat. b; hupistekila LVIII; 3) str. ahd. pf; wideopa XI. im auslaute = 1) str. ahd. p; rephount XLVI; 2) str. ahd. f; mulwerp CXV.

PP = 1) str. ahd. pf: sneppa XVIII; 2) lat. p; cappo XXXVII; aufserdem erscheint es in cappa XLVIII.

G = 1) str. ahd, k; 2) str. ahd, h: wigo XXIII.

K im an- und inlaute = 1) str. ahd. ch; 2) q: cappa XLVIII, conala LIII. im auslaute = 1) str. ahd. h: gok VI, strok XII, hauok XXVI, hruok XLIX, lok LXV; 2) str. ahd. c für cch: steinbuc XXX, buc CI; 3) huc XIX.

CH = 1) str. ahd. ch: duchere XVI; 2) str. ahd. h: eich LXIV, rech XCIX; 3) str. ahd. k: rechenbocho CXVII; 4) für die str. ahd. labialaspirata: huchela XX, duchestein CXX.

H == 1) str. ahd. h; vor r zweimal erhalten: urhrint XXXIV, hruok XLIX; einmal abgeworfen: natram XXII. im anlaute ist es vorgeschlagen: huc (?) XIX, huchela (?) XX, haspa LXXXIII; abgeworfen: wideopa XI, im inlaute: aorn LXXIV; vor t: natgala XV, natram XXII, watala XXXII; vor 1 mit gleichzeitiger unterdrückung des vorhergehenden vokals: scelo CIII, elo CIV.

CC = str. ahd. cc: mucca CXXI.

W ausgestofsen in po XVII (vgl. gl. Jun. D. p. 267: pau); vor rerhalten: uurendo XXXI.

R versetzt: strok XII, andron LIX.

Zu erwähnen ist noch die verbindung sp = str. ahd. fs: wespa XL. vgl. gl. Jun. D. p. 269: crecopulus wespe; gl. zum summarium Heinrici German. 1X. p. 20, 28<sup>b</sup>: vespe wespen, gl. Lips. 762: respias = str. ahd. refsjan.

Die vocale. brechung fehlt: steinbuc XXX, kiruela LXIII, buc CI. a für gebrochenes e: krasso LVI; à für è: drano XXXIX (vgl. gramm. I. 3 389). è = 1) str. ahd. ei: wegebreda L; 2) str. ahd. à: bremon LXXVII; ò = 1) ou: gok VI, po XVII, lok LXV, hunthobido CIX; 2) uo: uuermoda LXVI. ù = uo: wazzerhunt XXI, hunt XLV. ou = uo: rephount XLVI.

Flektiert kommt vor: ahorna LXXXV; bremon LXXVII. heimelo (vgl. gramm. III. 666 fg.) CXIII begegnet sonst nicht schwach.

Dafs diese Virgilglossen dem fränkischen dialekte angehören, zeigt der consonantenstand; da nirgends ua für uo erscheint, ist das südfränkische idiom ausgeschlofsen. nach Würzburg-Fulda die entstehung des denkmals zu setzen, verbietet das verhältnis der consonanten, besonders der dentalen. aber auch an Mainz und Trier dürfen wir nicht denken. denn der erstere ort kennt t für z gar

nicht, der letztere nur in 'that' (Müllenhoff denkmäler p. XVI). in unserem denkmale dagegen ist t gesichert durch die schreibung gräunardun 559, welche uns zwingt, auch die beiden andern t für z als richtig anzuerkennen. wir gerathen also nach Niederfranken und auf dieses weisen auch häufig die vocale.

Nun könnte iemand die erwähnten ndd. elemente durch die annahme erklären wollen, dass unsere glossen aus einer ndd. hs. abgeschrieben seien. ich behaupte das gegentheil: die vorlage war eine oberdeutsche und zwar eine, die von den erhaltenen Virgilalossen am meisten mit den Tegernseern übereinstimmte, diejenigen worte nämlich, welche an derselben stelle sowohl in den Tegernseer als in den Pariser glossen gleich lauten, bilden ungefähr ein achtel des letztgenannten denkmals, ich habe dieselben daher durch cursiven druck kenntlich gemacht. zwar findet sich ch für str. ahd. ch auch in md. hs., z. b. in der Strafsburger hs. des Rolandsliedes (Grimm p. XVI), in den al. zu Heinr, summ, Germ, IX; ist es aber nicht merkwürdig, dass von den acht vorher erwähnten fällen, in denen diese aspirata in den Pariser gl. begegnet, vier auch in den Tegernseern vorkommen? dass aber oberdeutsche gl. zuerst ins ndd. und von da aus in den dialekt unseres denkmals umgesetzt seien, dies wird iemand im ernste behaupten wollen.

Freilich läst sich nicht leugnen, dass eine reihe von worten sich zeigt, welche, weil dem ndd. eigenthümlich, einer oberdeutschen quelle nicht entnommen sein können, rühren diese also aus einer ndd, hs. her und sind sie ein wenig der hochdeutschen sprache angepasst oder repräsentieren sie den dialekt, dem die Pariser al. in ihrer jetzigen gestalt angehören? zur entscheidung dieser frage hilft das soeben besprochene blatt 42, welches ich wegen des zweimal vor r erhaltenen, einmal weggeworfenen h der zweiten hälfte des neunten jahrhunderts zuschreibe. wir haben gar keinen grund, dasselbe nicht für ein original zu halten, noch es einer andern gegend als die vorliegende fassung der Virgilglossen zuzutheilen. denn dass t für z nur einmal, in den Virgilgl. dreimal vorkommt, beweist nur, dass es in beiden sehr selten ist; auch bleibt zu berücksichtigen, dass der umfang der Virgilgl. achtmal so groß wie der des blattes 42 ist. wenn ferner th für d auf diesem zweimal, sehr häufig dagegen in den Virgilgl. begegnet, so ist zu bedenken, dass dergleichen wesentlich von der gewohnheit des schreibers abhängt, so findet sich ja th noch in denkmälern des zwölften jahrhunderts, z. b. in der Strafsburger hs.

des Rolandsliedes, in Wiggerts psalmeninterlinearversion vor, zu einer zeit, wo es sonst völlig aufser gebrauch gekommen war. da ferner eine anzahl formen beiden stücken, den Virgilglossen und dem blatte 42, gemeinsam sind, so trage ich kein bedenken zur feststellung ihres entstehungsortes sie nebeneinander zu rathe zu ziehen. als sächsisch, theilweise auch niederrheinisch charakterisieren sich auf bl. 42 à für è, è für à, besonders aber w vor r in uurendo; hierher ziehen last sich vielleicht auch der acc. pl. gabulas in den Virgilgl. 143, den ich vorher bei der darstellung der flexionen übergangen habe, im sächs, dialekte ist dies wort zwar nicht nachweisbar, aber im ags. (Bosworth 27 p) und im and. (gaft) ist es ein st. masc, erster declination. auf den Niederrhein deutet folgendes: 1) ss für sc, zwar auch im 12. und 13. jahrhundert alamannisch Weinh. p. 156 aber frankisch nur gegen den Niederrhein hin: Wiesbad. gl. 229 romesse; Wernher v. Niederrhein p. 19, 21 galileisse, 46, 8 hebreissen; Lacomblet, archiv I, 1 (1832) p. 334 visserie (aus Trier); Lachmann, drei bruchst. II, 66 visse; ql. Jun. D. p. 268 drossela; Elisabeth (ed. Rieger 1868) v. 2727 dissegader; viele beispiele bietet schliefslich die allegorie 'Salomonis hûs' bei Adrian, mittheilungen p. 417 ff. 2) ei für umgelautetes e. vgl. gramm. I.3 185, WGrimm zu Konrads Silvester p. IV. 3) ei für ie, welches JGrimm (gramm. 1.3 262) nicht richtig allein dem Gottfrid Hagen zuschreibt. denn nicht wenige beispiele davon bietet das fragment des Karlmeinet bei Lachmann, drei bruchst. III; ferner haben die Xantener gl. 132 gemeidan, die gl. zu Heinrici summ. Germ. IX p. 21, 38b eisfaltra. allgemeiner ndd. sind vielleicht folgende erscheinungen: 1) w für h zwischen vocalen: zeuuon 553. diese form ist nach Schmeller B. wb. IV. 239 nicht nur schweizerisch, sondern auch mittelrheinisch. sonst finde ich uluwen Ruther 4262, Gottfr. Hagen 920 (im reime), vgl. Bartsch, Karlmainet p. 342, aber auch duwete Reineke Vos ed. Hoffm. 3722, 6500. 2) ch für g im inlaute: Ruther 1728: clache, Wiesb. gl. 248: ocha, vgl. Bartsch herz. Ernst p. V; daneben in dem thuringischen (Bartsch Berth. v. Holle p. XXXVI) grafen Rudolf p. 8b 23: burchere. ich mache endlich noch auf zwei dem holländischen sich nähernde formen aufmerksam (anm. zu 66, 285).

Der ursprung beider denkmäler ist also in einer gegend zu suchen, die von niederrheinischen und sächsischen einflüßen berührt wurde. doch hindert uns das überwiegende z, zu weit nach norden zu gehen. auch scheidet sich der dialekt unserer stücke wesentlich ab von dem des Herbort von Fritzlar, welcher ht für st anwendet, eine erscheinung, die in den Virgilgl. höchstens einmal (933) sich zeigt, ferner auch p für ps, ph meidet. freilich kann dies letztere dem schreiber allein zur last fallen. so bleibt uns denn nur die gegend an der Lahn, das heutige Nafsau und Oberhessen, und dort werden wir beide denkmäler fixieren können. dorthin hat Müllenhoff (denkm. p. XVI) mit recht die Xantener gl. verwiesen; dahin werden auch die etwas jüngern gl. zu Heinrici summarium Germ. IX. p. 13 ff. gehören. in diesen tritt einmal t für z ein: katta 10; denn das andere von Rieger aufgeführte beispiel: holduua, steht nicht für holtduua, sondern für holeduua. dadurch erklärt sich auch, wie sie in die Darmstädter bibliothek gelangt sind. ein bestimmtes kloster kann ich allerdings leider nicht angeben, von dem sich mit sicherheit behaupten liese, dass in ihm die Virgilglossen geschrieben seien.

Lag also eine oberdeutsche quelle vor, so fragt sich, wie der verfasser der uns überkommenen recension sich dazu verhielt. ich denke mir die sache so: irgend ein mönch hatte ein oberdeutsches original vor sich, das er ziemlich mechanisch abschrieb und in dem er nur die seinem ohre fremden worte mit ihm geläufigeren vertauschte, denn nehmen wir an, eine ganz neue bearbeitung oberdeutscher Virgilglossen habe stattgefunden, so mufsen wir zugeben, dafs auch von dieser nicht das original, sondern nur eine abschrift auf uns gekommen sei. ich übergehe die nicht seltenen schreibfehler, theile auch nicht Wackernagels im fünften bande dieser zeitschrift p. 320 ausgesprochene ansicht, dass die vereinigung mehrerer getrennter worte zu einem die thatsache der abschrift bewiese; vielmehr mache ich auf folgendes aufmerksam: 1) das wort Gabinis scimo 701 ist deutlich in zwei theile getrennt. derselbe fehler findet sich auch an einigen anderen stellen. 2) manche glossen kommen zweimal vor oder stehen fern von dem lateinischen worte, zu dem sie gehören. 3) die Servianische note zu Georg. 1. 59 lautet in unserer hs. (73): et gerunt partum. dem entspricht aber nicht die deutsche glosse uzuuerpent; diese erfordert egerunt und dies bietet auch der text des Servius sonst. 4) das deutsche mkthf.mksgfmp steht bei Aen. VIII. 681: 'stans celsa in puppi, geminas cui tempora flammas Laeta vomunt, patriumque aperitur vertice sidus.' dazu passt aber weder die praeposition mit, noch auch heimisk; man würde dort eher faderlih erwarten. vortrefflich stimmt dagegen die glosse zum v. 696: regina in mediis patrio vocat agmina sistro.

Alle diese schwierigkeiten verschwinden, wenn man die vorhin von mir geaufserte meinung annimmt, dass eine oberdeutsche, selbst kaum fehlerfreie hs. abgeschrieben ist, und dabei sowohl neue versehen sich eingeschlichen haben, als auch viele worte hinzugefügt oder verändert sind. dazu kommt noch ein anderes, der Virgiltext der Pariser hs. bietet Georg. III. 86, wie mir hr. Herz schreibt: 'densa coma', während am rande steht: 'iuba manauua' (254). zur erklärung dieses umstandes scheint mir nur folgendes auszureichen: keine vollständige Virgilhs. mit scholien und glossen wurde bei jener gelegenheit abgeschrieben, sondern es sind nur die glossen und scholien (diese können von jenen nicht getrennt werden, da viele glossen sich auf Servianische noten beziehen, ja in den text der scholien eingereiht sind) aus einem oberdeutschen exemplare in das vorliegende, das den Virgiltext allein enthielt, eingetragen, schliefslich noch dies: wenn ich bisher stets bloss von zwei exemplaren, dem oberdeutschen und unserm, gesprochen habe, so will ich damit keineswegs behaupten, dass nicht zwischen beiden eine vermittlung durch mehr oder minder zahlreiche, nun verlorene denkmäler habe stattfinden können.

Uebrigens mufs unsere hs. einmal in Rheims selbst oder in einem zu dieser stadt in beziehung stehenden kloster gewesen sein. auf blatt 42 ist nämlich ein 'epitaphium Gerberti pape de archipraesule Remensi Adalberone' († 5 januar 989) zu lesen:

'Contulerat natura potens que summa putavit ad meriti cumulum tibi, praesul Adalbero, cum te praestantem cunctis mortalibus abstulit orbi quinta dies fundentis aquas cum pondere rerum.'

dasselbe epigramm befand sich auch in der cathedralkirche zu Rheims, vgl. Marlot, histoire de la ville, cité et université de Reims, band III (Reims 1846) p. 64 fg.: son corps (d'Adalbéron) fut inhumé en la cathédrale, et pour épitaphe on lisoit anciennement ces vers gravés sur une table de cuivre en lettres d'or. es folgen dann die citierten verse mit der abweichung, dass v. 1 für potens parens gesetzt ist. da Gerbert papa genannt wird, so können sie vor 999, wo jener den römischen stuhl bestieg, nicht in die hs. gekommen sein. doch darf man nicht daraus schließen wollen. dass er Gerbert, nicht Silvester heißt. der ursprüngliche name dieses pabstes erhielt sich sehr lange in Deutschland, spricht ja noch Walther (33, 22) von einem zoube-zwe Gerbrehte.

Zur altersbestimmung der glossen nützt uns ebensowenig, wenn Z. f. D. A. neue folge III. Germania durch francia (184) gegeben wird. man könnte darnach glauben, die entstehung unseres denkmals mufse in die zeit der Salischen kaiser fallen, abgesehen von Germania francono lant' Diut. II. 370, spricht dagegen der modus Ottinc 39: Francus instat, Parthus fugit, der doch unter Otto III verfasst ist (Müllenhoff, denkm. p. 314). ferner helfen uns wenig die umlaute è für à, i, iu für u und û. denn der umlaut iu für u kommt nach meiner, von Grimm gramm. 1.3 343 abweichenden meinung schon beim Isidor vor: lyuzilun XIb 17, XII 8, liuzeln XII 10. überhaupt mufs das alter und die geschichte des umlauts aus den denkmälern bestimmt werden, nicht diese aus ihm. wir sind also allein auf die flexion angewiesen. da erinnere ich denn an folgende neben den älteren vorkommende jungere formen: nom. pl. masc. der 1. st. decl. auf e, i, ebenso der nom. sq. schwacher masc.; nom. sq. fem. des schw. adj. auf e, nom. acc. pl. fem. starker adj. auf e, neutr. pl. starker adj. auf e, a, acc. pl. schwacher masc. auf en. halt man hierzu das schwanken in den vocalen der praeterita schwacher verba, so gelangt man für die entstehung der Virgilglossen zur annahme einer zeit, in der die sprache sich umbildete. eine solche war das elfte jahrhundert, in dessen erste hälfte ich unser denkmal setze.

Endlich erwähne ich eine notiz, welche sich auf dem halbabgeschnittenen rande von blatt 95° befindet. sie zu enträthseln überlafse ich scharfsinnigeren: Guogeris (hr. dr. Michelant liest: Uuageris) uuison. in dera nuessum heccun uuison. uuinie hundale. conc.

# BUCOL. V.

- 31. lentas hastas [fnfstfccpn,
- 34, tulerunt auenamon.
- 36. mandavimus [hordea sulcis] gfsbkdxn.\*
- 39. carduus thistal.
- 5 ,, paliurus clethun.
  - 77. thymo binesugon.
  - 88. pedum krxccb.

#### BUCOL, VI.

- 1. prima fxrksta.
- 17. attrità fernpzfnfrb.

- 17. cantharus chnnb.
- 22. moris mulberin.
- 47. ah leider.
- 53. fultus undfrstxrit.\*
- 54. ilice slblteibk.\*
- 60. stabula ad Gortynia sunnon- 15 stallon.
  - 68. apio eppe.
  - 71. deducere geneian.
- .. ornos linbouma.
- 75. inguina lankon.
- 84. pulsae hellandf.

20

|    | BUCOL. VII.                                                             | 36. olores eluiz.                          |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
|    | 7. mihi deerraveratinginc mir.                                          | 42. imminet anahaldet.                     |     |
|    | 13. resonant examina ruzent                                             | 45. numeros uuisa. 55                      | ,   |
|    | suarma.                                                                 | 49. apricis sxmfrlkcon.                    |     |
|    | 32. cothurno gfscxf.                                                    | 56. caussando rethenondk.                  |     |
|    | 33. sinum lactis cesekar.                                               | 58. [ventosi] ceciderunt [mur-             |     |
| 25 | 42. rusco hulis.                                                        | muris aurae] gfuukchxm.                    |     |
|    | " algà merigrase.                                                       | BUCOL. X.                                  |     |
|    | 47. solstitium hizzi.                                                   | 7. attondent bizen.                        |     |
|    | 48. turgent spruzent.                                                   | <ol> <li>subulci sueina.</li> </ol>        | 0   |
|    | torreo b.s.ng::n.                                                       | 27. chuli euch.                            |     |
| 30 | 50. fuligine růze.                                                      | " ebuli adochez.                           |     |
|    | <ol> <li>iuniperi uachaldra.</li> </ol>                                 | " baccis beren.                            |     |
|    | " castaneae kestene bouma.                                              | 39. vaccinia lor.bkri.                     |     |
|    | 66. abies danna.                                                        | 59. torquere scizan.                       | 5   |
|    | BUCOL VIII.                                                             | 67. liber scorza.*                         |     |
|    | •                                                                       | 71. fiscellam curbelin.                    |     |
| 9. | 53. alnus erla.                                                         | fiscina cprf.                              |     |
| 35 | <ul><li>54. electra gfsmflzi.</li><li>55. ululae huuuillon.</li></ul>   |                                            |     |
|    |                                                                         | GEORG. I.                                  |     |
|    | <ol> <li>speculà uuardu.</li> <li>Hec egloga farmaceutria id</li> </ol> | <ol><li>experientia bkxxntnkssi.</li></ol> |     |
|    | est fbscknbtprka dicitur.                                               | or. obai arpante                           | 70  |
|    | id est zpfrxngb.                                                        | 59. castorea bibircie.                     |     |
|    | 64. vitta uasuualco.*                                                   | castor. inde verbum castro                 |     |
| 40 |                                                                         | bun.                                       |     |
| 40 | 68. carmina galdar.*                                                    | et gerunt partum uzuuer-                   |     |
|    | 74. licia hbrlpf.                                                       | pent.                                      |     |
|    | stamen uuarp.                                                           | 63. age uuolnu.                            |     |
|    | 82. bitumine harze.                                                     | Oo. Grenas scone.                          | 75  |
| 45 | 101. fer drbh.                                                          | 71. tonsas [novales] gerodede.             |     |
| 10 | " fer trbh.                                                             | 74. siliquâ hulese.                        |     |
|    | 104. carmina garsanc.                                                   | 75. viciae uniccum.                        |     |
|    | 107. Hylax brakko.                                                      | " lupini luffenon.                         | 0.0 |
|    |                                                                         | 001 11110 1111011                          | 80  |
|    | BUCOL. IX.                                                              | 88. exsudat uzsuizzet.*                    |     |
|    | 8. clivo xphbldk.                                                       | 90. spiramenta locher.                     |     |
| 50 |                                                                         | 93. Boreae nortuuint.                      |     |
|    | 25. ferit stichit.                                                      | 95. [vimineas] crates egidun.              | 8   |
|    | 36. strepere gbgkzpn.*                                                  | " crates hurde.                            | 0   |

|     | 101. | farra korna.               | 184.                                    | bufo creda.                |     |
|-----|------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----|
|     | 111. | culmus halm.               | 185.                                    | [quae plurima terrae] mon- | 125 |
|     | 112. | depascit ezzet.            |                                         | stra [ferunt] hamustro.    |     |
|     |      | intuba iii galeruh.        | 186.                                    | curculio angur.            |     |
| 90  |      | intiba osenbritta.*        | ,,                                      | formica ameiza.            |     |
|     | 132. | repressit gestilda.        | 190.                                    | tritura thresginga.        |     |
|     |      | excuderet uzbluuue.*       | ,,                                      | tritura gethruse.          |     |
|     | 139. | visco mistel.              |                                         | amigdalus hasal.           | 130 |
|     | ,,   | visco lkfmf.               | 192.                                    | palea caf.*                |     |
| 95  | 143. | serrae segun.              | 193.                                    | medicare reinon.           |     |
|     | 144. | cuneis uuekkên.            | 194.                                    | nitro salzsteine.          |     |
|     | **   | fissile speldich.          | ,,                                      | amurca olesthrusana.       |     |
|     | 148. | arbuta brust.*             | 195.                                    | siliquis huleson.          | 135 |
|     | 151. | robigo uintbrant.          | 207.                                    | fauces engk.               |     |
| 100 |      | ulcus angp.*               | 215.                                    | fabis bonon.               |     |
|     | 152. | carduus thistil.           | 226.                                    | vanis avenis uuilden ha-   |     |
|     | 153. | lappae cletha.             |                                         | veron.                     |     |
|     | ,,   | tribuli hiofaldrun.        | 227.                                    | viciam uuiccon.            |     |
|     |      | lolium rado, radan.        | 233.                                    | zonae strimelon.           | 140 |
| 105 | 155. | rastris geduu.             | 236.                                    | concretae tfsamene ge-     |     |
|     |      | sonitu clefelun.           |                                         | runnan.                    |     |
|     | 157. | falce snidemacese.         | 264.                                    | exacuunt spizzent.*        |     |
|     | 160. | arma azznsi, gezuch.       | ,,                                      | furcas gabulas.            |     |
|     |      | vomis scar.                | 266.                                    | fiscina curuelin.          |     |
| 110 | ,,   | robur aratri pluges houit. | 267.                                    | torrete bakket.            | 145 |
|     |      | tribula flegila.           |                                         | frangite [saxo] malet.     |     |
|     | ••   | traheae slidon.            |                                         | obtunsus farnozcenes.      |     |
|     | 165. | supellex gkziugi.          | 285.                                    | licia harlouk.             |     |
|     |      | arbuteae [crates] zunede.  |                                         | telae uneppes.             |     |
| 115 |      | vannus uuan.*              | 294.                                    | pectine rauun.             | 150 |
|     | .,   | burim pluges houuet.       | <b>2</b> 96.                            | aeni caldaru.              |     |
|     |      | tilia linda.               | 298.                                    | area denne.                |     |
|     | ••   | fagus bucha.               | 306.                                    | lauri baccas eppele.       |     |
|     |      | stiva recho, reho.         |                                         | oleam olebere.             |     |
| 120 |      | area denne.                | ,,                                      | myrta mirtel.*             | 155 |
|     | ,,   |                            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | pedicas strikke.           |     |
|     | 7,7  | lesteine.*                 |                                         | verbera [fundae] snuori.   |     |
|     | 181. | mus spicemus, spizmus.     |                                         | falx messoria sichila.     |     |
|     |      | talpae muluuerf, muluerf.  |                                         | falx fenoria segesna.      |     |
|     |      | The manufactor, and the    |                                         |                            |     |

| 160 348. maturis rifen.                          | 60. uva uuinberi.                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 353. menstrua Luna manuth-<br>uuendiga."         | 66. Herculeae arbos coronae 195 birka. |
| 359. murmur thoz.                                | 70. platani ahorna.                    |
| 361. mergi duchera.                              | 71. ornus lintboum.                    |
| mergus duchari.                                  | 87. surculus snidelinc.                |
| 165 363. paludes struot.                         | SS. Crustumiis piris bratbiron.*       |
| fulicae ualkon.                                  | ., volemis curbezberon.* 200           |
| 364. ardea regero, heigero,                      | 95. preciae frutbrufon.*               |
| heigro.                                          | 96. cellis kelketron, kelleron.        |
| 367. tractus strimun, stramulun.                 | 100. durare uueran.                    |
| 368. paleam spriu.                               | 113. taxi iuua.                        |
| 170 370. Boreae norostanuuint.                   | 100 1 11 5                             |
| Eurus ostansuntuuint.                            | 129. verba galdar. 205                 |
| 371. Zephyri uuestanuuint.                       | 189. filicem uarn.                     |
| 377. hirundo sualauua.                           | 214. tophus duchstein.                 |
| 378. ranae frosse.                               | 242. cola siha.                        |
| 175 379. ova eiler.                              | 257. taxi iuuon; iuui. 210             |
| 389. spatiatur unitganget."                      | picea Evra.                            |
| 390, carpentes ceinsende.                        | putredo fiuli.                         |
| 395. obtusa zeinna.*                             | 264. fossor greuil.                    |
| 400. maniplos garuon.                            | 333. pampinus uuinrenen blat.          |
| 150 403. noctua natgala.                         | 358. rasae bescelede.* 215             |
| 404. Nisus spareuuere.                           | 361. tabulata cameratun.*              |
| 405. Scylla leunerka.*                           | " tabulata spreithi.                   |
| 449. crepitans salit scellinde                   | 379. cicatrix hilounna.                |
| springit.                                        | 381. proscenia lpxxn.                  |
| 474. Germania francia.                           | " proscenia ludi spillestede. 220      |
| 185 481. proluit uergoz.                         | 382. compita xxfgfscfkdhb.             |
| GEORG. II.                                       | 384. utres budericha.                  |
|                                                  | 389. oscilla docchun.                  |
| 6. vindemia unindema.*                           | 394. liba fladun.                      |
| 8. cothurnis gescuin.                            | 396. veribus spizzen. 225              |
| 12. genestae brimnn.                             | " colurnis hasselin.                   |
| 13. populus belizboum.*                          | 407. putando besnithendo.              |
| 190 ,, salicta uuida.<br>15. castaneae kestinun. | 413. rusci hulisboum.*                 |
| 16. aesculus uirheih.                            |                                        |
| 18. cerasis kirsboumon.                          | 417. extremos [antes] endi.            |
| to. Cerasis kirsboumon.                          | 421. rastros hpxxxri. 230              |

|     |      | aesculus slaheic.*        | 175. | vescas azkchxn.              | 265 |
|-----|------|---------------------------|------|------------------------------|-----|
|     | 430. | aviaria xxgblxxfkdxn.     |      | ulva riotgras.               |     |
|     | 445. | carinas bodema: pars pro  | 188. | capistris haftra.            |     |
| •   |      | toto.                     | 191. | gradibus sonare gangan.      |     |
|     | 463. | testudine sxkbpgfn.       |      | spumas aget uzffkmpt.        |     |
| 235 | 471. | lustra xxfknthvn.         | 204. | esseda sbmbxch.              | 270 |
|     | 497. | conjurato gffkdfmp.*      | 205. | farragine gfrtb.             |     |
|     | 502. | forum dingstat.           | 222. | urgentur gfstpzan xxfrthfnt. |     |
|     | 508. | rostris thincsteden.      | 230. | cubili lfgfrf.               |     |
|     | 518. | proventu frbmxxpchbr.*    | 233. | obnixus rkngbnder.           |     |
| 240 | 519. | trapetis plkbfktdkn.*     |      | aestuat xzfrxxfllkn.*        | 275 |
|     | 530. | certamina gi(il.*         | 256. | fricat rkbkt, herdft.        |     |
|     | 539. | classica heritrunbum.     | 299. | podagras fuozsuth.           |     |
|     |      |                           |      | digressus framgeruckit.*     |     |
|     |      | GEORG. III.               | 301. | arbuta brust.*               |     |
|     | 25.  | aulaea umbehanga.         | 321. | foenilia hpuukscxrxn.*       | 280 |
|     | 45.  | adsensu inquedungun.      | 338. | acalanthida thistiluinco.    |     |
| 245 | 53.  | palearia chelorpn.        | 360. | crustae hissun.              |     |
|     | 72.  | delectus chust.           | 361. | orbes rbt.                   |     |
|     | 78.  | ponti brxccb.             | 364. | caedunt hpxxfnt.             |     |
|     | 80.  | terga gpppn.              | 366. | stiria kichillb.             | 285 |
|     | 81.  | toris rinnun.             | 374. | comminus gimacho.            |     |
| 250 | 82.  | spadices [equi] rodkx,    |      | rudo rfrpn.                  |     |
|     |      | brxnkx.                   | 376. | specubus frhxspn.*           |     |
|     | 22   | glauci [equi] valoubrkx.  | 380. | sorbis sperobiron.           |     |
|     | 83.  | gilvo dusinem.            | 385. | lappae clfthxn.              | 290 |
|     | 85.  | fremens trhasindi.        | ,,   | tribuli hieffuldrun.         |     |
|     | 86.  | juba manauua.             | 406. | sero xxfzkchb.*              |     |
| 255 | 87.  | spina rucchibein.         | 431. | loquacibus crpudfn.*         |     |
|     | 104. | carcere pfrrkchf.         | 437. | exuviis sclxun.              |     |
|     | 107. | proni frbmhaldi.          | 442. | ad vivum queclichi.*         | 295 |
|     | 108. | humiles nkdfrf.           | 450. | unguine sblxxn.              |     |
|     | 124. | distendere zegemestanne.* | 451. | elleboros marsithila,* sit-  |     |
| 260 | 146/ | 7. est plurimus volitans  |      | tiruurz.                     |     |
|     |      | kstmbnbcfugbl.            | 456. | omina hfkl.                  |     |
|     | 147. | asilo brfmp; bremo.       | 473. | gentem fbsbl.                |     |
|     | 166. | circlos cbnbxpn.          | 497. | tussis anhela chelesuht.     | 300 |
|     |      | torquibus rkmgxn.         | 504. | crudescere zestarceon.       |     |
|     | 173. | instrepat carro.          | 507. | singultu sich2nzugu.*        |     |
|     |      |                           |      |                              |     |

| 523. stupor stirnilpd.*        | 117. vertex unerbo.                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 564. papulae angesezon.*       | solutis zeergebenen.*                   |
| GEORG. IV.                     | 125. emissam uzferlazan. 340            |
|                                | 138. illi erzagedemo.                   |
| 10. lovent bluodent.           | 145. tridenti gere.                     |
| 48. cancros creuiza.           | ., tridenti darde.                      |
| 63. melisphylla biniuurz.      | 149. seditio gestridi.                  |
| 74. spicula angon.             | 167 vivo savo celum-                    |
| 75. ad praetoria sprachuson.   | 167. vivo saxo selpuua senemo           |
| 310 89. prodigus splider.      | 474 - 22 2 01                           |
| 131. verbenas isinun.          |                                         |
| 145. spinos iam pruna ferentes | 176. nutrimenta cinselunga.*            |
| prūboum.                       | ., fomite zumra.                        |
| 146. platanum hahorn.          | 177. arma azzesi.                       |
| 162. gentis fbsflfs.           | 215. ferinae unildes fleiscses.         |
| 315 168. fucos drenon.         | 222. fata misseburi. 350                |
| 183. tiliam linda.             | 239. rependens nukdfrahtende.           |
| 188. mussant thiezent.         | 240. fortuna missiburi.                 |
| 201. Quirites rfktmbn.         | 247. Patavi bazzona.                    |
| 224. arcessere genuinnan.      | 254. subridens smierondi.               |
| 320 243. stellio mol.          | 323. maculosae fohes. 355               |
| ., blattis fledrpmusin.        | " lyncis luhses.                        |
| 245. crabro hornoz.            | 371. suspirans suftondi.                |
| 246. tineae milua.             | 425. sulco grauen.                      |
| 247. aranea spinna.            | 427. theatri thinchuses.                |
| 325 ,, casses uurppi.          | 432. educunt suerement.* 360            |
| sarcitus geriuilot.            | 433. nectare seime.                     |
| imbrex Woluo.                  | " cellas bicar.                         |
| 479. interfusa umbeuareniu.    | 435. fucos dremon.                      |
| 482. Cerberus hfilkhant.       | 449. cardo ango.                        |
| 402. Cerberus minknynt.        | " stridebat carroda. 365                |
| AEN. I.                        | 452. ausus erbaldeda.                   |
| 330 70. age gfdrkpsf.          | 466. Pergama hogecimbri.                |
| 102. Aquilone norduuint.       | 693. amaracus lauandula.                |
| 107. estus cfssb.              | 698. sponda bettibrede.                 |
| 108. Notus uuestanuuint.       | 704. adolere steincan. 370              |
| 110. Eurus ostanuuint.         | 727. funalia carz.                      |
| 335 111. brevia dxnnk.         | 728. poposcit eisept.                   |
| 116. volvitur in caput sturzta | 739. proluit bfgpz.                     |
| ubar houbit.                   | 740. crinitus lancfasso.                |
|                                | · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

|     |      | A E N. 1 I.                                    |      | serpulum heimconola.*                 |     |
|-----|------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|
| 375 | 36.  | suspecta ungetriuuuo.<br>suspicor misstruuuen. | 176. | corripio me e stratis uf-<br>scricco. |     |
|     | 39   | incertum ungentagaz.*                          | 195. | inhorruit [tenebris] irsuar-          | 410 |
|     |      | foedare eruuerdu.                              |      | zeda.*                                |     |
|     |      | prodo meldun.                                  | 226. | clangoribus ruzzungen.*               |     |
| 380 | 111. | acernis mazaldra, mas-                         |      | Furiarum hagazyssun.                  |     |
|     |      | zeldra.                                        | 257. | malis kinnibaccum.                    |     |
|     | 125. | recusat xxkdrpdb.                              | 260. | diriguit ersteuoda.*                  |     |
|     | 134. | ulva morigras.                                 | 267. | rudentes segalseil.                   | 415 |
|     |      | sacrata thenleidon.*                           |      | umbo bucula.*                         |     |
|     | 189. | omen heihl.                                    | 289. | transtris stuol. thueri.              |     |
| 385 | 203. | orbibus ringin.                                | 323. | sortitus lozunga.*                    |     |
|     | 302. | adsto zuostun,* zuostunt.*                     | 366. | prodigium uoraceichan.                |     |
|     |      | symbolum zeichan.                              |      | Ausonii tuscanischen.*                | 420 |
|     | 440. | testudine sciltuueri.*                         | 391. | fetus uuuochar.                       |     |
|     | 468. | primo in limine fornan-                        | 414. | convulsa anageslagan.                 |     |
|     |      | tigenu.                                        | 416. | protinus samahafta.                   |     |
| 390 | 469. | coruscus lozonti.                              |      | Averna holer.                         |     |
|     | 472. | exuviis ursli.                                 | 451. | situs gelegida.                       | 425 |
|     | 474. | micat le.                                      |      | dispendia ungenuri.                   |     |
|     | 478. | bipenni biale.                                 | 461. | moneri gemanot nuesan.                |     |
|     | 483. | penetralia inhusi.                             | 483. | subtemine uuebal.                     |     |
| 395 | 484. | in limine primo fornan-                        |      | stamen unarp.                         |     |
|     |      | tigeno.                                        | 647. | lustra dierlegeron.*                  | 430 |
|     | 491. | ariete heia.*                                  | 649. | . baccas lorberi.                     |     |
|     | 493. | primos eriston.                                | 671. | . fluctus aequare gegrundan.*         |     |
|     |      | sub divo uzze.                                 |      |                                       |     |
|     |      | praecipites gfxxlkidf.*                        |      | AEN. IV.                              |     |
| 400 |      | umbone ranfte.                                 | 18   | . taedae kine.                        |     |
|     |      | hebetat getragit.*                             | 23   | . [agnosco veteris vestigia]          |     |
|     |      | ornum limboum.                                 |      | flammae gilusti.                      |     |
|     |      | . usque nohtahime.                             |      | . Erebi belligruouun.                 | 435 |
|     | 773  | . steterunt[comae] gruidun.*                   |      | . pudor reini.                        |     |
|     |      | APNIII                                         |      | . esto unolanu.                       |     |
|     |      | AEN. III.                                      | 56   | . pacem frithu.                       |     |
| 403 |      | . virgulta sumerladun.                         |      | biennes zuigarię.                     |     |
|     | 43   | . stipite selsboum.                            |      | bimatum zueigar.                      | 440 |
|     |      | timbra, satureia ueltconola.                   |      | capulus hilzi.                        |     |

| 68. vagatur uuarfoloda.              | 491. ornos lintbouma. 480               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <ol><li>71. pastor iagari.</li></ol> | 498. monstrat zeiget.                   |
| 129. Oceanum unindilmer              | i. 505. secta gescidon.                 |
| 445 odorissecus spurihur             | nt. 562. Zephyros suntuuinda.           |
| odorisscqua leidešzo                 | a.* 564. irarum zorno.                  |
| 137. picto limbo gebror              | demo 565. praecipitare zegehurscan. 485 |
| soume.                               | 567. fervere streuon.                   |
| 148. fronde loube.                   | concitat grůzzit.                       |
| 151. lustra leger.                   | 580. ferit snfkt.                       |
| 450 155. glomerant fjulgdun.*        | 605. foros bodhomo.                     |
| 158. spumantem uzlimone              | dan. 612. preces fluocha. 490           |
| 159. fulvum rodan.                   | 700. croceis cruocuaren.                |
| 180. celerem snella.                 | " roscida douuaga.*                     |
| 185. stridens ruzondi.               | cantharus ehngest.                      |
| 455 193. fovere brudan.              | AEN. V.                                 |
| 202. sertis girigin.                 |                                         |
| talus enkil.                         | 7. ducunt ahtodun.                      |
| no, nas, nat suuimm                  |                                         |
| penates gesuasgoda.                  |                                         |
| 460 255. humilis nidiriu.            | 71. favete gegazet.                     |
| 259. magalia huttun.                 | 77. carchesia kenninga.                 |
| 261. stellatus [ensis] gester        |                                         |
| 262. laena drenbil.                  | 128. apricis abren. 500                 |
| 264. telas uneppi.                   | 129. metam gicil.*                      |
| 465 " discreverat underbror          |                                         |
| 266. uxorius queneman.               | 145. carcere perrihe.                   |
| 279. amens erquemoner.               | 146. aurigae reitritton.                |
| sistere gestadan.                    | " undantia lora uueinonde 505           |
| 361. non sponte ungerno              |                                         |
| 470 cautis stein.                    | 158. frontibus gransin.                 |
| 393. lenire troistanne.              | 163. palmula pletda* ł plaffa.          |
| 398. natat floz.                     | 187. aemula digiu.                      |
| 407. fervet streuot.                 | 200. arida erlechendun.*                |
| 443. stridor ruzzunga.*              | ,, ora munda. 510                       |
| 475 444. frondes bleder.             | 204. procurrentibus framscor-           |
| 462. bubo uuo.                       | renten.                                 |
| 474. furias uudunga.                 | 206. obnixi anageslagenon.              |
| 486. papaver magon.                  | 208. trudes furcon.                     |
| 487. carminibus galdron.             | * ,, cuspide smereberga.*               |

| 51  |         | contos scaltbouma.*       | 416. | necdum temporis geminis     |     |
|-----|---------|---------------------------|------|-----------------------------|-----|
|     | 212.    | prona thunnun.            |      | neuueder <sup>h</sup> aluo. |     |
|     | 214.    | pumice tupfteine.         | 421. | amictum drembel.            |     |
|     | 221.    | brevibus thunnin.         | 426. | in digitos z uuon.          |     |
|     | 226.    | urget thung.              | 436. | crepitant clafetun.         |     |
| 52  | 0 232.  | cepissent beueingen.      | **   | malae kinnibein.            | 555 |
|     | 249.    | praecipuos furiston.      | 442. | adsultibus scrikkin.        |     |
|     |         | intextus anagebrorduder.* | 446. | ultro sinestakkes.          |     |
|     | 257.    | custodes magezogun.       | 449. | radicitus uurcilikho.*      |     |
|     | 264.    | connixi sperdberende.     | 468. | fidi aequales grauuardun.   |     |
| 52  | 5 .265. | agebat iageda.            | 484. | reponit niderlegit.         | 560 |
|     |         | aspera [signis dona] ge-  | 487. | malum mast.                 |     |
|     |         | grauene.                  | 492. | exit genaz.                 |     |
|     | ,,      | cymbia dranoseif.*        |      | modo dhuomiththunt.         |     |
|     | 269.    | taeniis nestklon.         | 495. | clarissime maristo.         |     |
|     | 273.    | aggere hoi.               | 502. | stridente ruzzendera.       | 565 |
| 53  | 0 274.  | obliquum inuuieri.        | 507. | adducto [arcu] gespanni-    |     |
|     |         | arduus heigoro.           |      | nemo.                       |     |
|     |         | ubere udra.               | 513. | contenta [tela] gkzekntb.   |     |
|     |         | nobiles sunt nominatiores |      | contendit scpz.             |     |
|     |         | quam degeneres burch-     | 521. | sonantem scenlenden.        |     |
|     |         | klinga.*                  | 528. | erinem [sidera ducunt]      | 570 |
|     | 306.    | levato genurtemo.         |      | thunst.                     |     |
| 53  |         | lucida glicende.          | 544. | malum mast.                 |     |
|     |         | spicula darda.            | 546. | custodem magezogo.          |     |
|     | ,,      | caelatam geuolana.*       |      | bicolor [equus] fixzelaz.*  |     |
|     |         | bipennis bihil.           |      | discurrère ceuuron.         |     |
|     |         | balteus riemo.            | 584. | orbibus uuesscenodon.*      | 575 |
| 54  |         | tereti simmı. rijer.      |      | ancipitem beuanganan.       |     |
|     |         | fibula la leia.           |      | signa spor.                 |     |
|     | ,,      | gemma ringa.              |      | porro ferro.                |     |
|     |         | consessum gesitheli.      | 604. | fidem untreua.              |     |
|     |         | villis lokin.             |      | genus edili.                | 580 |
| 54  | 5 357.  | udo uneichemo.            |      | rapti zucte.                | 000 |
| 0   |         | [se] ferebat ruomida.     |      | ministrat anizit.           |     |
|     |         | iactat uuarpoloda.        | 644. | maxima natu aldasta.        |     |
|     |         | inductus gemidider.       | 659. | actae [furore] gescunte.    |     |
|     |         | insuto anagesiuuit.*      |      | immissis inlazenen.         | 585 |
| 5.5 |         | versat uuarpta.           |      | habenis zugilon.            | 000 |
| 0   | 100.    | . Cabar adam P. a.        | ,,   |                             |     |

|     | 696  | . austris uuederon.         | fungor niuzzu.                  | 615 |
|-----|------|-----------------------------|---------------------------------|-----|
|     | 710  | . fortuna missiburi.        | defungor unniuzzu.*             |     |
|     | 732  | . Averna unuunni.*          | 104. inopina ungeuuande.        |     |
| 590 | 735  | . concilia gesamini.        | fex drosno'n.                   |     |
|     | 742. | complexibus zuouerdi.       | defeco geliuru.                 |     |
|     | 743. | sopitos [ignes] berechene.* | feculentus druoui.              | 620 |
|     |      | canae grauun.               | castus reini.                   |     |
|     | **   | penetralia inuuerdi.        | incestus unreini.               |     |
| 595 | 745. | farre corne.                | 150. incestat gihonnit.         |     |
|     | 752. | ambesa samefrezenna.*       | 167. lituo heritrumba.          |     |
|     |      | inertes erzagede.           | 171. personat erscalda.         | 625 |
|     | 753. | rudentes segalseil.         | 173. exceptum eruarenan.        | 020 |
|     |      | curia thinchus.             | 279. [in] stabula legerun, sta  | _   |
| 600 | 785. | exedisse umbefrezzan.*      | dalon.                          |     |
|     | 793. | actis gescunden.            | 180. piceae forahuu.            |     |
|     |      | foede honlicho.             | 182. ornes limbouma.            |     |
|     | 807. | [nec reperire] viam [atque  | olentes stinchindun             | 630 |
|     |      | evolvere posset in mare     | 205. viscum mistil.             | 000 |
|     |      | se Xanthusl runs.           | 214. secto gescidedemo.         |     |
|     | 818. | effundit habenas inliez zu- | hic formeus unethil             |     |
|     |      | gila.                       | 257. ululare hulon.             |     |
| 605 | 830. | [una omnes fecere] pedem    | ferrugo rost.                   | 635 |
|     |      | ruch.                       | 369. paludem struot.            | 000 |
|     |      | antemnae segalgerdun.       | 397. adorti genandun.           |     |
|     | 845. | furare nim.                 | 414. rimosa zescrundan.         |     |
|     | 852. | clavum stiernagal.          | 416. ulva merigras.             |     |
|     |      |                             | 551. sonantia [saxa] claffende. | 640 |
|     |      | AEN. VI.                    | 616. radiis speicohn.           | 040 |
|     | 21.  | miserum! ahles.             | 644. choreas gartsanc.          |     |
| 610 |      | urna lozuaz,                | 659. volvitur geflozit uuart.   |     |
|     |      | impostores theodisce bo-    | 704. virgulta sumerladun.       |     |
|     |      | sichera.                    | 800. ostia gemundi.             | 645 |
|     | 61.  | iam tandem uuerist.         | 815. iactantior lobgeregero.*   | 010 |
|     | 01.  | lectica behdikamera.        | incus anaboz.                   |     |
|     |      | ideo interdum teudisce      | incudo anahaf.*                 |     |
|     |      | houbitbant dicitur phi-     | 881. foderet biuue.             |     |
| •   |      | lacterium modo phimbria     | ,, calcaribus sporo.            | 650 |
|     |      | vestimentorum perfusa       | ,, calcul ibus sporo.           | 500 |
|     |      | modo clauata.               |                                 |     |
|     |      | mous ciaquia.               |                                 |     |

|     |      | AEN. VII.                            | 516. | lacus uuahc.               |      |
|-----|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|
|     |      | vorago ubrsuelo.*                    | 517. | sulfureà sueuendemo.*      |      |
|     | 28.  | tonsae blethdun.*                    |      | torris brant.              |      |
|     | 3t.  | verticibus uneruo pl.                | 525. | decernunt scideduniz.      |      |
|     |      | nueruon.                             | 541. | promissi behezun.          | 690  |
|     | 33.  | alveo rxnsx.                         | 542. | imbuit binazta.            |      |
| 655 | 53.  | nubilis hibarigiu.                   | 547. | respersi genazda.          |      |
|     | 59.  | penetralibus inunerdun.              | 552. | abunde est genuchist.      |      |
|     |      | leno hileichemachiri.*               | 553. | comminus gehando* h'nt.    |      |
|     | 63.  | colonis lauteiouen.                  | 554. | dedit geban.               | 695  |
|     | 109. | adorea liba brodinun* disge          | 568. | spiracula adhumtuitti.     |      |
|     |      | vel curninon * flathon.              | 569. | vorago uuarno.             |      |
| 660 | 111. | solum bothum.                        | 587. | fragore brohche.           |      |
|     | 7.   | agrestibus uuildun.                  |      | sacrilego meindadigemo.    |      |
|     |      | diditur gemarit.                     | 612. | trabeà drembile.           | 700  |
|     | 165. | lacessunt benechidun* sih.           | ••   | Gabino Gabinis scimo.*     |      |
|     |      | claustrum sloz.                      |      | resero unsliuzun.          |      |
| 665 |      | rostra gransi.                       |      | sera sloz.                 |      |
|     |      | trabeà drembile.                     |      | serra sega.                |      |
|     |      | Picus grunispeht.                    |      | tergent uegednn,* furftun. | 705  |
|     | 308. | [nil] inausum unbegun-               | 627. | arvina spec.               |      |
|     |      | nenes.                               | **   | subigunt unaztun.          |      |
|     |      | Bellona uuigila.*                    |      | adeps unslit.              |      |
| 670 |      | acuit anascunta.*                    |      | signa guntfanon.           |      |
|     |      | subdit unbuualeta.                   | 629. | positis geslagenen.        | 710  |
|     |      | animam ferbch.                       | ,,   | incudibus anabozon.        |      |
|     |      | taenia trado, nestila.               | 633. | umbonum buckelene.*        |      |
|     |      | turbo dop.                           | **   | crates hurdi.              |      |
| 675 |      | exercent drkufut.                    | **   | toracas gesarauui.         |      |
|     | . ,  | habenâ sukphxn.*                     | 4.0  | torax brustroc.            | 715  |
|     |      | thyrsos torson.                      |      | ocreas beiberegun.         |      |
|     |      | choros gartsanc.                     |      | tessera heribouchun.       |      |
|     |      | rugis runson.                        | 664. | dolones stakkillun, sueri- |      |
| 650 | **   | rugis arat runsodasibe.*             |      | stap.                      |      |
|     |      | exsultant se eccont.                 |      | tereti sinenuellimo.       |      |
|     |      | exuberat ouarscri <sup>e</sup> ttit. |      | impexum unbestralit.*      | .720 |
|     | 466. | vapor hom.                           | 677. | virgulta sumerladun.       |      |
|     | 400  | pecto kembiu.                        | 06.  | eliceo uzerloccun.*        |      |
| 655 | 490. | patiens mannelamer.                  | 687. | liventis blannes.          |      |

|            |             | pero suuriheling.*          | 315. | truncis stoccon.            |      |
|------------|-------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| 725 (      | <b>393.</b> | resides erzageder.          | 342. | asylum fluhthus,* genathus. |      |
| $\epsilon$ | 399.        | cygni eluiza.               |      | caper boc.                  |      |
| 7          | 719.        | hibernis uuinterlikhen.     | 354. | aegida geizfel.             | 760  |
| 7          | 732.        | caetra litherin.            | 364. | aude genendi.               |      |
| 7          | 741.        | Teutonico tutisscomo.       | 403. | animae blasbalga.           |      |
| 730 7      | 742.        | subere sap.                 | 412. | penso uuikiline.            |      |
|            |             | nec acrimonia unsenfti.     |      | exesa [antra] geolade.      |      |
|            |             | indiges inburdiger.         |      | polità [parte] geniledimo.  | 765  |
| 7          | 754.        | cantu galdere.*             |      | rutili rotes.               |      |
| 7          | 67.         | turbatis erstoubten.        | 435. | aegida brustroc.            |      |
| 735 8      | 801.        | palus struot.               |      | vulnificus uuntdragili.*    |      |
| 8          | 305.        | colo roccon.                |      | follibus blasbalgin.        |      |
|            | ,,          | calathis sunbrinon.         |      | tenaci forcipe uasthauen-   | 770  |
|            |             |                             |      | dro* zangun.                |      |
|            |             | AEN. VIII.                  | 489. | fessi eru'erede.            |      |
|            | 38.         | Laurenti lancbardun.        | 493. | hospitis unirdes.           |      |
|            | 65.         | caput urspring.             |      | furiis zornon.              |      |
|            |             | flexus cherunga.*           | 500. | flos zieretha.              |      |
| 1          | 05.         | senatus gomischi, erdom.    | 506. | insignia heuugethinc.       | 775  |
|            |             | tentamenta tui pepigi er-   |      | militiam thegonod.          |      |
|            |             | suoda, geuuiniscafoda.*     |      | hospes unirt.               |      |
|            |             | paterna liniamenta gelichi, |      | pellis hut.                 |      |
|            |             | gelouethe.*                 |      | acrimonia unsenfti.         |      |
| 1          | 78.         | acerno mazzaldrimo.         |      | indiges inburdiger.         | 750  |
|            |             | tosta geherstide.           |      | praecipuum mbrk, mari.      | • 50 |
|            | ••          | canistris zeinnon.          | 585. | equitatus girkt.            |      |
| 2          | 205.        | inausum ungenandan.*        |      | perfusus [undå] gebadheter. |      |
|            |             | nitens spirtherende.        |      | inscius ungeuuizener.*      |      |
|            |             | impulit stiez.              |      | inscitia ungeuuizini.*      | 785  |
| 750 2      | 48.         | rudentem luondan.           | 596. | ungula huof.                | 100  |
| 2          | 50.         | molaribus mulinsteinon.     |      | nubes regenbogo.            |      |
| 2          | 60.         | in nodum in houphon ze-     |      | ocreas beinbergun.          |      |
|            |             | samane.                     | **   | recocto gesodenemo.         |      |
| 2          | 67.         | semiferi halfdieres.        |      | Mayortis xxkggodes.         | 790  |
| 2          | 76.         | bicolor[populus] zuiuaren.* |      | mulcere lorcon.             |      |
|            |             | Salii salzara* vel scric-   |      | consessu gesithili.         |      |
|            |             | cara.*                      |      | [Metium] in diversa [qua-   |      |
| 2          | 89.         | eliserit erdructa.          |      | drigae distulerant bi-      |      |
|            |             |                             |      | 0                           |      |

|     |              | stūmulot.                   | 235. | fortunà stadu, ualgu.       |      |
|-----|--------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
|     | 857          | dumos hyrstk.               |      | ernoste.                    |      |
|     |              | virgatis striphahten.*      | 252. | mores chnehtheit.           |      |
|     |              | gaesa dardb.                |      | immo ego vos, cui sola]     |      |
|     |              | patrium mkthfkm.sgfmp.      |      | salus [genitore reducto]    |      |
|     |              | [saevit] medio in certamine |      | gero.                       |      |
|     |              | Mayors bfdfnbbla.           | 257. | penetralia inhusi.          |      |
|     | 703.         | Bellona vuigilla.*          |      |                             | 830  |
|     |              | intendebat spien.           | 263. | talenta geuuagi.            |      |
|     |              | ferri gennort unerthan.     |      | in[que] salutatam unge-     |      |
| •   | 722.         | incedunt zuogiegun.         |      | quidheda.*                  |      |
|     | 724.         | discinctos herzagede.       | 316. | [inter] lora zugilon.       |      |
|     |              | inhabiles milicię zagen.    | 318. | res stada.                  |      |
| 805 | <b>72</b> 9. | parentis heren.             | 323. | tapetibus tepidun.          | 835  |
|     |              |                             | 324. | [toto] proflabat [pectore   |      |
|     |              | A E N. 1X.                  |      | somnum] uzsnudda.*          |      |
|     | 29.          | amnibus runsun.             | 328. | aurigam reitrhittihl.       |      |
|     | 31.          | alveo cancle.               | 334. | luserat gelahchoda.*        |      |
|     | 34.          | mole uuardun.               | 335. | protenus samanhafto.        |      |
|     | 37.          | eia uuolnu, uuolnu.         | 345. | comminus gehafto.*          | 840  |
| 819 | 40.          | fortuna missiburi.          | 346. | recepit uuitherzo.          |      |
|     | 43.          | ira zorn.                   | 350. | religatos [equos] gebun-    |      |
|     | 53.          | fremitu brahte.             |      | deniu.                      |      |
|     |              | turbidus zorneger.          | 357. | phaleras sadalgareidi.      |      |
|     |              | ovili euuiste.              | "    | bullis castun, bothemon.    |      |
| 815 |              | fremit [lupus] grinit.      |      | cingula insigili.           | 845  |
|     |              | caulas xpxxkst.             | 363. | [galeam cristis] decoram    |      |
|     | 86.          | picea foraga.               |      | genupdan.                   |      |
|     |              | taeda chkfn.                | 371. | sublustri [noctis in umbra] |      |
|     |              | revocat unitherunacta.*     |      | in themo luzzilliehte.*     |      |
| 820 | **           | [revocatque] pedem [Tibe-   |      | ad divortia uuegecheron.*   |      |
|     |              | rinus ab alto] rxnsa.       | 379. | ilice slateichi.*           |      |
|     |              | discurrunt cergabun* sich.  |      | graminosa grasagkx.         | 850  |
|     | 168.         | explorant erspietun, er-    | 381. | rara engi.                  |      |
|     |              | suohtun.                    | 000  | cognomen genanno.           |      |
|     | 100          | pontes stigun.              |      | regione hblfu.              |      |
|     |              | porro ferro, uuolno'.       |      | stabula sueiga.             | 0.51 |
| 825 | 229.         | admittier zuogelazan uuer-  |      | ad fastigia uirstboumon.*   | 853  |
|     |              | dan.                        | 407. | turbare geirran.            |      |

| graminosa grasagiu.           | 592. digna ciuscu.                 |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 415. aure oren.               | " indigna unciuscu. 895            |
| 416. tempus thunuuenge.       | 595. obsidione bihseze.            |
| 860 417. tepefacta eruuarmet. | 599. [fandi] fictor lugeneri.      |
| 421. recluso [ense] erbrotde- | 605. rastris egidun.               |
| nemo.                         | 606, teritur gebouut uuirdith.     |
| 432. collapsa gehaldit.       | 612. choreis gartsangon. 900       |
| 439. rotat uuarfta.           | 613. manicas stuchun.              |
| 452. concursus zuoloufe.      | " redimicula zieri.                |
| 865 462. rumoribus marin.     | 615. tibia suegala, piepho.        |
| 470. fluentia rinnindiu.      | 626. cornu petat stickht.          |
| 474. radii spk   lxn.         | 635. crinitus lbncfasso. 905       |
| radius uuirdil.*              | 662. intendunt spienun.            |
| 474. pensa uuickilin.         | ., amenta laza.                    |
| 870 477. prima erst, irista.  | 671. patriis heimelichen.          |
| 482. copia stada.             | 677. Athesim etisa.                |
| 485. produxi uzdruog.         | 678. intonsa unbestunbelodun.* 910 |
| " pressi [oculos] bededa.     | 679. nutant unagxnt.               |
| 487. telà uueppe.             | 695. cornus exrnilbpxm.            |
| §75 peplo tuckhl.             | 698. pulmone lxngxn.               |
| 491. figite sciezzent.        | 699. Meropem grxonspfht.           |
| 503. testudine sckltuufri.    | 702. phalarica sflfscoz. 915       |
| 504. vallum spkzzxn.          | 708. saxea pila stfningfræstk.     |
| 520. pinum dbrt.              | " recumbit gfikgkt.                |
| 580 522. vallum spkzzxn.      | 717. copia stadb, frkst.           |
| 524. strages uuallb.          | 720. fortuna mksiburi.             |
| 527. pontibus stfgxn.         | " agat chfrdb. 920                 |
| 534. tabulas schndflxn.       | 722. obnixus etgbgbnspkrthf-       |
| 536. [retro] residunt gfuuk-  | rendfr.                            |
| gchxn.                        | 727. inertia uueinchun.            |
| 585 540. confixi eruuerdit.   | 729. sonuere scullun.              |
| 550. venabula uueidespiezi.   | 733. emicat furkscrkhdb.*          |
| 566. fragmine stucche.        | 737. subridens smkfrendk. 925      |
| 574. strinxerat gerizda.      | 744. versat uufrukt.               |
| 584. egit uubrpda.            |                                    |
| 890 " habenā slkngersnuri.*   | AEN. X.                            |
| 586. diffidit spielt.         | 6. sententia sethb.* reht.         |
| 590. minorem jungerun.        | 12. arcibus hoin. festin.          |
| 591. nuper niuuues.           | caluus caleuuer.                   |

21. tumidus muotgeiler.\*

23. quin nobf.

46. obtestor bksuerku.

47. nepotem betherquomon.

58. dum xnzxn.

935 60. solum hfrdstat.

79. pactas gemalida.

96. fremebant thkpzfnt.

99. murmura thpz.

107. spem gidhingi.

122. rară thunneru.

coronà scbru.

140. armare [veneno] gflxpbpn.

940

XXV.

XXX.

XXXV

XL.

XLV.

169. goryti bogenuoder.

# BLATT 42.

Olor Eleniz.

Parix meisa. Peringellus Vinco.

Vultur Giro.

v. Merops I Loaficus Gruonspeht.

Cuculus 1 Psitacus Gok. Cornicula Crecula.\*

Pica Agalstra.

Cignus Eleinz.

x. Grus Crano.

Passer.

Hupopa Wideopa.

Ciconia Strok.

hirundo Sualauua.

Turtur turtulduba.

Caradion I Landula.

xv. Lucinula natgala.

Mergus duchere.

Pavo Po.

Phicedula Sneppa.

Strucio. Filomela.

Bubo buc.

xx Lucifuga huchela.

Onocrotalus Wazzerbunt.

Necticorax natram.

Passerarius Wigo.

Fredium deniclin.\*

Frodum.

Capis Falco.

Accipiter hanok.

Vespertilio Flethermus.

Castor biner.

Castoreum.

Merula ansia.

hibex steinbuc.

Betriscus nurendo.\*

Coturnix Watala.

Ortigo meira.

Rinocerus vrhunt.

Ericius igil.

Ardea heipo.

Gallinacius cappo.

Scarabeus.

Papilio Pifultra.

Fuens drano.

Vespa wespa.

Crabro horneiza.

Turdus Stara.

Gripes Gripho. Palumbus holeduba.

Pullus hunt.

Perdix Rephount. Frondator sphet.

Capedo Cappa.

| Noncine Had                              | Die C 1                        |      |
|------------------------------------------|--------------------------------|------|
| Nomina Herbarum.                         | Pitea foraha.<br>Ulmus melin.* |      |
| L. Plantago Wegebreda.<br>Mallia Papilu. | Cerasus kirsboum.              |      |
| Anetum dilli.                            | Tramasca mazaldra.             | XC.  |
| Saturcia Scarabeia.*                     | Sambucus holender.             | 11., |
| Serpillum Conala.                        | Fusarius Spiniliboum.          |      |
| ty. Scareia Scarabeia.*                  | Sanguinarius hartrugulin.      |      |
| Nastucium Crasso.                        | Persicus Persihchoum.          |      |
| Cucurbita Curuniz.                       | Juglandis Nuzboum.             | XCV. |
| Libisticum lupistedila.                  | LePus Haso.                    |      |
| Marrubium Andron.                        | Castor bivor.                  |      |
| ıx Maratrum Fenekal.                     | Lustrus otter.                 |      |
| Caulus Col.                              | Capreolus Rech.                |      |
| Puleum Puler.                            | Verris Ber.                    | C.   |
| Cerfolium kiruela.                       | Caper, capra buc.              | ٠.   |
| Abrotanum Auarata.*                      | Ibix Steinboc.                 |      |
| LXV. Ceppe lok.                          | Onager Scelo.                  |      |
| Absindium wermoda.                       | Alx Elo.                       |      |
| Pepones pethemo.                         | Rinocerotes unicornis.         | cv.  |
| Urtica nezila.                           | Griphes Griph.                 |      |
| Robur et quercus eich.                   | Linx Luhs.                     |      |
| LXX Fraxinus asc.                        | Simia aphin.                   |      |
| Alnus erla.                              | Cenophalus hunthobido.         |      |
| Salix wida.                              | Iricius Igil.                  | CX.  |
| Populus belzbovm.*                       | Istris.                        |      |
| Platanus aorn.                           | Mustela Wisela.                |      |
| LXXV. Corilus hasal.                     | Sorix Mus.                     |      |
| Paliurus hagan.                          | Grillio Heimelo.*              |      |
| Vepres Bremon.                           | Scarabeus wibil.               |      |
| Malus Afaldra.                           | Talpa mulwerp.                 | CXV. |
| Pirus bireboum.                          | Aenum kezel.                   |      |
| LXXX. Abies Danna.                       | Iris. iridis Rechenbocho.      |      |
| Viscus Mistil.                           | Iris. iris Dee nomen.          |      |
| Carpenus Hagan.                          | Hiris. iris thronus dei.       |      |
| Tremulus Haspa.                          | Chilindrus vel Tophus Duche-   | CXX. |
| Dumus Dorn.                              | stein.                         |      |
| LXXXV Sentes Ahorna.                     | Sciniphes mucca.               |      |
| Ornus Hor.*                              |                                |      |

### IV. DIE TEGERNSEER GLOSSEN.

Clm. 18059 aus Tegernsee, pergament, 11. jahrhundert, folio, enthält die werke Virgils und davor den commentar des Servius, ausserdem die bei Graff mit Tg.2 bezeichneten windnamen nebst anderen kleinen stücken. die deutschen glossen darin, welche über den ganzen Virgil sich erstrecken, gebe ich hier nach einer abschrift des herrn FKeinz. Graff hat dieselben im sprachschatze unter VE, VG, VA aufgeführt. um meine arbeit sogleich für besagtes werk nutzbar zu machen, werde ich die von Graff gar nicht citierten wörter mit einem sterne, diejenigen aber, bei denen er nach irgend einer seite hin abweicht, sei es dass er ein falsches citat beibringt, sei es dass er eine abweichende lesung bietet, mit einem kreuze kennzeichnen. vielleicht bin ich nach dieser richtung etwas zu consequent. die hs. kennt nämlich drei arten glossen: 1) vollständige worte 2) endungen 3) praepositionen, die bei der übersetzung lateinischer dative und ablative zu verwenden sind. ich habe nun auch die unter 2 und 3 namhaft gemachten kategorien regelmässig mit einem sterne versehen, obwohl ein wörterbuch dieselben entweder gar nicht oder doch nur einmal zusammenfassend aufführen kann.

Dass die uns vorliegenden glossen abgeschrieben sind, würden schon die dem elften jahrhundert nicht mehr adaequaten alten formen der ersten p. pl. praes. und praeteriti, die indicative fargultumes (denn das soll doch wohl die schreibung fargultun mez bedeuten, soda/s die jungere form in die altere corrigiert ist) 315, arsuochemen 447, piuvindemes 486, frumitumes 1598, die conjunctive lazamen 2601, machomes 2829, scidomen 2946 beweisen, besonders da sie neben den jungsten darstellungen des gen. dat. sq. adj. fem., wie kalter 180, gitouganer 804 und neben worten vorkommen, in denen ich umlaut des uo zu erkennen glaube: chuili 1, uipari 192. zu demselben schlusse würden wir auch durch folgende von mir im abdrucke gebefserte fehler des lateinischen textes, bei denen die deutschen glossen die richtige lesart voraussetzen, geführt werden: fletus für fetus 1320, substituit für substitit 1554, promitte für promite 1905, flammis für flammas 2095, accisi für accisis 2189, inaccessum für inaccessam 2423, candente für candentem 2949, incusus für incuses 2955. doch nicht aus derselben hs. sind text

und glossen abgeschrieben, sondern die letztern aus der hs., für welche sie original waren, in eine von ihr unabhängige eingetragen. dies ergiebt sich aus folgendem: 1) wenn in dem verse: et canit extremos effectus vinitor antes Georg. II. 417 über effectus die glosse arlitana steht, so wird dadurch die lesart effectos vorausgesetzt, welche in sehr vielen hs. sich findet; der vers lautete alsdann: et canit effectos extremus usw. 2) Aen. VI. 62 kommt in einem gebete des Aeneas an Apollo der vers vor: hac Troiana tenus fuerit fortuna secuta, d. h.: bis hierher und nicht weiter moge uns das trojanische unheil geleitet haben = hier möge es endlich aufhören; dazu passt aber nicht die deutsche glosse über fuerit, nämlich uuas; ihr muss suerat zu grunde gelegen haben. zwar sinde ich diese lesart bei Ribbeck nicht angemerkt, doch beweist das nichts. denn a) giebt fuerat einen leidlichen sinn und kann daher leicht von jemandem eingeführt sein. der fuerit nicht verstand; b) bietet unsere hs. selbst eine reihe bei Ribbeck nicht verzeichneter varianten. ich erwähne davon: hinc für hic Georg. III. 28, dum für cum Georg. III. 423, obduxerat für adduxerat Georg. III. 483, casum für occasum Aen. 1. 238, fragosis für fragosus Aen. VII. 566, sublapsum für conlapsum Aen. VIII. 584, extinguere für exscindere Aen. IX. 135. transierunt für transierint Aen. I. 266 kann blofser schreibfehler sein; metrisch unzulässig ist exemat für exemit Aen. VI. 746. 3) Aen. VIII. 177 liest unser text: villosi pelle leonis mit der glosse zatohtemo über dem ersten worte; wahrscheinlich ist daher das deutsche ursprünglich für villoso, welches der Bernensis 184 hat, bestimmt gewesen. 4) während sonst die partikel que regelmässig mit joh, jouh gegeben wird, finden wir Aen. VIII. 187: que oda. erklärlich wird dagegen diese übersetzung, wenn wir die variante ve. die dieselbe Berner hs. gewährt, voraussetzen. 5) auch zu lautis (carinis) Aen. VIII. 361 passt die glosse uuiten durchaus nicht; nichts würde aber zu erinnern sein, wenn latis, die lesart des Medicens, an dieser stelle begegnete. 6) unser denkmal übersetzt Aen. XII. 21 expendere durch gilengan. verständlich ist jedoch diese version nur, wenn wir mit Graff II. 230 die variante extendere für diejenige gelten lassen, nach der das deutsche wort gewählt ist.

Ein unerheblicher gewinn für die zeitbestimmung unserer hs. läst sich aus der im Servianischen commentare über Minerva notierten glosse (3078): herirantes frouua ziehen. Herirant war nämlich abt von Tegernsee 1042—46 (Mon. Boi. VI. p. 6). leider sind

für seine sowie für die nächstvorhergehende und folgende zeit unsere quellen ungemein unergiebig. ich stelle das wenige, was ich über ihn gefunden habe, hier zusammen. die historia S. Quirini regis et martyris bei Oefele, rerum Boicarum scriptores II. p. 70b besagt: de Herrando XV. abbate. Herrandus abbas XV ex conventu electus per investituram regis Heinrici Udalrico successit. enim doctus, de litteris bene meritus et regi etiam notus. propter excessus vitae ac morum accusatus a rege deponitur, qui non multo post obiit, tertio nonas Maji anno MXLVI, sedit quatuor ähnlich lautet die entsprechende stelle des chronicon monasterii Tegernseeensis bei Pez, thes. anecd. III. 3, p. 512: cui Herrandus de nostra congregatione successit per investituram regis. erat enim litteratus homo et regi notus. facta sunt haec anno domini millesimo quadragesimo secundo, annis quatuor decursis millesimo quadragesimo sexto Herrandus abbas pro excessibus suis impetitur, et a rege Hainrico depositus obiit postea tertio nonas Maji. dass er glocken nach Benediktbeuern schenkte, wird erwähnt Mon. Germ. XI. 220, 31. aus diesen spärlichen notizen ist alles geflofsen, was WHund (metrop. Salisb. III. 392), Günthner (geschichte der literarischen anstalten in Baiern) und Freyberg (geschichte von Tegernsee) über diesen abt vorbringen. hauptpunkt, den die letzterwähnten historiker übereinstimmend mit den alten zeugnissen betonen, ist Herirants gelehrsamkeit, und dass er in diesem betrachte auf der hohe seiner zeit stand, bezeugt ein von ihm an kaiser Heinrich III. gerichteter lateinischer brief, der in der sogenannten reimprosa abgefasst ist. man findet ihn bei Pez, thesaurus VI. 1, p. 230. ich möchte daher auch die bemerkung in unserer hs. auf seine gelehrte bildung deuten: die Minerva, die göttin der weisheit, ist seine gebieterin. freilich kann auch anderes gemeint sein, was wir bei der geringen kenntnis der einschlägigen verhältnisse nicht mehr zu errathen vermögen. doch kommt darauf auch nicht viel an. das für uns wesentliche ist zu erfahren, dass im jahre 1046 spätestens der lateinische text der hs. vorlag; ob er damals schon glossiert war, wifsen wir freilich nicht. denn nach Herirants tode wurde es niemandem eingefallen sein, diese worte zu schreiben, da bald darauf viel berühmtere abte die leitung des klosters in die hand nahmen.

Ich schliefse diese vorbemerkungen mit hinweis auf einen umstand, der für das richtige verständnis mancher in den glossen vorkommender formen von wichtigkeit ist. sehr häufig sind nämlich adj. nicht nach dem genus des lateinischen, sondern nach dem des zu ergänzenden deutschen wortes construiert, in solchen fällen habe ich. Graffs vorgange nachfolgend, das lateinische substantivum in eckigen klammern zugefügt. doch ist an mehreren stellen die auffindung der richtigen oder wenigstens passenden altdeutschen bezeichnung nicht ganz leicht und ich glaube nichts unnützes zu thun. wenn ich die schwierigern ergänzungen hier aufführe. astro 134 f. vielleicht liuhta; segetem 209 m. vielleicht weizi; gleicherweise verlangt seges ein deutsches masc. in den Schl. gl. 6, 200 = 496 meiner zählung; fibrae 309 n. innodli oder ähnliches; vellera 397 m. scapari; tigres 413 n. tigertier; glarea 454 und öfter n. sant; animum 510 n. muot (da dies im ahd. ja oft neutrum ist); fatum 645 f. wurt; pectus 707 m. puoc?; usus 751 f. geuuonheit; aether 763 f. luft; Rhodope 894 m. scil. perac; hedos 939 n. pochili; sanie 1030 n. eitar (denn der nom. sg. ist an der stelle anzunehmen); epule 1049 n. muos (so in den Hraban, gl. p. 959b); ripa 1081 m. stat; flos 1228 f. pluoma?; flumina 1296 m. klingo, prunno; hiberna 1379 m. wintar; postes 1629 n. turistal (dies wort führt Graff V. 496 unter den compositionen von turi auf, VI. 676 aber findet es sich nicht. wegen des genus verweise ich auf die analogen worte kerzestal usw. mhd. wb. II. 2, 558°); ignem 1834 f. vielleicht louka (Graff II. 151); nomen 1984 f. ginemnida?; amictus 2038 f. wat; proles 2144 n. kunni; agmina 2155 m. diot?; currus 2204 f. reita; consilium 2335 f. gistungida, lera; larem 2502 n. fiur (vgl. Hrab. ql. p. 969°: laris ignis); alvo 2566 f. tiufi; ponderis 2888 f. waga.

#### BUCOL. II.

- 8. frigora chuili.
- 9. lacertos egidechsa.
- 11. serpillum qvenela.
- 22. lac nouum piost.
- 5 31. silvis fach.
  - 48. aneti tilli.
  - 50. uaccinia heidperi.

# BUCOL. V. .

- 39. carduus thistil.
- ., paliurus hagan.

# BUCOL. VI.

22. moris morberi.

#### BUCOL, VII.

- 42. rusco lignum quod dicitur huliz.
- 48. palmite zuocko.
- 49. tede fachala.
- 50. fuligine ruaz.
- 51. tantum souilo.
- 55. at auar.\*

15

10

United by Google

ız.

|            | 94  | DIE DEUTSCHEN              | AIUGI    | LGLUSSEN.                               |    |
|------------|-----|----------------------------|----------|-----------------------------------------|----|
|            | 66. | populus alpari.            | 71.      | cessare kirastan.                       | 45 |
|            | 68. | fraxinus asc.              | 72.      | situ, ociositate gilegidu.              |    |
|            |     | BUCOL. VIII.               |          | siliqua hala, cheuua.                   |    |
|            |     |                            | "        | quassante chlaffantero.                 |    |
|            | 29. | incide sprizala.           |          | vitiae uuichun, uogalchrut.             |    |
|            |     | BUCOL. 1X.                 | "<br>76. | lupini luuinun.<br>sustuleris uvihohes. | 50 |
| 20         | 14. | quacumque mitett'uveli-    | 78.      | lethargus tualm.                        |    |
|            |     | hera.†                     | 79.      | sed suntar.                             |    |
|            |     |                            | 93.      | acrius hantigores.                      |    |
|            |     | BUCOL'X.                   | 96.      | nequiquam ingimeitun.                   | 55 |
|            | 7.  | dum unzin.                 | 97.      | suscitat ruozit.                        |    |
|            | ,,  | attondent, pascuntur cri-  | ,,       | terga zurft.* ·                         |    |
|            |     | ment.*                     | 101.     | kilassini.                              |    |
|            | 11. | nam uuanta.*               | 105.     | pinguis girozetes.*                     |    |
|            |     | poeniteat rivue.           | ••       | harene mistes.                          | 60 |
| <b>2</b> 5 | 19. | venit quam.                | 107.     | exustus zuscter.                        |    |
|            | 20. | uuidus, pingvis drozenter. | 109.     | lèvia hélæn.                            |    |
|            | 27. | ebuli atuh.                | 110.     | ciet, sonat gruozit.                    |    |
|            | 43. | [consumer]er uurti.*       | 114.     | deducit apaleitit.                      |    |
|            | 50. | condita uersu gimahotiv.   |          | movit [agros] roozzit.                  | 65 |
| 30         | 53. | incidere garizan.          | 128.     | poscente eiskentemo.                    |    |
|            |     |                            |          | removit dana ginam.                     |    |
|            |     | GEORG. I.                  |          | trahit zoh.                             |    |
|            | 4.  | experientia chleini.       | 146.     | egestas zádal.                          |    |
|            | ,,  | parcis argin.              | **       | urgens duingentiv.†                     | 70 |
|            | 12. | frementem [equum] fnat-    | 151.     | horreret uuasseti.                      |    |
|            |     | tontaz.                    | 152.     | aspera sarfiu.                          |    |
|            |     | tridenti chrouvili. †      | 153.     | lappę chlettun.                         |    |
| 35         | 30. | ultima entrosta. †         | 17       | nitentia clizentun.                     |    |
|            | 34. | contrahit zisaminazoh.     | 154.     | infelix hartsalihc.†                    | 75 |
|            | 35. | reliquit liez.             | **       | auenae turda.                           |    |
|            | 36. | nam uuanta.                | 156.     | terrebis, minaberis bruttes.            |    |
|            | 46. | splendescere g'izzan.      | 19       | opaci finstrin.                         |    |
| 40         | 47. | auari frehhes.             | 157.     | uocaueris halost.                       |    |
|            |     | regio, plaga zelga.        | 162.     | inflexi gipoganin.                      | 80 |
|            | 57. | ebur olefantes."           |          | plaustra carra.                         |    |
|            | 63. | ergo age pidiu*uvola.      | 164.     | tribula flegila.                        |    |
|            | 68. | sulco sega.                | **       | traheae slitun, sleichvn.               |    |
|            |     |                            |          |                                         |    |

|          | uilis [supellex] smahaz.   | <b>2</b> 03. | praeceps tiuffi.               |     |
|----------|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----|
| 85 166.  | mystica pizeichantlichiu.  | ,,           | prono [amni] dratero.          |     |
| **       | uannus uvanna.             | **           | alueus runst.                  |     |
|          | repones gipergist.         | 204.         | tam daz sama.                  | 125 |
|          | stirpe† selpoum.           | 206.         | per aftar.                     |     |
|          | temo grintil.              | 207.         | ostriferi [Abydi] scalatragun. |     |
| 90 172.  | dentalia moltpret.         | 19           | fauces giduinc.                |     |
| 173.     | tilia linta arbor.         | 208.         | ubi sosa.                      |     |
| ,,       | fagus pua <sup>e</sup> ha. | 211.         | intractabilis unhantlihes.     | 130 |
| 174.     | stiua riostra.             | 212.         | cereale chornlihaz.            |     |
| ,,       | currus redir.              | 213.         | dudum sar.                     |     |
| 95 ,,    | torqueat chere.            | 214.         | licet muoz ist.                |     |
| **       | imos aftanentigen.         | 218.         | auerso [astro] dana gi-        |     |
| 175.     | explorat arsŏoche.         |              | cherton.                       |     |
| 176.     | referre sagen.             | 219.         | farra spelta.                  | 135 |
| 177.     | neque piget noh ni pi-     | 222.         | gnosia [stella] gretigisco.    |     |
|          | druzzit. †                 | 226.         | vanis avenis vuildun ha-       |     |
| 100 179. | cretà leime.               |              | parun.                         |     |
| 97       | tenaci festemo.            | 233.         | zonę strichi.                  |     |
| 180.     | nec subeant ni untaruaren. | ,,           | corusco lohenzentemo. †        |     |
| ,,       | puluere molte.             | 234.         | torrida prinnentiv.            | 140 |
| ,,       | fatiscat scrinte.          | 236.         | cerulee [zone] plavue. †       |     |
| 105 181. | pestes palauva.            | "            | concrete [zone] girunnana.     |     |
|          | domos holir.               | 237.         | aegris vuenigen.               |     |
| ***      | horrea mûttun.             | 238.         | secta [via] gimahoter.         |     |
| 183.     | capti pisuichina.          | 239.         | verterit picherit.             | 145 |
| ,,       | talpae sceron.             | 240.         | ut alsosa.                     |     |
| 110 184. | bufo chreta.               | 241.         | consurgit gist&.               |     |
| 185.     | ingentem mihhilum.         | 244.         | flexu gipugida.                |     |
| 186.     | gurgulio amstra, angar.    | ,,           | elabitur slichit.              |     |
| 192.     | nequiquam ingimeitun.      | 245.         | in morem in uvis.              | 150 |
| "        | paleà helua.               | 246.         | aequore in demo meri.          |     |
| 115 193. | medicare tempron.          | ,,           | tingui ginezzat uverdan.*      |     |
|          | amurca olidrósa.           | 247.         | intempesta unzitigiv.          |     |
| 197.     | multo [labore] mihilero.   | 249.         | aurora tagarota.               |     |
| 200.     | ruere queman.              | <b>2</b> 50. | anhelis fnehanten.             | 155 |
| 202.     | remigiis feridin.          | 256.         | tempestiuam [pinum] zi-        |     |
| 120 ,,   | subigit uftripit.          |              | tigan.                         |     |
| ••       | forte odovuan.             | ••           | euertere feruverfan.           |     |

|    | <b>2</b> 59. | quando ettivuenna.         | 303. | pressę [carine] pidugun-     |     |
|----|--------------|----------------------------|------|------------------------------|-----|
|    | 266.         | fiscina chasibora, cha-    |      | gau'v.                       |     |
|    |              | sichar.                    | 304. | puppibus stivrun.            | 195 |
| 16 | 0 268.       | etiam ouh.                 | 305. | stringere, decutere zi scut- |     |
|    | 269.         | fas urloup.                |      | tanne.                       |     |
|    |              | vetuit pivuerita.          | 307. | pedicas vualzun.             |     |
|    |              | moliri machun.             | 308. | auritos die mihilorohtun.*   |     |
|    | ••           | uepres pramahi.            | **   | sequi zi aganna.             |     |
| 16 |              | agitator tripari.          | ••   | dammas tammili.              | 200 |
|    | 274.         | reuertens vuidarziohenter. | 309. | torquentem vuintenten.       |     |
|    | 275.         | incusum giholeten.         | "    | uerbera villun.              |     |
|    | ,,           | massam givuel.             | 310. | glaciem rosun.               |     |
|    | 278.         | hevmenides hazisa.†        | 27   | trudunt stozent.             |     |
| 17 | 0 ,,         | partu gipurti.             | 312. | ubi sosa.*                   | 205 |
|    |              | nefando [partu] unmuoz-    | 314. | inhorruit arstropolot.       |     |
|    |              | haftigero.                 |      | turgent suellent.            |     |
|    | 279.         | creat gipar.               |      | que diea.*                   |     |
|    | 280.         | coniuratos geinente. †     | **   | grauidam [segetem] gila-     |     |
|    |              | imponere anau'ellan.       |      | danen.                       |     |
| 17 |              | exstructos gihuofotun.     | ,,   | imis innantigen.             | 210 |
|    | 284.         | uitem repun.               | 320. | turbine vuinvinte.           |     |
|    | 285.         | telae vueppi.              | 321. | hiemps ungivuitiri.          |     |
|    | 11           | lycia harluvi.             | ••   | leuem lihten.                |     |
|    | 286.         | fuge dero uarti, fluhti.   | **   | stipulas pletir.             |     |
| 18 | 0 287.       | gelidå kalter.             | "    | uolantes flogerezentiv.      | 215 |
|    | ,,           | dedere geliëzent.          | 322. | etiam ouh.*                  |     |
|    | 289.         | leues produn.              | 325. | leta sconon.                 |     |
|    | 292.         | inspicat sprizalot.        | 326. | diluit ziflozit.             |     |
|    |              | interea innides.           | 327. | spirantibus vuagonten.       |     |
| 18 | 5 294.       | percurrit durih loiphit.   |      | corusca[fulmina] lohezenta.  | 220 |
|    | 11           | percurrit zalot.           | 329. | molitur machot.              |     |
|    | 296.         | despumat uzfeimit.†        | 337. | orbes ringa.                 |     |
|    | "            | louplines."                |      | sacra opfar.                 |     |
|    |              | rubicunda giriphetiv.      |      | sub umpi.                    |     |
| 19 |              | terit driskit, battat.     | 341. | mollissima mammantigo-       | 225 |
|    | 299.         | ignaua [hiems] unnuzer.    |      | stun.                        |     |
|    | **           | colono uipari.             | 342. | [tum somni dulces] sint.*    |     |
|    |              | parto, proparato demo ga-  |      | favos fladun.                |     |
|    |              | rivun.                     | 345. | hostia friskinhe.            |     |
|    |              | 2                          |      |                              |     |

|     | 347. | clamore ruophe.               | 403. | noctua vuuila.               | 265 |
|-----|------|-------------------------------|------|------------------------------|-----|
| 230 | ,.   | uocent halon.                 | 413. | inter unter.*                |     |
|     | 349. | tortà givuntanero.            |      | actis hinaglitanen.          |     |
|     | 351. | possimus megin.               | 414. | dulcis [nidos] livpiv.       |     |
|     | ,,   | discere pivindan.             | 415. | quia daz.*                   |     |
|     | 352. | agentis tripenta.             | 416. | ingenium sin, vuizzi.        | 270 |
| 235 | 358. | fragor prastod.               | 417. | verum ubi suntar * sosa.*    |     |
|     |      | increbrescere araemizigen.    | 419. | rara fohol dunno.            |     |
|     | 365. | etiam ouh.*                   | **   | relaxat inlazit.             |     |
|     | 373. | uela segala.                  | 421. | agebat treip.                |     |
|     |      | nunquam obfuit nivuviht       | 422. | [concentus] daz.*            | 275 |
|     |      | niterida.                     | 425. | [ordine] after.*             |     |
| 240 | 377. | arguta liutreistigiv.         | 426. | hora, dies stunta.           |     |
|     | **   | lacus sea.                    | 434. | nascentur rinnent.           |     |
|     | 379. | penetralibus ar tivphin.      | 435. | exactum arlitanan.           |     |
|     | ,,   | extulit uzuuorit.             | .,   | carebunt darapunt.           | 280 |
|     | 380. | terens [iter] trettenti.      | 438. | quoque iouh.                 |     |
| 245 | 382. | increpuit chradimit.          | "    | exoriens arrinnenter.        |     |
|     | 384. | in stagnis in den seuvan.     | 441. | ubi so.*                     |     |
|     | **   | rimantur azont, crupilunt,    | "    | nascentem arrinnentan.       |     |
|     |      | snapalont.                    | 442. | re[fugerit] uuidar.*         | 285 |
|     | 385. | certatim iligo.               |      | suspecti givuanta, givuissa. |     |
|     | **   | largos ginuhtsami.            | ,.   | urget duing&.                |     |
| 250 | 386. | currere lovfan.               | 444. | sinister apaher, upiler.     |     |
|     | 389. | spaciatur sperzipeinot.       |      | rumpent özprehhent.          |     |
|     | 390. | carpentes ziesento.           | 447. | cubile petti.                | 290 |
|     | ,.   | pensa vuicchili, uulgo peisa. |      | mites riphun.                |     |
|     | 391. | hiemem ungivuitiri.           | 2*   | pampinus rep'plat.           |     |
| 255 | **   | [cum] uiderent sehent.        | 449. | salit screchot.              |     |
|     | 392. | scintillare raskezzan.        | 450. | emenso armezanemo.           |     |
|     | 29   | putres produn.                | 453. | ceruleus [color] plavuiv.    | 295 |
|     | *,   | fungos taht.                  | 454. | macule plechun. †            |     |
|     | 395. | nam vuanta.*                  | 459. | orbis ring.                  |     |
| 260 | ,,   | acies scimo.                  | 464. | cecos tougana.               |     |
|     | 397. | per after.*                   | 465. | fraudem untrivua.            |     |
|     |      | pandunt spreitant.            | 467. | ferrugine, nigredine suarzi. | 300 |
|     | 401. | recedunt, recumbunt gi-       | 470. | obsceni unreina.             |     |
|     |      | uallent.                      | 473. | liquefacta [saxa] zismalzta. |     |
|     | 403. | nequicquam ingimeitun.        | 478. | locutae sprachun.            |     |

|     | 90   | DIE DECTSCHEN               | THUI | EGEOSSEIT.                      |     |
|-----|------|-----------------------------|------|---------------------------------|-----|
|     | 479. | infandum unmöozun.          | 23.  | abscindens slizenter.           |     |
| 305 | "    | sistunt stontun.            | 32.  | impune inginiuz.                |     |
|     | 481. | proluit argoz.*             | 34.  | corna quyrnalperi.              |     |
|     | ••   |                             |      | quare agite uvol& pi dero       |     |
|     | 484. | extis inadrun.              |      | racha.                          |     |
|     |      | minaces [fibrae] drolihiv.  |      | generatim chunnilicho.          | 345 |
| 310 |      | resonare arlivtit vuesan.   | 38.  | conserere pisezan.              |     |
|     | 489. | ergo pidiv.*                | **   | uestire piuahan.                |     |
|     |      | superis ufuvartigen.        |      | exorsa pigunstin.               |     |
|     |      | latos [campos] preiti.      |      | frequenti [cultu] manac-        |     |
|     |      | indigetes innapuriun.       |      | faltero.                        |     |
| 315 |      | luimus fargultun mez. †     | 53.  | stirpibus † selpomin.           | 350 |
|     | "    | periuria meinsuveridi.      |      | factura [arbos] tuon scolanter. |     |
|     |      | iam pridem sar.             |      | sucos sŏa.                      |     |
|     |      | regia phalanza.             | 60.  | turpes unsupra.                 |     |
|     |      | curare pisorgen.            | ,    | racemos uochumila.              |     |
| 320 |      | squalent unsuprant.         | 61.  | inpendendus ziarpiotenne.       | 355 |
|     |      | ut denni.*                  |      | solido alangemo.                |     |
|     | 513. | in spacia in vuit°uiphi.    |      | uisura gisehan scolantiu.       |     |
|     | ,,   | retinacula zigila.          |      | inscritur gipelzot.             |     |
|     |      | auriga reitrihtil.          |      | platani ahorn.                  |     |
| 325 |      | habenas prittila.           |      | castanee chrestigo.             | 360 |
|     |      | •                           | "    |                                 |     |
|     |      | GEORG. 11.                  | 73.  | inponere in zigisezanne.        |     |
|     |      | comas locha.                | 79   | oculos ougili.*                 |     |
|     | 5.   | pampineo repalihemo.        | 74.  | gemme proz.                     |     |
|     |      | ut iohso.                   | ,,   | se trudunt uzprechent.          | 365 |
|     | ,,   | siler velarin.              | 76.  | nodo chnodin.                   |     |
| 330 | ,,   | lente vueichun.             | **   | huc dara.                       |     |
|     | 13.  | glaucă [fronde] plavuemo. † | 77.  | libro saphe.                    |     |
|     | ,,   | canentia grauventiu.        | 78.  | enodes unchnodochta.            |     |
|     | ,,   | fronde loupe.               | 79.  | finditur gispaltan.             | 370 |
|     | 14.  | posito fonna* gisaztemo.    | 11   | in solidum in alangi.           |     |
| 335 | 15.  | frondet loupet.             | 39   | feraces pirigo, perantun.       |     |
|     | 16.  | oracula zantuvrti.          | 86.  | radii langescie.                |     |
|     | 17.  | silua stûda.                | 87.  | surculus snitilinc.             |     |
|     | 19.  | subicit uftőit.             | 88.  | crustumiis sperameisa.          | 375 |
|     | 20.  | primum zerist.              | 19   | piris pecmarun.                 |     |
| 340 | 21.  | fruticum spreida.           | **   | uolemis uvalihiscun pir'n.      |     |
|     |      |                             |      |                                 |     |

|     |      | carpit prichit.           |      | rapidae [tigres] raziu.      |     |
|-----|------|---------------------------|------|------------------------------|-----|
|     | 92.  | habiles gimacho.          | 153. | rapit ch'ipphit.             | 415 |
| 380 | 93.  | passo gisotanemo wine.    | 154. | in spiram in*rinc.           |     |
|     | **   | psithia diu repa.         | 157. | labentia [flumina] rinnanto. |     |
|     | "    | lagaeos repa.             | 158. | alluit fliuzit.              |     |
|     | 94.  | temptatura pedes pichorn  | 17   | infra nidanan.               |     |
|     |      | scolontiu učazi.          | 159. | lacus sea.                   | 420 |
|     |      | olim noch'enna.           |      | benace kartse.               |     |
| 385 |      | purpuree radoripho.       | 161. | portus far.                  |     |
|     | 96.  | contende kilidmon.†       | 172. | inbellem unuvichlichen.      |     |
|     | 97.  | amineę [vites] unrota.    | 177. | ingeniis sinnin.             |     |
|     |      | fluere fliezzan.          | 179. | primum zierist.              | 425 |
|     | 102. | bumasthe repa.            |      | [indicio] za.*               |     |
| 390 |      | racemis drupun.           | 185. | frequens [campus] manac-     |     |
|     |      | neque refert nipiderpit.  |      | faltas.                      |     |
|     |      | discere pivindan.         |      | solemus pirun.*              |     |
|     | 107. | ubi sosa.*                | 189. | filicem invisam leidsaman *  |     |
|     |      | gelonos gůdi.             |      | farm.                        |     |
| 395 | 119. | frondentis giloupes.      | **   | pascit fuotit.               | 430 |
|     | 121. | ut [foli]is vuie var.*    |      | olim nohuuenne.              |     |
|     | **   | tenuia [vellera] chleina. | 192. | laticis lides.               |     |
|     | 123. | sinus piugo.              |      | pateris in scålun.           |     |
|     | **   | aera summum uviphil.      |      | inflauit plasit.             |     |
| 400 |      | iactu scuzża.             | 194. | lancibus pahvueidun.         | 435 |
|     | 125. | gens diot.                |      | pandis preiten.              |     |
|     | ,,,  | tarda laziu.              |      | fumantia lavun.              |     |
|     | 128. | si quando suenna, sosa.   |      | exta intuoma.                |     |
|     | **   | •                         |      | -que iouh.*                  |     |
| 405 | 137. | [turbid]us [Hermus] az.*  | 197. | petito gisuochi.             | 440 |
|     | 141. | non invertère, arare ni*  | 79   |                              |     |
|     |      | ierun.                    | 198. | infelix uuėnaga.             |     |
|     |      | horruit aregilsucheta. †  | 17   | amisit forlòs.               |     |
|     | 145. | pellator uvigant.         | 200. | [liquidi fontes] dio.*       |     |
|     | **   |                           | "    | non decrunt nigipresten. †   | 445 |
| 410 | **   | arduus [equus] hohaz su-  |      | fere uuola.                  |     |
|     |      | perbus.                   |      | imitamur arsûochemen.        |     |
|     |      | flumine runsi.            |      | plaustra carra.*             | 4   |
|     |      | duxere zugun.*            |      | deuexit apauuiorit.†         |     |
|     | 150. | utilis nuzzer.            | 208. | euertit riutit.              | 450 |

|     | 208. | ignaua [nemora] unnuza.      | 250.         | in morem zi vvis.*           |     |
|-----|------|------------------------------|--------------|------------------------------|-----|
|     | 209. | imis nidanantigen.*          | **           | lentescit, coheret chlep&.   | 490 |
|     | 211. | enituit arglicinot.          | • • •        | habendo vvesento.*           |     |
|     | 212. | ieiuna [glarea] truchnas.† 1 | 252.         | nimium ziuilo.               |     |
| 455 | 213. | casias uuiehpoum.            | 31           | fertilis piringiu.           |     |
|     | 214. | tofus tufstein.              | 255.         | promtum garo.*               |     |
|     |      | silex tubstein.              | 257.         | piceę, nigrę forahun.*       | 495 |
|     | "    | scaber, asper sarfer.        | 79           | taxi iuva.                   |     |
|     | 215. | aeque epan.                  | <b>25</b> 9. | animaduersis farstantanen.   |     |
| 460 | 216. | praebere arpietan.           | <b>2</b> 60. | concidere gihovvon.          |     |
|     | **   | latebras hólar.              | 262.         | lętum sconnaz.               |     |
|     | 218. | remittit inlazit.            | 266.         | [paretur] uvard.*            | 500 |
|     | 219. | uestit pivva ih.*            | 270.         | quo modo zi vuilibero vvis.  |     |
|     | 220. | scabie rivdi.                | 272.         | consuescere givuonan.        |     |
| 465 | 221. | intexet flihtit.             | 279.         | cohortes folch.              |     |
|     | ,,   | uitibus repun.               | 280.         | legio scara.                 |     |
|     | 222. | experiere aruvindis.†        | **           | explicuit † vzpringit.       | 505 |
|     |      | vomeris unci hovvua.         | 77_          | agmen gisemini.              |     |
|     | 225. | ora die enti.†               | 282.         | horrida [proelia] egisliha.  |     |
| 470 | ,,   | [uacuis] den.*               | 285.         | non modo uti nals* daz*      |     |
|     | 226. | quo modo zivviliero vvis.    |              | is* echrodo.                 |     |
|     |      | capies aruvelles.            | **           | pascat fuòtte.               |     |
|     | 231. | in solido holanti.           | **           | inanem [animum] italaz.      | 510 |
|     | 233. | si deerunt upa * gipstent.   | 287.         | vacuum Itali.                |     |
| 475 |      | superabit zi leippo† vvisit. | 289.         | vitem repun.                 |     |
|     | 236. | cunctantes tualonton.        | 290.         | altius filotiufar.           |     |
|     | 237. | expecta arsuochi.            | 291.         | uertice vviphile.            |     |
|     | 238. | autem auar.*                 | 293.         | ergo pidiv.*                 | 515 |
|     | 239. | arando giarn vverdento.      | 17           | hiemes ungivvitiri.          |     |
| 480 | 244. | eluctabitur uzdringit.       | 295.         | durando dvruhvuesanto.       |     |
|     |      | sapor gismacho.              | 296.         | brachia zuoga.               |     |
|     |      | tristia [ora] gizuo hana.    | 297.         | sustinet inthab&.            |     |
|     |      | torquebit vvintit.           | 298.         | cadentem [ad solem] zi se-   | 520 |
|     | 248. | que vuilichiv.               |              | dala gangentero.             |     |
| 485 |      | hoc denique pacto zi derro   | "            | neve uergant nihalden.       |     |
|     |      | vvis,* ivro * vvis.*         | 299.         | flagella vviphila.           |     |
|     | 249. | discimus piuvindemes.        | 303.         | excidit intrisit.            |     |
|     | **   | haud unquam nio.             | 304.         | primum zerist.*              |     |
|     | "    | fatiscit scrintit.           | 305.         | elapsus [ignis] ingipharnas. | 525 |
|     |      |                              |              |                              |     |

|     | 308. | involuit piuahit.        | 364. | habenis zúgilun.              | 565 |
|-----|------|--------------------------|------|-------------------------------|-----|
|     | ,,   | ruit uzvvirphit.         | 366. | interque legendae iouh        |     |
|     | 313. | re[uirescere] ar.*       |      | zuntarlesanne.                |     |
|     | 315. | persuadeat spåne.        | 367. | ubi sosa.*                    |     |
| 530 | 317. | gibhe.*                  | 368. | comas vuiphila.               |     |
|     | 319. | satio sézi.              | ,,   | brachia zuoga.                |     |
|     | 320. | inuisa [avis] leidsamar. | ,,   | tonde snid.                   | 570 |
|     | 321. | rapidus [sol] draitta.+  | 370. | fluentes, nimium crescentes   |     |
|     | 324. | poscunt eiscon.          |      | ziuilovvahsentun.*            |     |
| 535 | 328. | canoris lutreisigen.     | 372. | frons anasùni.                |     |
|     | 329. | uenerem lust.            | "    | [inprud]ens[frons laborum]    |     |
|     | 330. | [trementibus] fonna.*    |      | taz.*                         |     |
|     | 332. | tuto sichiro.            | 374. | sequaces àhtalino.            |     |
|     | 334. | actum gitripanan.        | 375. | illudunt tarunt.              | 575 |
| 540 | 335. | trudit uzstozit.         | 379. | admorso gipizanemo.           |     |
|     | 19   | gemmas proz.             | "    | signata giprahtiu.            |     |
|     | 11   | explicat uzpringit.      | 17   | cicatrix masa.                |     |
|     | 340. | cum sóse.                | 381. | ineunt ánauarent.             |     |
|     | 341. | extulit prahta.          | 382. | competa givvicki.             | 580 |
| 545 |      | indulgentia māmontigi.   | 385. | gens diot.*                   |     |
|     | 347. | occule gipiraclı.        | 387. | horrenda leidlichiv.          |     |
|     |      | squalentis clizinonte.   | "    | corticibus cauatis a.* sce-   |     |
|     | ••   | conchas scalun.*         |      | mun.                          |     |
|     | 351. | super opana. †           | 388. | uocant, laudant namont.       |     |
| 550 |      | hiulca kinentun.         | 389. | oscilla seilrís tochun rita-  | 585 |
|     | 79   | findit spaltit.          |      | scopha padast.                |     |
|     | ••   | arua tràga.              | **   | suspendunt hahen.             |     |
|     | 355. | bidentis mistgabala.     | 390. | hinc dárinach.                |     |
|     |      | luctantes ringentun. †   | 97   | largo ginuhtsamemo.           |     |
| 555 | 358. | leues slechtun.          | 392. | egit umpitriphit.             |     |
|     | **   | calamos zeinna.          | 393. | ergo pidiv.*                  | 590 |
|     | "    | rase kisneitotero.       | 19   | rite zisite.                  |     |
|     |      | eniti spirdran.          | 394. | liba, libamina pheforceltvn.† |     |
|     |      | tabulata chamara.        | 395. | ductus cornu kizonaner        |     |
| 560 | 362. | dum unzi.*               |      | pi* hori̇́e.                  |     |
|     | 11   | ad[olescit] ar.*         | 396. | ueribus spiscen.              |     |
|     | **   | frondibus lopun.         | 397. | curandis zipisoragenne.       | 595 |
|     | 363. | letus sconner.           | 399. | versis zuogicherten.          |     |
|     | 364. | agit tripit.             | 400. | aeternum iomer.               |     |
|     |      | •                        |      |                               |     |

400. leuandum zigilichtanna. 454. [quid] memorandum gi- 635 bidentibus hovvm. vuahantlihes. 600 401. in orbem in ringv. 457. cratere tunna. 403, olim sar. 461, si non doli nales. 405, acer chuoner. 463. testudine suibogin. 406, curuo dente hovun. 464. illusas [vestes] gispilotiv. 407. attondens snident. 471. lustra legar. 640 605 fingit hasnot. 481. quid ziu.\* 409. sarmenta spreid. 484. precordia furihercida.\* tecta dâh. 485. rigui chůla. referto † fuòri. 487. bachata [Taygeta] gispiloter. 410. postremus aftrosto. 491. inexorabile [fatum] unar- 645 ingruit ligit. petanliha.\* 610 ,, 413. aspera scarfyn. 497. a conjurato [Histro] fona rusci hulises, hûlis. dero gipiheizotun. + 414. harundo cein, † 500. uolentia vuilligiv. 502. forum dincstat. 417. effectus arlitana. 615 418, sollicitanda zirvochan'e. tabularia prieftabulun.\* 503. sollicitant cruozant. 421. tenaces festa. † 650 422. cum sosa.\* 505. excidiis mit florinussidun. heserunt pichlipun. penates huscota. 425, hoc indiv.\* 508. attonitus giprutter. 620 " nutritor, pro nutrito zuhto. rostris dincstetin. 428. nituntur ilent. plausus hantslagunga. 655 430. aujaria fogalhus.\* 517. cerealis ehirlies. 431. taedas fachulun, chien. mergite taphari.\* 440. uertice spitze. 519. trapetis in olitorculun. 522. mitis [vindemia] ripher. 625 444, hinc dannan. 524. casta domus reinnaz hi- 660 radios speichun. triuere draityn. vniski. 528. cratera scala. timpana napa. 445. pandas pracita. † coronant zierrant. 630 ,, carinas podama. 539. classica vvichorn. 448. cornus chuirnilboù. GEORG. III.

torquentur giventan vver-

449. torno rasile giscapilih zi

drati. 453. aluo in tivphi. 665

6. cui vuemo.

8. acer sneller.

9. ora anasivni.

7. [humero]que iovh.\*

|       | 10          | modo ecchrot.                | 79   | vanos umpidarpa. †         |     |
|-------|-------------|------------------------------|------|----------------------------|-----|
|       |             | uertice spize.               |      | obesa [terga] ueizta.      | 705 |
| 670   |             | quadriiugos uioriochiga.     |      | toris manun.*              |     |
|       |             | cestu cholpun.               | ,,   |                            |     |
|       |             | tonse [olive] gisneitotes.   | ,,   | muoto.                     |     |
|       |             | scena loupa.                 | 82   | spadices rotun.            |     |
|       |             |                              | "    |                            |     |
| 675   |             | aulea láchan.                | "    | albis planchen.            | 710 |
| • • • |             | hinc darnahc.                |      | gilvo tusingemo.           | 110 |
|       |             | spirantia atamontiv.         |      | tremit slágezit.           |     |
|       |             | proles gipór.                |      | voluit [ignem sub naribus] |     |
|       |             |                              | 00.  | dråsot.                    |     |
| 680   | "           | furias hazisa.               |      | sub ar.*                   |     |
|       |             | seuerum [amnem] sarpha.      | ,,   | iuba záto.                 | 715 |
|       |             | non exsuperabile unupfari-   |      | per lumbos after gophun.   |     |
|       | •••         | lihaz.                       |      | vngula hûof.               |     |
|       | 45.         | adsensu in gihellanussi.     |      | pernix snello.             |     |
|       |             | famâ mit marido.             |      | segnior [equus] unmagaz.   |     |
| 685   | 49.         | praemia lon.                 |      | turpi unchûscemo.          | 720 |
|       |             | a fonno.*                    |      | ignosce inlaz.             |     |
|       | ••          | palearia chelor.             | 99.  | quondam ofto.              |     |
|       |             | hirte [aures] rihiv.         | 100. | furit uvotit.              |     |
|       | 56.         | maculis flechhun.            | **   | ergo pidiv.*               |     |
| 690   | 57.         | aspera sarphiv.              |      | artes siti.                | 725 |
|       |             | imā [caudā] mit aftananti-   | 102. | dolor zorn.                |     |
|       |             | gemo.                        | 105. | haurit slehit.             |     |
|       | "           | verrit cherit.               | 106. | pauor pipinvnga.           |     |
|       | 60.         | hymeneos leichod.            | **   | verbere torto givuntanero  |     |
|       | <b>62</b> . | habilis [çtas] gimachaz.     |      | uillyn.                    |     |
| 695   | 63.         | dum unzi.*                   | 107. | proni framahalda.          | 730 |
|       | 64.         | solve mares in conjunctio-   | **   | lora zvgila.               |     |
|       |             | nem charala.                 | 110. | fuluç [harene] falavues.   |     |
|       | ,,          | mitte la.*                   | ,,   | nimbus harene stoupes†     |     |
|       | 71.         | sortire nivz.                |      | unst.                      |     |
|       | <b>72</b> . | delectus aruvėlija, chust. † | 117. | insultare screchon.        |     |
| 700   | 73.         | modo ecchrod.                | **   | gressus gengi.             | 735 |
|       | 74.         | impende arpivt.              | ,,   | superbos frambart. †       |     |
|       | 76.         | altius hóhor.                | ,,   | glomerare samanon.         |     |
|       | **          | reponit vvidarvvirfit.'      | 119. | acrem snellan.             |     |

| 120. egerit tripi. 121. tripi. 122. ne referant ni sagan, ieiunia magari. 122. volentes die vulligun.† 130. concubitus gimisgida. 123. tripent. 131. sollicitat gigrvozit, arcent tripent. 132. cursu louphe, quatiunt panont. 134. paleę helavun. 135. luxu lusti, gifluszidu, obtunsior [usus] vvidarpluanora. 136. ne oblimet ni * picleipe. 140. ducere neman.* 141. superare ubaruaran. 143. vacuis vviti.† 145. speluncę holir, procubet giligit. 147. asylo premo. 150. diffugiunt zistupen. 151. concussus [çther] gitrophaniv. 152. monstro vvntre,* premo.* 153. pestem palo. 154. acrior hantagoro. 155. arcebis danatribes.* 156. recens orto [sole] niv*ines runnanero. 159. quos [vitulos] dei.* 170. habendo zi† habenne. 162. [pascunt]ur ont.*  172. nitens [axis] spirdrenta. 173. instrepat cherre, temo grintil. 175. uescas [frondes] azigiu, palustrem [ulvam] moss lichaz, palustrem [ulvam] moss                                                                                                                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 128. ne referant ni sagan.  " ieiunia magari.  129. volentes die vulligun.†  130. concubitus gimisgida.  745 131. sollicitat gigrvozit.  " arcent tripent.  132. cursu louphe.  " quatiunt panont.  134. paleę helavun.  750 135. luxu lusti, gifluszidu.  " obtunsior [usus] vvidarpluanora.  136. ne oblimet ni * picleipe.  140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  143. vacuis vviti.†  145. speluncę holir.  " procubet giligit.  147. asylo premo.  760 148. vocantes namonta.  149. acerba † eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [çther] gitrophaniv.  152. monstro vvntre,* premo.*  765 153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  157. uescas [frondes] azigiu.  162. [pascunt]ur ont.*  175. uescas [frondes] azigiu.  176. tete zuhtigo.  177. ueroces chuo*nun.  183. rotam gementem cherre tes rades.  184. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenitates [equus] [ | 775     |
| 128. ne referant ni sagan.  " ieiunia magari.  129. volentes die vulligun.†  130. concubitus gimisgida.  745 131. sollicitat gigrvozit.  " arcent tripent.  132. cursu louphe.  " quatiunt panont.  134. paleę helavun.  750 135. luxu lusti, gifluszidu.  " obtunsior [usus] vvidarpluanora.  136. ne oblimet ni * picleipe.  140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  143. vacuis vviti.†  145. speluncę holir.  " procubet giligit.  147. asylo premo.  760 148. vocantes namonta.  149. acerba † eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [çther] gitrophaniv.  152. monstro vvntre,* premo.*  765 153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  157. uescas [frondes] azigiu.  162. [pascunt]ur ont.*  175. uescas [frondes] azigiu.  176. tete zuhtigo.  177. ueroces chuo*nun.  183. rotam gementem cherre tes rades.  184. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenitates [equus] [ |         |
| mieiunia magari. 129. volentes die vulligun.† 130. concubitus gimisgida. 745 131. sollicitat gigrvozit. marcent tripent. 132. cursu louphe. mquatiunt panont. 134. paleę helavun. 750 135. luxu lusti, gifluszidu. mobtunsior [usus] vvidar- pluanora. 136. ne oblimet ni * picleipe. 140. ducere neman.* 141. superare ubaruaran. 143. vacuis vviti.† 145. speluncę holir. mprocubet giligit. 147. asylo premo. 150. diffugiunt zistupen. 151. concussus [ether] gitrophaniv. 152. monstro vvntre,* premo.* 153. pestem palo. 154. acrior hantagoro. 155. arcebis danatribes.* 156. recens orto [sole] niv*ines runnanero. 159. quos [vitulos] dei.* 770. habendo zi† habenne. 162. [pascunt]ur ont.*  176. 187. uescas [frondes] azigiu. 1770. turmas uuolchun.† 178. turmas uuolchun.† 179. turmas uuolchun.† 183. rotam gementem cherre tes rades. 184. sonantis clafonta. 185. gaudere giuuonen. 186. laudibus slihtungun. 187. depulsus [equus] inspenita 187. depulsus [equus] inspenita 188. monatis clafonta. 189. daudibus slihtungun. 189. depulsus [equus] inspenita 189. dum unzi.* 199. horrescunt uvivmidunt. 200. urgent tripunt. 201. esseda sapoh. 202. urgent tripunt. 203. ore ar munde. 204. esseda sapoh. 206. ante domandum er der zamne. 207. negabunt arzihent. 208. lupatis khamon. 209. industria giuuerida. 210. ceci [amoris] gitouganer. 211. superate (lovam) most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 129. volentes die vulligun.† 130. concubitus gimisgida.  745 131. sollicitat gigrvozit.  " arcent tripent.  132. cursu louphe.  " quatiunt panont.  134. paleę helavun.  750 135. luxu lusti, giffuszidu.  " obtunsior [usus] vvidarpluanora.  136. ne oblimet ni * picleipe.  140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  755 " acri hartero.  143. vacuis vviti.†  145. speluncę holir.  " procubet giligit.  147. asylo premo.  760 148. vocantes namonta.  149. acerba† eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre,* premo.*  765 153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 " habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  176. fetę zuhtigo.  176. fetę zuhtigo.  176. fetę zuhtigo.  1770. turmas uuolchun.†  " feroces chuo*nun.  183. rotam gementem cherre tes rades.  184. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus [cervicis] gitoloto  187. depulsus [equus] inspenita  187. depulsus [equus] inspenita  188. mollibus slihtungun.  189. daum unzi.*  199. horrescunt uvivmidunt.  200. urgent tripunt.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  206. ante domandum er der  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  211. superas ubolchun.†  212. in sola in suntrigo.  212. in sola in suntrigo.  " relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 130. concubitus gimisgida.  745 131. sollicitat gigrvozit.  " arcent tripent.  132. cursu louphe. " quatiunt panont.  134. paleę helavun.  750 135. luxu lusti, gifluszidu. " obtunsior [usus] vvidarpluanora.  136. ne oblimet ni * picleipe.  140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  755 " acri hartero.  143. vacuis vviti.†  145. speluncę holir. " procubet giligit.  147. asylo premo.  760 148. vocantes namonta.  149. acerba † eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre, * premo.*  765 153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 " habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  176. fetę zuhtigo.  176. fetę zuhtigo.  1776. fetę zuhtigo.  1789. turmas uuolchun.†  183. rotam gementem cherre  184. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenita  188. [mollibus] den.*  201. capistris halaphtran.†  192. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  194. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenita  188. [mollibus] den.*  202. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  194. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  187. depulsus [equus] inspenita  187. depulsus [equus] inspenita  188. [mollibus] den.*  202. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  194. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  187. depulsus [equus] inspenita  187. depulsus [equus] inspenita  188. [mollibus] den.*  202. uolumina givuntanussida  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  206. ante domandum er der  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceçi [amoris] gitouganer  211. sturmas uuolchun.  212. in sola in suntrigo.  212. in sola in suntrigo.                                                                                                                                                                                                      |         |
| 745 131. sollicitat gigrvozit.  " arcent tripent.  132. cursu louphe. " quatiunt panont.  134. paleę helavun.  750 135. luxu lusti, gifluszidu. " obtunsior [usus] vvidarpluanora.  136. ne oblimet ni * picleipe.  140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  755 " acri hartero.  143. vacuis vviti.†  145. speluncę holir. " procubet giligit.  147. asylo premo.  760 148. vocantes namonta.  149. acerba † eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre, * premo.*  765 153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niveines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 " habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  176. fetę zuhtigo.  1770 turmas uuolchun.†  183. rotam gementem cherre  184. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenita  188. [mollibus] den.* " capistris halaphtran.†  192. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  194. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenita  188. [mollibus] den.* " capistris halaphtran.†  192. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  194. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  187. depulsus [equus] inspenita  188. [mollibus] den.* " capistris halaphtran.†  192. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  194. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  187. depulsus [equus] inspenita  200. urgent ripunt.  201. esseda sapoh.  202. urgent tripunt.  203. ore ar munde. 204. esseda sapoh. 206. ante domandum er der 207. negabunt arzihent. 208. lupatis khamon. 209. industria giuuerida. 210. cęci [amoris] gitouganer  211. sturmas uuolchun.†  212. in sola in suntrigo. " relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a- 780  |
| , arcent tripent.  132. cursu louphe. , quatiunt panont.  134. palee helavun.  750 135. luxu lusti, gifluszidu. , obtunsior [usus] vvidar- pluanora.  136. ne oblimet ni * picleipe.  140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  755 , acri hartero.  143. vacuis vviti.†  145. spelunce holir. , procubet giligit.  147. asylo premo.  760 148. vocantes namonta.  149. acerba † eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre, * premo.*  765 153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niveines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 , habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  178. fete zuhtigo.  179. turmas uuolchun.†  , feroces chuo*nun.  183. rotam gementem cherre  tes rades.  184. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenita  188. [mollibus] den.*  , capistris halaphtran.†  192. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  194. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenita  187. depulsus [equus] inspenita  188. monatis clafonta.  188. gaudere giuuonen.*  189. depulsus [equus] inspenita  189. depulsus [equus] inspenita  180. audibus slihtungun.  180. laudibus slihtungun.  181. sonantis clafonta.  182. gaudere giuuonen.*  183. rotam gementem cherre  184. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  187. depulsus [equus] inspenita  187. depulsus [equus] inspenita  188. [mollibus] den.*  , capistris halaphtran.†  192. uolumina givuntanussida  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  206. ante domandum er der  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. cęci [amoris] gitouganer  stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  relegant giunonen.*                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 132. cursu louphe.  " quatiunt panont.  134. paleę helavun.  750 135. luxu lusti, gifluszidu. " obtunsior [usus] vvidarpluanora.  136. ne oblimet ni * picleipe.  140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  755 " acri hartero.  143. vacuis vviti.†  145. speluncę holir. " procubet giligit.  147. asylo premo.  760 148. vocantes namonta.  149. acerba † eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre, * premo.*  765 153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niveines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 " habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  178. turmas uuolchun.† " feroces chuo*nun.  183. rotam gementem cherre tes rades.  184. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus[equus]inspenit.  188. [mollibus] den.* " capistris halaphtran.†  192. uolumina givuntanussida 193. auras uvint.*  194. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus[equus]inspenit.  188. [mollibus] den.* " capistris halaphtran.†  192. uolumina givuntanussida 193. auras uvint.*  194. sonantis clafonta. 185. gaudere giuuonen.* 187. depulsus[equus]inspenit. 187. depulsus[equus]inspenit. 188. [mollibus] den.* " capistris halaphtran.† 192. uolumina givuntanussida 193. auras uvint.* 199. horrescunt uvivmidunt. 200. urgent tripunt. 203. ore ar munde. 204. esseda sapoh. 206. ante domandum er der zañme. 207. negabunt arzihent. 208. lupatis khamon. 209. industria giuuerida. 210. cęci [amoris] gitouganer stimulos gistungida. 212. in sola in suntrigo. " relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 134. paleę helavun.  750 135. luxu lusti, gifluszidu.  " obtunsior [usus] vvidar- pluanora.  136. ne oblimet ni * picleipe.  140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  755 " acri hartero.  143. vacuis vviti.†  145. speluncę holir.  " procubet giligit.  147. asylo premo.  760 148. vocantes namonta.  149. acerba † eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre, * premo.*  765 153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 " habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  183. rotam gementem cherre tes rades.  184. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenita depulsus  |         |
| tes rades.  135. luxu lusti, gifluszidu.  " obtunsior [usus] vvidar- pluanora.  136. ne oblimet ni * picleipe.  140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  755 " acri hartero.  143. vacuis vviti.†  145. spelunce holir.  " procubet giligit.  147. asylo premo.  760 148. vocantes namonta.  149. acerba † eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre, * premo.*  765 153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 " habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  184. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus[equus] inspenita  188. [mollibus] den.*  189. dum unzi.*  199. horrescunt uvivmidunt.  sonorem doz.  200. urgent tripunt.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  206. ante domandum er der  zañme.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  " relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| mobtunsior [usus] vvidar- pluanora.  136. ne oblimet ni * picleipe.  140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  143. vacuis vviti.†  145. spelunce holir.  147. asylo premo.  148. monatis clafonta.  187. depulsus [cervicis] gitollote  188. [mollibus] den.*  189. depulsus [equus] inspenita  189. depulsus [equus] inspenita  180. laudibus slihtungun.  181. depulsus [equus] inspenita  181. superare ubaruaran.  182. [mollibus] den.*  183. [mollibus] den.*  184. sonantis clafonta.  185. gaudere giuuonen.*  185. gaudere giuuonen.*  185. gaudere giuuonen.*  185. gaudere giuuonen.*  186. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenita  188. [mollibus] den.*  188. [mollibus] den.*  192. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  199. horrescunt uvivmidunt.  200. urgent tripunt.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  206. ante domandum er der  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  200. cęci [amoris] gitouganer.  200. stimulos gistungida.  201. cęci [amoris] gitouganer.  202. in sola in suntrigo.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  205. lupatis khamon.  206. lupatis khamon.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. cęci [amoris] gitouganer.  211. simulos gistungida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n-      |
| pluanora.  136. ne oblimet ni * picleipe.  140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  143. vacuis vviti.†  145. spelunce holir.  147. asylo premo.  148. vocantes namonta.  149. acerba†eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre,* premo.*  153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  160. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenita 188. [mollibus] den.*  188. [mollibus] den.*  189. dum unzi.*  199. horrescunt uvivmidunt.  199. horrescunt uvivmidunt.  200. urgent tripunt.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  206. ante domandum er der zanne.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  310. stimulos gistungida.  211. in sola in suntrigo.  318. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenita  188. [mollibus] den.*  192. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  199. horrescunt uvivmidunt.  200. urgent tripunt.  201. esseda sapoh.  202. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  310. stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  310. relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 136. ne oblimet ni * picleipe.  140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  155. , acri hartero.  143. vacuis vviti.†  145. spelunce holir.  147. asylo premo.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre, * premo.*  153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  160. laudibus slihtungun.  187. depulsus [equus] inspenita 188. [mollibus] den.*  188. [mollibus] den.*  189. depulsus [equus] inspenita 199. | 785     |
| 140. ducere neman.*  141. superare ubaruaran.  155. "acri hartero.  143. vacuis vviti.†  145. spelunce holir.  "procubet giligit.  147. asylo premo.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre,* premo.*  153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  160. [pascunt]ur ont.*  "plause [cervicis] gitoloto  187. depulsus [equus] inspenita  188. [mollibus] den.*  "capistris halaphtran.†  192. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  199. horrescunt uvivmidunt.  200. urgent tripunt.  201. esseda sapoh.  202. lupatis khamon.  203. industria giuuerida.  204. esseda sapoh.  205. lupatis khamon.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  211. stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  "relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 141. superare ubaruaran.  755 ,, acri hartero.  143. vacuis vviti.†  145. spelunce holir.  , procubet giligit.  147. asylo premo.  760 148. vocantes namonta.  149. acerba†eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre,* premo.*  765 153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 ,, habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  187. depulsus [equus] inspenita 188. [mollibus] den.*  188. [mollibus] den.*  192. uolumina givuntanussida 193. auras uvint.*  199. horrescunt uvivmidunt.  200. urgent tripunt.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  206. ante domandum er der zanne.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. cęci [amoris] gitouganer.  stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 141. superare ubaruaran.  755 " acri hartero.  143. vacuis vviti.†  145. spelunce holir.  " procubet giligit.  147. asylo premo.  760 148. vocantes namonta.  149. acerba†eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre,* premo.*  765 153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 " habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  187. depulsus[equus]inspenita  188. [mollibus] den.*  192. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  199. horrescunt uvivmidunt.  200. urgent tripunt.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  206. ante domandum er der  2añme.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  310. stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  318. [mollibus] den.*  3188. [mollibus] den.*  3188. [mollibus] den.*  3193. auras uvint.*  200. urgent tripunt.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  206. ante domandum er der  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  310. stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  310. relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | es.     |
| 143. vacuis vviti.†  145. spelunce holir.  " procubet giligit.  147. asylo premo.  148. vocantes namonta.  149. acerba†eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre,* premo.*  153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770. " habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  " capistris halaphtran.†  192. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  199. horrescunt uvivmidunt.  200. urgent tripunt.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  206. ante domandum er der  zañne.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  " relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 145. spelunce holir.  " procubet giligit.  147. asylo premo.  148. vocantes namonta.  149. acerba†eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre,* premo.*  153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 " habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  192. uolumina givuntanussida  193. auras uvint.*  199. horrescunt uvivmidunt.  200. urgent tripunt.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  206. ante domandum er der  2añne.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  310. stimulos gistungida.  211. in sola in suntrigo.  312. relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 790     |
| , procubet giligit.  147. asylo premo.  148. vocantes namonta.  149. acerba†eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [cther] gitrophaniv.  152. monstro vvntre,* premo.*  153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 , habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  198. dum unzi.*  199. horrescunt uvivmidunt.  200. urgent tripunt.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  206. ante domandum er der zame.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. cęci [amoris] gitouganer.  319. stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  3198. recent uvivmidunt.  320. urgent tripunt.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  205. ante domandum er der zame.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. cęci [amoris] gitouganer.  3210. stimulos gistungida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 147. asylo premo.  148. vocantes namonta.  149. acerba† eipro.  150. diffugiunt zistupen.  151. concussus [ether] gitrophaniv.  152. monstro vvntre,* premo.*  153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 , habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  198. dum unzi.*  199. horrescunt uvivmidunt.  200. urgent tripunt.  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  205. ante domandum er der zañne.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  310. stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  310. relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. †    |
| 149. acerba†eipro. 150. diffugiunt zistupen. 151. concussus [ether] gitrophaniv. 152. monstro vvntre,* premo.* 153. pestem palo. 154. acrior hantagoro. 155. arcebis danatribes.* 156. recens orto [sole] niv*ines runnanero. 159. quos [vitulos] dei.* 160. [pascunt]ur ont.* 199. horrescunt uvivmidunt. 200. urgent tripunt. 203. ore ar munde. 204. esseda sapoh. 206. ante domandum er der zanne. 207. negabunt arzihent. 208. lupatis khamon. 209. industria giuuerida. 210. ceci [amoris] gitouganer. 310. stimulos gistungida. 211. in sola in suntrigo. 312. relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 149. acerba† eipro. 150. diffugiunt zistupen. 151. concussus [ether] gitrophaniv. 152. monstro vvntre,* premo.* 153. pestem palo. 154. acrior hantagoro. 155. arcebis danatribes.* 156. recens orto [sole] niv*ines runnanero. 159. quos [vitulos] dei.* 170 ,, habendo zi† habenne. 162. [pascunt]ur ont.*  , sonorem doz. 200. urgent tripunt. 203. ore ar munde. 204. esseda sapoh. 206. ante domandum er der zañne. 207. negabunt arzihent. 208. lupatis khamon. 209. industria giuuerida. 210. ceci [amoris] gitouganer. 310. stimulos gistungida. 212. in sola in suntrigo. 311. relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 150. diffugiunt zistupen. 151. concussus [gther] gitrophaniv. 152. monstro vvntre, * premo.* 153. pestem palo. 154. acrior hantagoro. 155. arcebis danatribes.* 156. recens orto [sole] niv*ines runnanero. 159. quos [vitulos] dei.* 150. urgent tripunt. 203. ore ar munde. 204. esseda sapoh. 206. ante domandum er der zame. 207. negabunt arzihent. 208. lupatis khamon. 209. industria giuuerida. 210. cęci [amoris] gitouganer. 310. stimulos gistungida. 211. in sola in suntrigo. 311. relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 795     |
| 151. concussus [gther] gitrophaniv.  152. monstro vvntre, * premo.*  153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 , habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  203. ore ar munde.  204. esseda sapoh.  205. ante domandum er der zañne.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| phaniv. 204. esseda sapoh.  152. monstro vvntre, premo. 206. ante domandum er der zanme.  153. pestem palo. 207. negabunt arzihent.  155. arcebis danatribes. 208. lupatis khamon.  156. recens orto [sole] niv ines runnanero. 209. industria giuuerida.  159. quos [vitulos] dei. 210. ceci [amoris] gitouganer.  159. quos [vitulos] dei. 310. 311. 311. 311. 311. 311. 311. 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 152. monstro vvntre,* premo.*  206. ante domandum er der zanne.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.*  156. recens orto [sole] niv*ines runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 ,, habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  206. ante domandum er der zanne.  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  310. stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  311. relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 765 153. pestem palo.  154. acrior hantagoro.  155. arcebis danatribes.  156. recens orto [sole] nivenes runnanero.  159. quos [vitulos] dei.*  770 , habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.*  207. negabunt arzihent.  208. lupatis khamon.  209. industria giuuerida.  210. ceci [amoris] gitouganer.  310. stimulos gistungida.  212. in sola in suntrigo.  311. relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 154. acrior hantagoro. 155. arcebis danatribes.* 156. recens orto [sole] niv*ines runnanero. 159. quos [vitulos] dei.* 170 ,, habendo zi† habenne. 162. [pascunt]ur ont.* 207. negabunt arzihent. 208. lupatis khamon. 209. industria giuuerida. 210. cęci [amoris] gitouganer. 310. stimulos gistungida. 212. in sola in suntrigo. 311. relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | no 500  |
| 154. acrior hantagoro. 155. arcebis danatribes.* 156. recens orto [sole] niv*ines runnanero. 159. quos [vitulos] dei.* 170 ,, habendo zi† habenne. 162. [pascunt]ur ont.* 207. negabunt arzihent. 208. lupatis khamon. 209. industria giuuerida. 210. cęci [amoris] gitouganer. 310. stimulos gistungida. 212. in sola in suntrigo. 311. relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 156. recens orto [sole] niveines runnanero. 210. ceci [amoris] gitouganer 159. quos [vitulos] dei.*, stimulos gistungida. 210. ceci [amoris] gitouganer 310. materia giuuerida. 211. stimulos gistungida. 212. in sola in suntrigo. 310. materia giuuerida. 311. materia giuuerida. 312. gitouganer 313. materia giuuerida. 313. materia giuuerida. 314. materia giuuerida. 315. ceci [amoris] gitouganer 315. materia giuuerida. 316. recens orto [sole] niveines 316. recens orto [sole] niveines 317. materia giuuerida. 317. materia giuuerida. 318. materia giuuerida. 319. ceci [amoris] gitouganer 319. materia giuuerida. 319. ceci [amoris] gitouganer 319. materia giuuerida. 319. ceci [amoris] gitouganer 319. materia giuuerida. 319. materia giuerida. 319. materia giuuerida. 319. materia giuerida. 319 |         |
| runnanero. 210. cęci [amoris] gitouganer. 159. quos [vitulos] dei.* " stimulos gistungida.  770 ., habendo zi† habenne. 212. in sola in suntrigo. 162. [pascunt]ur ont.* " relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 159. quos [vitulos] dei.* ,, stimulos gistungida.  770 , habendo zi† habenne.  162. [pascunt]ur ont.* ,, relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 770 ., habendo zi† habenne. 212. in sola in suntrigo. 162. [pascunt]ur ont.* ,, relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 162. [pascunt]ur ont.* ,, relegant gisuntront.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 805     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 164. hortare anezi. 213. trans ubar.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 166. laxos vvita. 215. carpit nimit.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 167. subnecte untarinuphi. " uidendo gisehan uvesan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | to. 810 |

| 216. nemorum loupes.*                                                | 288. sperate vuanii&.            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 217. illecebris lustin.                                              | " hinc dannan.*                  |
| 221. lauit nezit.*                                                   | 290. angustis småhun.            |
| 222. obnixos ingaganstritiga.                                        | 293. orbita vuaganleisa. 850     |
| 815 223. gemitu pullode.                                             | 295. edico gipivto.              |
| 225. exulat ellentot.                                                | 297. filicum farmahi.            |
| 230. pernix sneller.                                                 |                                  |
| 231. hirsutis ruhen.                                                 | " maniplis hantfol.              |
| carice sarahi                                                        | 299. scabiem rvdvn.              |
| 820 234. ictibus mit* slegin.+                                       | ,, turpis unchusci. 855          |
| 236. mouet signa pullot.                                             | 305. hę deso.                    |
| " pręceps gaher.                                                     | 307. incocta [vellera] gisotana. |
| 237. uti—ut ioso—ioso.                                               | 308. soboles gipor.              |
| 240. at iasosa.                                                      | 309. quam magis sovilo.*         |
|                                                                      | 312. setas harir. 860            |
| 825 " exestuat uzcesso undat feru&.<br>241. uerticibus mit* vuerfun. | " comantis lochonta, zeisenta.   |
|                                                                      | 313. uelamina inpihelida.        |
| 244. in furias in uuotunga.                                          | 314. pascuntur ezent.            |
| 250. ut uvie.                                                        | " summa vviphila.                |
| ,, tremor biba.                                                      | 315. horrentis sarapun. 865      |
| 830 251. attulit pringit.                                            | " rubos pramun.                  |
| 253. non retardant nigilezesent.                                     | 318. ergo pidiv.*                |
| 254. torquentia [flumina] vvin-                                      | " uentos vngivvitiri.            |
| tanto.                                                               | 319. quo fonna div.*             |
| 255. ruit ilit.                                                      | " egestas zadal.* 870            |
| 256. prosubigit grepit.                                              | 320. uictum fiotar.              |
| 835 ,, fricat ripit.                                                 | 323. mittes frvmes.              |
| 259. procellis tunstin.                                              | 324. cum mit.*                   |
| 264. acre chuoni.                                                    | 325. dum unzi.*                  |
| 265. quid zivuiv.                                                    | " [dum] canent cravven. 875      |
| 271. ubi sosa.*                                                      | 327. vbi sosa.*                  |
| 840 275. grauidę svangaro.                                           | 328. cicadę heimo.               |
| 279. nascitur [auster] vvait.                                        | 329. [ad] stagna gisigin.        |
| 280. hie dar.                                                        | 330. ilignis eihinen.            |
| 283. herbas vyrzi.                                                   | 332. sic ubi suarsoso. † 880     |
| 284. inreparabile unvuidarvvan-                                      | 340. mapalia huttun.             |
| tallih.                                                              | 343. tantum epanlih.             |
| 845 285. dum unzi.*                                                  | 344. tectum dahc.*               |
| ,, [circumuect]amur amore                                            | 346. non secus nales andres.     |
| vverden* fonna† minnvn.                                              |                                  |
| Z. f. D. A. neue folge III.                                          | ,, ac denne. 885                 |
| 2. I. D. A. Bette loige ill.                                         | 5                                |

|     | 346. | acer chuono.                  | 373. | trudentes strozenta.       |     |
|-----|------|-------------------------------|------|----------------------------|-----|
|     | 347. | cum denne.                    | 374. | rudentes luonta.           |     |
|     | **   | carpit nimit.                 | 379. | hic dår.*                  |     |
|     |      | expectatum gisihti.           | 380. | acidis sorbis mit suren    |     |
| 890 | ,,   | agmine scaro.                 |      | pi <sup>e</sup> run.       |     |
|     | 350. | torquens uuintenter.          | ,,   | imitantur pilident.        | 925 |
|     | "    | ister tuonoua.                | 381. | trioni uuagane.            |     |
|     |      | quaque ioh* dar* dar.*        |      | effrena unzamiu, ungizo-   |     |
|     | ٠,   | porrecta [Rhodope] far-       |      | ganiu.                     |     |
|     |      | stracter.                     | 19   | tunditur ginuan uuirdit.   |     |
| 895 | ,,   | axem halpa.                   | 383. | setis harun.               |     |
|     | 353. | aut - aut oda * - oda.*       | 386. | uillis, lanis zaton.       | 930 |
|     | 355. | assurgit ufarst&.             | **   | lege aruueli.              |     |
|     | 356. | semper io.                    | 388. | palato in * guomin.        |     |
|     | **   | semper lo.                    | 389. | reice aruuirf.             |     |
| 900 | "    | spirantes, adferentes planta. | **   | maculis flechun.           |     |
|     |      | haud umquam nionoltres.       | **   | ne infuscet ni gisuarze.   | 935 |
|     | **   | discutit apascutit.           | 395. | ferat pringe.              |     |
|     | 359. | lauit nezit.                  |      | et ioh.                    |     |
|     | 360. | currenti flumine rinnen-      | 397. | referent pringen.*         |     |
|     |      | tero aho.                     |      | excretos [hedos] giuuah-   |     |
| 905 | 21   | crustę stuchi ł rosun.        |      | saniu.                     |     |
|     | 361. | sustinet inthapat.            | "    | prohibent inspinnent. †    | 940 |
|     |      | hospita uuirtun.              | 399. | primaque [ora] ioh * forn- |     |
|     | 363. | dissiliunt zispringent.       |      | antiga.                    |     |
|     | 364. | indute vestes anagilegi.      | **   | prefigunt furistechent.    |     |
| 910 | 365. | solidam in glatiem in alan-   | ,,   | capistris iatin, ferratis. |     |
|     |      | gas † is.                     | 401. | premunt duhent.            |     |
|     | ,,   | lacune sea.                   | 402. | sub vmpi.*                 | 945 |
|     | 366. | styria Issa.                  | ,,   | exportant uzfuorent.       |     |
|     | ,,   | inpexis ungistralten.         | "    | adit zuouüerit.            |     |
|     | 367. | non ninguit ni sniuuit.       | 403. | parco mezigemo.            |     |
| 915 | 369. | confertoque ioh* gihufo-      | "    | reponunt gipergent.        |     |
|     |      | temo.                         | 404. | postrema hintrosta.        | 950 |
|     | ••   | agmine gisemine.              | 405. | acrem chuonnen.            |     |
|     | 370. | molenoua michilis sneuues.†   | ,,   | molossum rudun.            |     |
|     | ,,   | exstant upartrefan.           | 406. | sero chasi"uazzar.         |     |
|     | 371. | inmissis anagilazanen.        | 408. | a tergo after.             |     |
| 920 |      | agitant iagont.               |      | venabere iagos. †          | 955 |
|     |      | 0                             |      |                            |     |

## IV. DIE TEGERNSEER GLOSSEN.

|      | dammas tamir.              | 446. | in gurgite in * vvåge.         |      |
|------|----------------------------|------|--------------------------------|------|
|      | pulsos gitripana.          | 17   | uillis zátun.                  | 995  |
| 412. | latratu mit pellungun.     | 447. | secundo [amni] rinnentero.     |      |
| **   | turbabis gistoupis.        | "    | deflûit nidarflyizit.          |      |
| "    | agens iagonter.            | 449. | spumas feima.                  |      |
| 415. | agitare danatripen.        | **   | argenti qvechsilpar.           |      |
|      | tactu inpiruorido.*        | 451. | scillam sckella vvrz. †        | 1000 |
| 417. | delituit loscheta. †       | "    | graues hantago.                |      |
| 418. | succedere untarlidan.      | 452. | fortuna folleiz.               |      |
|      | pestis acerba eibrer palo. | 453. | summum fornantigaz.            |      |
| 420. | cape nim.                  | 454. | ulceris eizzes.                |      |
| **   | cape nim.                  | **   | tegendo pidechet vuer-         | 1005 |
|      | dum unzi.*                 |      | dantero.                       |      |
| 21   | nexus chofa.               |      | dum vnzi.*                     |      |
|      | agmina gisemini.           |      | omina heil.                    |      |
| 427. | maculosus flechoter.       |      | dolor sverado.                 |      |
| "    | grandibus grozen.          | 458. | depascitur izzit.†             |      |
| **   | aluum muodar.              | 97   | febris rito.                   | 1010 |
|      | dum unzi.*                 |      | Gelonus gentes fatarū.         |      |
| 430. | stagna gisig.              |      | ignauivs lázzor.               |      |
| 431. | improbus unerer.*          |      | serpant chresen.               |      |
| 77   | loquacibus choslinen.      |      | turbo uvint.                   |      |
| **   | ingluuiem gitigi.          |      | estiua pharricha.              | 1015 |
| 432. | exhausta ascaphaniv,† ar-  |      | tempestas suht.                |      |
|      | dorretiu.                  | 481. | lacus seo.*                    |      |
| **   | palus lacha.               | **   | infecit uirvvarta.             |      |
| **   | dehiscunt scrintent.*      |      | ubi sosa.*                     |      |
|      | torquens uvintent.*        | 483. | acta gitripaniv.               | 1020 |
|      | seuit săruisot.            | **   | obduxerat zisamana gizoch.     |      |
| **   | siti durri.                |      | liquor nezi.                   |      |
|      | carpere neman.             |      | minutatim e'nezzun.            |      |
| 437. | exuuiis ursloufun.         |      | hostia friskinch.              |      |
|      | lubrica [terga] vvanchala. |      | dum unzi.*                     | 1025 |
| 439. | micat lecheezat.           |      | cunctantes tvalenten.          |      |
| ,,,  | trisulcis trispaltigen.    |      | noribunda [hostia] stíripiger. |      |
|      | signa gipara.              |      | [ard]ent un.*                  |      |
|      | persedit gisinchit.        | 492. | tinguntur ginezzit.            |      |
| 444. | hirsuti vvassa.*           |      | ieiunā [sanie] trvchanaz.      | 1030 |
| **   | secuerunt riztun.          | 494. | hine danna.*                   |      |

| 495.      | dulcis livpvn.                       | 562. | putres vvlun.              |      |
|-----------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|
| 79        | animas férach.                       | 563. | inuisos leidsamvn.         |      |
|           | tussis chélasyht.                    | 564. | pabulę angvezzin.          |      |
| 1035 ,,   | anhela fuehantiv.                    | 566. | sacer leidsamar.           | 1070 |
| 501.      | morituris asterapen scho-<br>lonten. |      | GEORG. IV.                 |      |
| 502.      | adtactu+ inpirúorido.                | 1.   | protinus sar.              |      |
| **        | tractanti hantalentemo.              | 4.   | duces unisun.              |      |
| 507.      | singultu snophezungo.†               | 8.   | sedes sez.                 |      |
| 1040 508. | aspera ruhiv.                        | ,,,  | statio sezi.               |      |
| 509.      | latices lid.                         | 9.   | papula vveida.             | 1075 |
| 516.      | [or]e ar.*                           |      | atterat ni*trete.          |      |
| 517.      | ciet grvozit.*                       | 13.  | squalentia glizinonten.    |      |
| 518.      | abiungens intvvetanter.              | 14.  | meropes grvonspehta.       |      |
|           | uolutus [amnis] gipolotiv.           |      | inmitibus unmammanten.     |      |
|           | electro gloccinpare.                 | 18.  | stagna gisig.              | 1080 |
|           | stupor stornynga.                    | 23.  | uicina [ripa] naher.       |      |
| 525.      | iuuant [labor aut bene-              |      | [calori] dero.*            |      |
|           | facta] half.                         |      | obuia [arbos] gaganvurter. |      |
| 527.      | repostę [epulę] giporganiv.          |      | hospitiis gastvvisin.      |      |
|           | pascunt ur un.*                      | 26.  | transuersas dveroho. †     | 1085 |
|           | ad donaria vvihhusun.                | 28.  | [ad] aestiuum [solem] hei- |      |
|           | ergo pidiv.*                         |      | zero.                      |      |
|           | egre chumo.                          | 29.  | praeceps gaher.*           |      |
| **        | rimantur crypilont.                  |      | serpilla feldchenula.      |      |
| 1055 536. | contentà [cervice] giva-             | **   | tymbre chressin.           |      |
|           | gemo.                                |      | uiolaria violgartyn.       | 1090 |
| 537.      | non explorat ni*spehot.              |      | [cauat]is ar.*             |      |
|           | nec obambulat ni* umbi-              |      | texta giflohtaniv.         |      |
|           | gangarot.                            |      | aditus flousar, flougar.   |      |
|           | acrior [cura] hantagora.             |      | liquefacta zismalztiu. †   |      |
| 544.      | latebris holiron.                    |      | uis noth.                  | 1095 |
|           | attoniti giprvtta.                   |      | certatim stritigo.         |      |
| ••        | hvdri vurmi.                         |      | rimosa dio†scrutanun.      |      |
|           | cessere intvichint.                  |      | fouens stribbent. †        |      |
|           | cateruatim volchin.                  |      | pulsu slage.*              |      |
|           | cadauera potacha.                    |      | offensa vurpollaniv.       | 1100 |
|           | uiscera inov <sup>4</sup> li.        |      | imago pilide.              |      |
|           | illuuie fonna unreinnodo.            | ,,   | reclusit insparrit.        |      |
| 001.      | made tound and composite.            | 04.  | roomon mopurity            |      |

|      | EE James (amos) Election        | 07 mintage and the              |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
|      | 55. leues [apes] lihtiv.        | 97. uiator uartman.             |
| 1105 | ,,                              | 98. coruscant lohezent.         |
| 1105 | 57. excudunt machont.           | 100. hinc danna.*               |
|      | " tenatia festiv.               | 101. premes nimis. 1145         |
|      | 58. [caue]is ar.*               | " tantum so.                    |
|      | 62. petunt svohen.              | 102. domitura duopon scolontiv. |
|      | 63. melisphilla pinivvīrz.      | 107. eripe ginim,* scrot.       |
| 1110 | ,, gramen gras.                 | " quisquam az.*                 |
|      | 64. tinnitus chlingilod.        | 108. uellere neman.             |
|      | ., cie grvozi.                  | 115. amicos frivn'licha.        |
|      | 66. more vvis.*                 | 116. ni iam nvba.*              |
|      | 68. motu arpolgannyssidy.       | 117. proram prort.              |
| 1115 | 70. licet mvoza ist.            | 119. biferi zvipiriges.         |
|      | 72. fractos [sonitus] diozanta. | 121. tortus givvntaner. 1155    |
|      | 73. trepide [apes] iligiv.      | 122. in uentrem in vvidi.       |
|      | " curruscant lohenzen.          | , comantem springanten.         |
|      | 74. spicula angvn.              | 127. coricium cilicaisken.*     |
| 1120 | " aptant machon.                | 131. premens dvingent.          |
|      | 75. ad praetoria zi phalanza.   | 133. onerabat lvod.* 1160       |
|      | 77. ubi sosa.*                  | 134. carpere neman.             |
|      | 79. orbem ring.                 | 135. etiam nohio.               |
|      | 81. tantum epanuilo. †          | 137. comam [acanthi] vuiphil.   |
| 1125 | " nec pluit ni * risit.         | 139. fętis zyhtigen.            |
|      | 84. usque adeo sovilo.          | 140. cogere rennan.             |
|      | " obnixi ingaganspirdarente.    | " pressis piduhten.             |
|      | " hos desa.*                    | 142. quot [pomis] so*managen.*  |
|      | 85. hos ena.                    | 143. totidem iu.*               |
| 1130 | 86. hi syslicha.                | 144. uersum zila.               |
|      | " motus arpolganyssi.           | 147. exclusus guzoter.          |
|      | 88. uerum syntar.*              | 149. age vvola.*                |
|      | " ubi sosa.*                    | 151. crepitantia clingilontyu.  |
|      | 89. prodigus spilder.           | 152. pauere nerityn.            |
| 1135 | 91. squalentibus glizinonten.   | 155. penates husgota.           |
|      | 93. rutulis lohezten.           | 157. experiuntur ariarent. 1175 |
|      | 94. desidia zagaheiti.          |                                 |
|      | 95. ut ioso.                    | 158. pacto [foedere] gidingo-   |
|      | 96. turpes unsubro.             | tero.                           |
| 1110 | 97. cum sose * denne.*          | 159. septa piuengido.           |
| 1140 | " [sicclo ar.*                  | 160. lentum, planum clerapaz.†  |
|      | ., SICCIO ar.                   | gluten clep.                    |

| 1180 161.    | tenaces festvn.             | 259.         | ignauę [apes] unnvziv.        |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| 162.         | adultos gizogano.           | 261.         | ut quondam iosophtogi-        |
| 163.         | fetus zvhti.                |              | purit.                        |
| 164.         | stipant dringint.           |              | sollicitum gigrvoztez. 1220   |
| 165.         | ad portas zen*flevgarun.†   | 263.         | ęstuat tumilot.               |
| 1185 166.    | inque uicem ioh* untar*in.* | **           | rapidus [ignis] drataz.       |
| 168.         | ignauum unnuzzaz.           | 264.         | hic dar.*                     |
| ,,           | fucos trenun.               | 266.         | [hortant]em en.*              |
| 172.         | tingunt nezent. †           | 269.         | defruta sivd.* 1225           |
| 173.         | gemit qvirit.               | 19           | passos arselchen.             |
| 1190 177.    | urget dvinget.*             | 272.         | herba vvrz.                   |
| 181.         | pascuntur uueidinunt. †     | 274.         | aureus [flos] faravviu.       |
| 185.         | ruunt ilent.                | 276.         | nexis givvntanen.             |
| ,,           | nusquam nioner.             | ,,           | torquibus ringin. 1230        |
| 188.         | mussant diozent.            | 279.         | incoque sivd.                 |
| 1195 193.    | [aquant]ur vuerdent.*       | 280.         | foribus flogarin.             |
| 201.         | quiritis duces, herostun.   | 282.         | stirpis gipores.              |
| 202.         | sufficient machant.         | 283.         | [inuenta] nussi.*             |
| 204.         | animam ferh. †              | 284.         | quoque [modo] iovh*zi* 1235   |
| 207.         | quam septima [aestas] den-  |              | vueliero.*                    |
|              | ne * der sibanto.           | 285.         | insincerus [cruor] unlutra.   |
| 1200 213.    | amisso floranemo.           |              | in ora gimvndi.               |
| ,,           | fidem triva.                | 294.         | iacit vuirfit.                |
| 216.         | frequentes managa.          | <b>2</b> 96. | [eligit]ur ist.*              |
| 220.         | mentis sinnes.              |              | -que imbrice ioch* mit 1240   |
| 223.         | hinc dannan.*               |              | scintlon.                     |
| 1205 224.    | arcessere gvvinnan.         | 297.         | artis eigen.                  |
| 228.         | si quando suensose.         |              | obliqua [luce] scelahemo.     |
| <b>22</b> 9. | haustu truncha.             |              | bimà [fronte] zuiiarigemo.    |
| 231.         | cogunt samonont.            | 301.         | obstruitur aruvrigit vuirdit. |
| 243.         | stellio olm.                |              | tunsa ginuona. 1245           |
| 1210 "       | blattis sledarmusin.        |              | subiciunt untarvuerphan.†     |
| 244.         | fucus treno.                | ,,           | fragmenta stúchi.             |
| 245.         | crabro hornuz.              | 19           | -que recentis ouch * niv-     |
| 247.         | laxos [casses] vuiti.       |              | prochana.                     |
| "            | aranea spinna.              | 307.         | garrula croniv.               |
| 1215 255.    | carentum darbentero.        | 309.         | animalia vvihtir. 1250        |
| 257.         | connexe pihafto.            | 310.         | trunca pistupilotiv.          |
| ,,           | ad limina zin*flovgarvn.    | ,,           | stald-sale. Bloomatic         |

| 313.         | neruo [sagittae] sénvua.    | 417. | habilis [vigor] gimachiv. | 1290 |
|--------------|-----------------------------|------|---------------------------|------|
| **           | pulsante tripentero.        | 419. | sinus piugun.             |      |
| 1255 316.    | experientia aruvntinussida. | 420. | deprensis pivanganen.     |      |
| 317.         | tempe scátivui, scônisteti. | **   | statio stedir 1 lenti.+   |      |
| 319.         | extremi [amnis] opanen-     | 421. | obice mit*crintile.       |      |
|              | tigero.                     | 427. | faucibus stedin. †        | 1295 |
| 325.         | quod + ziv.                 | ,.   | tepefacta [flumina] giso- |      |
| <b>326</b> . | honorem [vitae] givuori.    |      | tana.                     |      |
| 1260 329.    | erue vzvuirf.               | 432. | uelut also.               |      |
| 331.         | molire (bipennem) vvezzi.   | ,,   | olim ofto.                |      |
| 337.         | cesariem antarfahsa.        | 433. | ubi sosa.*                |      |
| 338.         | flaua falauahsa.            | 434. | balatibus plazungun.      | 1300 |
| 343.         | tandem duo*hitamvn.         | 445. | petis eiscost.            |      |
| 1265 345.    | dolos pisuvich.             | 449. | tantum sovilo.*           |      |
| **           | furta hvor.                 | 450. | intorsit gicherta:        |      |
| 346.         | (diuum) dero.*              |      | lues firgiltist.          |      |
| 347.         | dum unzi.*                  |      | ob meritum pi scult.      | 1305 |
| 348.         | deuoluunt uzzugvn.          |      | suscitat machot.*         |      |
| 1270 -       | impulit gistvneta.          | 466. | fauces enginodi.          |      |
|              | huic dero.*                 |      | ditis durises.*           |      |
| 359.         | qua dar.*                   | 471. | carentum darapentero.     |      |
|              | misit liez.                 |      | rogis saccharun.          | 1310 |
| 363.         | speluncis holivrn.          | 481. | crinibus lochun.          |      |
| 1275         | sonantis diozanta.          | 482. | tenuit stillo háb&a.      |      |
| 367.         | caput úrspringe.            | 489. | restitit gistuont.        |      |
| 369.         | saxosus stéinago.           | 499. | diuersa danagicherta.     |      |
| 373.         | pumice tuost'ine.           | 500. | prensantem greiphonten.   | 1315 |
| 376.         | tonsis giscrotanen.         | 504. | moueret [voce] gigruozti. |      |
|              | uillis zatun.               |      | euoluisse chuman.         |      |
| 378.         | adolescunt prvnnvn.         | 509. | mulcentem slihtenten.     |      |
| 389.         | patriam [Pallenen] die far- | **   | agentem leitenten.        |      |
|              | tilihvn.                    | 511. | [fetus queritur] umpi.*   | 1320 |
| 396.         | expediat girihte.           |      | obseruans vvartenter.     |      |
|              | doli pisvicha.              | **   | [nid]o ar.*               |      |
|              | correptum archriphten.      | "    | detraxit ginam.           |      |
|              | excidet inpfällit.          |      | ditis durises.            |      |
|              | contende déni. †            |      | discerptum ziprochanen.   | 1325 |
| **           | tenacia festyn.             |      | reuvlsum apagiprochinaz.  |      |
| 412.         | [donec] erit uverde.*       |      | torsit vverfota.          |      |
|              | ()                          |      |                           |      |

|      | _    |                             |      |                                   |      |
|------|------|-----------------------------|------|-----------------------------------|------|
|      | 530. | licet muoz'n.               | 191. | agens iagont.*                    |      |
|      | 532. | agitabat leitta.            | 197. | mulcet trosta.                    |      |
| 1330 | 541. | demitte niderlaz.           | 203. | olim nobuvenne.                   | 1365 |
|      | 553. | hic dar.*                   | 209. | spem trost.                       |      |
|      | 554. | [tot]o ar."                 |      | [cther]e ar.*                     |      |
|      |      | stridere súsvn.             | 235. | fore uverdan.                     |      |
|      | ••   | efferuere uzstredan.        | 238. | casum missipuri.                  |      |
| 1335 | 556. | [trah]i uverdan.*           |      | fortuna scado.                    | 1370 |
|      | .,   |                             | 242. | [medi]is ar.*                     |      |
|      | 557. | uuam drûpo.                 | 245. | per ora novem aftar niun          |      |
|      | 17   | de[mittere] nidar.*         |      | gimundin.                         |      |
|      | 561. | affectat machot.            | 251. | infandum honlihc. +               |      |
| 1340 | 565. | tegmine techi.              | 252. | prodimur farspildit uver-<br>den. |      |
|      |      | AEN. I.                     | 253. | hic suslih.                       | 1375 |
|      | 8.   | numine leso gitaretero got- | 254. | subridens smilenter.              |      |
|      |      | heiti.                      | 261. | quando uvanta.                    |      |
|      | 21.  | superbum, nobilem fram-     | 262. | mouebo uffarscalto.*              |      |
|      |      | paren.                      | 266. | terna [hiberna] drisca.           |      |
|      | 22.  | uoluere arleccan.           | **   |                                   | 1380 |
|      | 37.  | mene ninumih.               | 267. | cognomen miltinamo.               |      |
| 1343 | 45.  | turbine mit uvinte.         | 269. | uoluendis uvaraplihen.            |      |
|      | 48.  | gero tuon.                  | 272. | hic dar.*                         |      |
|      | 79   | numen gotheit.              | 277. | Romanos rūliuti.                  |      |
|      | 81.  | cuspide stachullo.          | 282. | gentem togatam sprahman.          | 1385 |
|      |      | prora prort.                | 292. | cana altiu.*                      |      |
| 1350 |      | alto tiuphi.                | 310. | conuexo piugin.                   |      |
|      | 114. | a uertice fona * fornor.*   |      | crispans wennent.                 |      |
|      | 115. | in puppim in stivra.        | 316. | threissa trachusca.*              |      |
|      | 17   | ferit prah, sluoc.          | ,,   | fatigat [equos] rennit.           | 1390 |
|      | 117. | torquet † cherta.           | 319. | diffundere spriten.               |      |
| 135  | 136. | luetis fargeltet.           | 330. | felix ginadigiu.                  |      |
|      | 144. | adnixus zuospirdranter.     |      | dignor uvertliho.                 |      |
|      | 145. | detrudunt apaschieltun.     | 342. | fastigia hohi.                    |      |
|      | 146. | aperit affanoto. †          |      | dilectus liuper.                  | 1395 |
|      | 147. | perlabitur sleih.           |      | furor unotunga.                   |      |
| 136  |      | hic dar.*                   |      | clam faringun.                    |      |
|      | 174. | excudit scurfta.            | 353. | inhumati unpigrapanes.            |      |
|      |      | expediunt arlostun.         | 010  | nudauit gioffanota.               |      |

| 1400 372. repetens uvidarzellant.  | uvard ginuhtsami spre-             |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 390. reduces uvidarfartiga.        | channes.                           |
| 392. augurium heilisod.            | 521. placido [pectore] māmun-      |
| 395. turbabat stoupta.             | tero.                              |
| 400. ostia gimundi.                | 534. hic dara.*                    |
| 1405 404. uestis uuat.             | 535. cum duo.*                     |
| 412. amictu pivengida.             | 536. tulit prahta. 1440            |
| 421. magalia huttvn.               | " procacibus frapalden. †          |
| 422. strepitum praht.              | 537. [per] inuia [saxa] unuuega-   |
| ,, strata [viarum] straza.         | samen.                             |
| 1410 425. concludere zi*piuahanne. | 538. dispulit zitreip.             |
| 426. senatum hertuon.              | 539. hoc dezi.*                    |
| 427. hic dar.*                     | 541. primà in*uvornantigero.† 1445 |
| 429. [rupib]us ar.*                | 551. subducere uzgizuohan.         |
| 430. qualis solib.                 | 552. aptare gimachon.*             |
| 1415 431. adultos gizogana.        | 559. fremebant prahtun.            |
| 433. stipant dringen.              | 562. secludite giuzot.             |
| 436. thimo pinasougin.             | 574. agetur gitan ist.* 1450       |
| 447. opulentum ehtagaz.            | 580. [erumpere nubem] ar.*         |
| 448. nexe gihaphti.+               | 581. compellat gisprah.            |
| 1420 449. stridebat char.          | 599. egenos duriftiga.             |
| 466. uti uviesa.*                  | 606. genuere parun.                |
| 467. hac hier.                     | 607. dum unzi.* 1455               |
| 468. hac hier.                     | 634. horrentia [terga] egisslia. † |
| " cristatus gichāpoter.*           | 637. luxu lusti.                   |
| 1425 470. prodita gofanetu.        | " [splendid]a [domus] az.*         |
| 475. impar ungilihar.*             | 638. instruitur gimachot.          |
| " congressus ingagangan            | · 642. ducta gizoganiu. 1460       |
| genter.                            | 648. ferre zi pringanne.           |
| 476. heret hafteta.                | " [rigent]em [pallam] az.*         |
| 478. inscribitur girizzan uvart.   | 649. uelamen hullun.               |
| 1430 484. auro pi gold.            | 657. uersat + uvarpota.            |
| 490. lunatis mânilihen.            | 659. dulci liupun. † 1465          |
| 500. [glomerant]ur ent.*           | 672. hospicia gastuvissida.        |
| 501. supereminet upartriphit.      | 673. dolis mit* pisuvichun.        |
| 502. temptant cruozent.            | " cingere piuvahanne.†             |
| 1435 512. dispulerat zitreip.      | 676. accipe farnī.*                |
| 520. et coram data copia fanc      | li 698. composuit gisazta.* 1470   |
| unti*cantuvrti gigepa              | n 702. expediunt arlostun.         |
|                                    |                                    |

702. tonsis giscrotanen.704. struere machoonne.

" adolere rouchan.

1475 707. frequentes manacfalta.

711. pallam lachan. †

" uelamen hullun.

712. infelix uvenagan.
 , pesti palauues.

1480 " deuota uvilligiu.

713. expleri arvullit uuerdan.

719. misere iro.\*

726. laquearibus himilezi.

728. hic dar.\*

1485 ,, poposcit eisgota.

732. profectis givaranen.

735. fauentes helfent. †

736. libauit guzta.

737. libato giruortemo.\*

1490 ,, summo tenus zoporost.
738. increpitans pisuerientiu.

740. proceres herrun.

, crinitus mihilfahso.

745. quid zivuiv.

1495 ,, properent illen. ,, tingere nezan.

750. rogitans fragentiu.

753. age uuola.\*

754. casus gipuri.

#### AEN. II.

1500 patrie heimuoti.

1. intenti anadahtiga.

9. suadent spanent.

15. instar in\*gilihnussi.\*

16. intexunt insuhtun.

1505 17. uagatur uvadanota.†

29. tendebat heriperagato.+

34. seu oda.\*

36. suspecta zuruuaro.

38. et temptare unti \* zarsuohanne.

39. scinditur gisceidan uvard. 1510

46. machina girusti.

47. desuper uon opani.

51. compagibus mit\* gifuogidun.

52. contorsit giscoz.

61. fidens palder.

" animi m<sup>n</sup>otes.

64. ruit ilta.

65. crimine untriuo.\*

84. cassum darpenten.

87. incolumis canzer. 1520

1515

92. indignabar zurnta.

96. labes palo.

100. reuoluo redinon.

106. pauitans pipenter.

 acerni acer mazaldra inde 1525 dicitur.

119. cucurrit liuf.

120. poscat eiscot.

121. hic dar.\*

123. flagitat eiscota.

131. sacra ophar. 1530

delitui lvsketa, † farholan uvas.

137. dulcis l'upun.

139. piabunt firgeltant.

140. quod dez.\*

143. digna uvirdigiv.

145. arta pid'unganiu.

leuari gilihtit\* uuesan.\*

149. quo uuare.\*

151. instructus giuarnef.

153. non violabile [numen] un- 1540 aruuar'liha.

160. rependam firgilta.

174. emicuit sc'icta.

| 183.         | piaret gilutarti.          | uparuuntanlih*zit.                  |     |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----|
| 207.         | uolumine mit giuvntnussi.  | 332. corusco plechentemo            |     |
|              | suffecti [oculos sanguine] | 333. stricta arzoganiu.             |     |
|              | giuarota.                  | 336. erynis pagalin.                |     |
| 214.         | depascitur az.             | 337. quo dara.*                     |     |
| 224.         | lapsu sliphe.              |                                     | 585 |
|              | tremefacta aroquomanen.    | 348. [extrem]a tun.*                |     |
|              | insinuat ingipuosita sih.  | 350. aditis inhusin.                |     |
| 1550         | scelus dia * fratat.*      | 351. quibus pi*den.*                |     |
| 229.         | cuspide spioze.            | 353. una diu.*                      |     |
|              | stupea hanaphin'u.         | 357. siccis[faucibus] hungragen. 15 | 590 |
|              | feta [machina] follas. †   | " per duruh.*                       |     |
| 242.         | substitit gistulta.        | 366. quondam etiam uvanta*          |     |
|              | inmemores unpiuvânta.      | ofta.†                              |     |
|              | monstrum gitroc.           | 373. feruntque giroufi.             |     |
|              | quibus uns.*               | 382. circumfundimur pihapit         |     |
| 253.         | instructis giuvarneten.    | uurtun* uvir.*                      |     |
|              | extulerat uzprahta.        | 385. hic dar.*                      | 595 |
|              | [cau]o ar.*                | 392. accommodat zuogipant.          |     |
| **           | promunt uzprahtun.         | 396. [per] caecam [noctem] fin-     |     |
| 261.         | lapsi sliphenta.           | . stero. †                          |     |
| 266.         | socios chuntun.            | 397. demittimus frumitun es. †      |     |
| 275.         | iaculatus anasciozanter.   | 406. speciem dio* gisith.           |     |
| 1565 279.    | compellare gisprehan.      | 410. obruimur [telis] pivuorfan 16  | 600 |
| **           | expromere+ furipringan.    | uvrtun.                             |     |
| 281.         | more tuala.                | 415. ceu ioso.                      |     |
| 282.         | ut vuia.                   | " quondam ofto.*                    |     |
| <b>2</b> 86. | moratur tualta.            | 416. confligunt ringent.            |     |
| 1570 289.    | culmine firste.            | 417. stridunt diozent.              |     |
|              | penetralibus tuphun.       | 418. fundo grunte† ente.            | 605 |
| 298.         | secreta gisuntrota.        | 420. agitauimus iagotun.            |     |
| 300.         | ingruit analac.            | 422. ora discordia missahellenta    |     |
| 301.         | fastigia die hoha.         | spraha.                             |     |
| 1575 312.    | tubarum horno.             | 425. procumbit lac.                 |     |
| 316.         | succurrit half.            | 429. pietas guoti.                  |     |
| 317.         | elapsus enpharaner.        | 435. grauior gidiganoro.            | 610 |
| 319.         | sacra dio uuihida.         | 440. testudine sciltfolche. †       |     |
| 323.         | summa [dies] oparosto.     | 442. nituntur spirdretun.           |     |
| 1580 ,,      | et ineluctabile unti* un-  | 448. strictis arzoganan.            |     |

| 452. peruius [usus] duruh-            | 627. minatur uuagot.             |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| fartigu.                              | 629. supremum zi iungist. 1850   |
| 1615 459. in praecipiti in * uohaldi. | 630. ruinam traxit archrachat. † |
| 461. achaica grecisca.                | 632. expedior arlosit* vuart.*   |
| 462. circum † umpiturna.              | 642. excidia flornussida.        |
| " summa fornahtigiu.                  | ., captę giuvnnan.†              |
| 463. tabulata pretir.                 | 645. iactura giuvrfida. 1655     |
| 1620 468. primo in* fornantigemo.     | 646. inutilis unpidarper.        |
| 469. exultat spilita.                 | 647. demoror duello.             |
| 472. exuviis ursloufen. †             | 650. effusi gispreita.           |
| 475. agitator tripil, reitil.         | 657. excidit inslouphta.         |
| 481. ore loche.                       | 666. [ut] cernam gisahi. 1660    |
| 1625 482. apparet scein.              | 675. expertus antchuniar. †      |
| 490. claustra sloz.                   | ,, spem trôst.                   |
| 491. labat faz.*                      | 685. excutere arrettan.          |
| ,, ariete phetarare. †                | ,, restringere lescan.           |
| 492. emoti [postes] vzaruue-          | 698. hic dar.* 1665              |
| gitiu.                                | 717. [bell]o ar.*                |
| 1630 ,, [cardin]e ar.*                | 763. [incens]is ar.*             |
| 496. moles grapun.                    | 764. captiua giuvnnanniv. †      |
| 502. tanta so michil.                 | •                                |
| 511. axe [etheris] halpun.            | AEN. III.                        |
| 520. istis suslichen.                 | 23. uirgulta zeinin.             |
| 1635 524. longeuum langlipen.         | " horrida [myrtus] wasser. 1670  |
| 530. ut tandem sosa er duoa†          | 30. coit zisamane ran.           |
| hitamun.                              | 32. insequor anagigiench.        |
| euasit intfuor.                       | 36. secundarent girihtun.        |
| 533. abstinuit ni*farpar.             | 53. fractae giuveihto.           |
| 544. repulsum uvidarpollanas. †       | 55. fas triuva. 1675             |
| 1640 545. umbone ranto.               | 66. cimbia napfa.                |
| 547. mea tristia facta mina za-       | 75. arcitenens pogotrago.        |
| gaheit.                               | 116. iuppiter vuetar.            |
| 552. capulo [tenus] hiltis.           | 123. uacare darapan.             |
| 588. cum duoa.*                       | 125. iugis in * spizun. 1680     |
| 596, ne ninu.                         | 127. concita horscun.            |
| 1645 601. culpatus der pisprochana.   | 129. hortantur anaztun.          |
| 604. ebetat pitunchlit.               | 132. optatę liupero.             |
| 623. considere gisinchan.             | 136. conubiis hileichun.         |
| 627. eruere nidaruverfan.             | 140. animas ferah. 1685          |
|                                       |                                  |

| 150.      | extuleram pratha.+         | 390. | ilicibus eichin.             |      |
|-----------|----------------------------|------|------------------------------|------|
| 151.      | insomnis slaflosar.        | 392. | ubera tilun.                 |      |
| 160.      | fugę farti.                | ,,   | nati farhir.                 | 1725 |
| 180.      | ambiguam ziuvi'alta.       | 401. | meliboei [ducis] melibeis-   |      |
| 1690 182. | exercite gimuoto.          |      | kin.                         |      |
| 198.      | inuoluère piuiengun.       | 411. | rarescent tunnent.           |      |
| 200.      | excutimur girrit uvrtun.   | ,,   | pelori, promontorium horn.   |      |
| 202.      | palinurus stiuro.          | 416. | cum denne.*                  |      |
| 208.      | uerrunt zugun.             | ,,   | protinus samanthafto.        | 1730 |
| 1695 217. | proluuies [ventris] sciz-  | 424. | cohibet piduingit.           |      |
|           | zata.                      | "    | spelunca hol.                |      |
| 225.      | lapsu fluga. †             | 425. | exertantem parûnten.         |      |
| 230.      | clausi piuanganą.          | 428. | commissa zisamenegihaf-      |      |
| 232.      | latebris holirun.          |      | tiu. †                       |      |
| 237.      | disponunt gilegitum.       | 430. | cessantem tvuallenten.       | 1735 |
| 1700 238. | dilapse naderslihento. +   | 440. | mittére gifrumi' vuirdist. † |      |
| 241.      | foedare [ferro] aruvartan. | 442. | auerna hella.†               |      |
| 246.      | [pector]e ar.*             | 446. | seclusa gisuntrotiu.         |      |
| 257.      | ambesas [mensas] 'frezana. | 449. | impulit anagistozit.         |      |
| 264.      | indicit [honores] gihiez.  | ,,   | turbauit+ gistoupit.         | 1740 |
| 1705 267. | excussos [rudentes] arlô-  | 451. | situs die * gilegida.        |      |
|           | stiu.*                     | 453. | dispendia ungifuori.         |      |
| 287.      | figo [hiench.              | 464. | secto gigrapaniu.            |      |
| 290.      | uerrunt zugun.             | 466. | dodoneos epiretisca.*        |      |
| 297.      | cessisse zuogen.*          | "    | lebetas chezila.             | 1745 |
| 304.      | inanem [tumulum] italaz.   | 467. | consertam gihafta.           |      |
| 1710 327. | enixe perinto.*            | ,,   | hamis rigin.*                |      |
| **        | tulimus dultun.            | ,,   | trilicem driliha.            |      |
| 329.      | transmisit giliez.*        | 468. | cristas cāpun.               |      |
| 332.      | excipit arfarta.           | 469. | sunt vuarun.*                | 1750 |
| 333.      | cessit gigienc.            | 471. | instruit giuvarnota.         |      |
| 1715 345. | cum duo.                   | 483. | picturatas [vestes] gipror-  |      |
| 361.      | omina heio.                |      | totiu.                       |      |
| 367.      | obscenam unchuscen.        | 484. | clamidem lachan.             |      |
| "         | que [pericula] vuelihho.   | 499. | obuia anavartigiu.           |      |
| 369.      | hic dar.*                  | 509. | gremio in * parame.          | 1755 |
| 1720 377. | hospita, ignota uinita.    | 512. | acta arlitaniu.*             |      |
| **        | lustres aruarest.          | 519. | e puppi a* stiuro.†          |      |
| 383.      | inuia [via] auvicger.*     | **   | signum flachala.             |      |
|           |                            |      |                              |      |

| 520. pandimus spreittun.  1760 532. torquent chertun.  544. armisonę vuafanlutun.*  549. antemnarum segalpoumo.  550. graiugenum chriehporatio.†  " suspecta zuruvariv.  1765 551. hinc danna.*  556. fractas [voces] diozentiv.†  558. nimirum giuvisso.  " caribdis uvervo.*  561. rudentem [proram] ruzentaz.  1770 562. contorsit cherta.  569. cyclopum riso.  575. uiscera [montis] stŏchi.  577. fundo gʻunte.*  579. insuper opanan.  1775 583. monstra egiso.  714. hic dar.*  718. hic hier.  A E N. IV.  1. dudum sar.*  14. que bella uueliha degar heit.  " exhausta arlitaniu, | i-       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 544. armisone vuafanlutun.* 549. antemnarum segalpoumo. 550. graiugenum chriehporatio.† , suspecta zuruvariv. 1765 551. hinc danna.* 556. fractas [voces] diozentiv.† 558. nimirum giuvisso. , caribdis uvervo.* 561. rudentem [proram] ruzentaz. 1770 562. contorsit cherta. 569. cyclopum riso. 575. uiscera [montis] stochi. 577. fundo g'unte.* 579. insuper opanan.  A E N. IV.  1 dudum sar.* 14. que bella uueliha deganheit. , exhausta arlitaniu, arlitani | 1-<br>i- |
| 549. antemnarum segalpoumo. 550. graiugenum chriehporatio.†  " suspecta zuruvariv.  1765 551. hinc danna.* 556. fractas [voces] diozentiv.† 558. nimirum giuvisso. " caribdis uvervo.* 561. rudentem [proram] ruzentaz.  1770 562. contorsit cherta. 569. cyclopum riso. 575. uiscera [montis] stochi. 577. fundo g'unte.* 579. insuper opanan.  A E N. IV.  1. dudum sar.* 14. que bella uueliha degar heit. " exhausta arlitaniu, arlitana.* 18. pertesum pidrozan. tedeque iouh* dero* minn 21. sparsos zistortun. 23. impulit gistoncta. " flammae lusti. 25. adigat gitripe. 33. praemia liuper.* 35. esto uvolnu.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i-       |
| 550. graiugenum chriehporatio.†  " suspecta zuruvariv.  165 551. hinc danna.*  556. fractas [voces] diozentiv.†  558. nimirum giuvisso.  " caribdis uvervo.*  561. rudentem [proram] ruzentaz.  1770 562. contorsit cherta.  569. cyclopum riso.  575. uiscera [montis] stýchi.  577. fundo g'unte.*  579. insuper opanan.  1. dudum sar.*  14. que bella uueliha degar heit.  4. que bella uueliha degar heit.  58. pertesum pidrozan.  58. pertesum pidrozan.  51. dadum sar.*  42. akhausta arlitaniu, arlitaniu | i-       |
| , suspecta zuruvariv.  1765 551. hinc danna.*  556. fractas [voces] diozentiv.†  558. nimirum giuvisso.  , caribdis uvervo.*  561. rudentem [proram] ruzentaz.  1770 562. contorsit cherta.  569. cyclopum riso.  575. uiscera [montis] stochi.  577. fundo g'unte.*  579. insuper opanan.  14. que bella uueliha degatheit.  , exhausta arlitaniu, a | i-       |
| 1765 551. hinc danna.*  556. fractas [voces] diozentiv.†  558. nimirum giuvisso.  " caribdis uvervo.*  561. rudentem [proram] ruzentaz.  1770 562. contorsit cherta.  569. cyclopum riso.  575. uiscera [montis] stochi.  577. fundo g'unte.*  579. insuper opanan.  heit.  " exhausta arlitaniu, arlitan | i-       |
| 556. fractas [voces] diozentiv.† 558. nimirum giuvisso. ,, caribdis uvervo.* 561. rudentem [proram] ruzentaz. 1770 562. contorsit cherta. 569. cyclopum riso. 575. uiscera [montis] stěchi. 577. fundo g'unte.* 579. insuper opanan.  , exhausta arlitaniu, a |          |
| 558. nimirum giuvisso.  " caribdis uvervo.*  561. rudentem [proram] ruzentaz.  1770 562. contorsit cherta.  569. cyclopum riso.  575. uiscera [montis] stochi.  577. fundo g'unte.*  579. insuper opanan.  18. pertesum pidrozan.  21. sparsos zistortun.  23. impulit gistoncta.  " flammae lusti.  25. adigat gitripe.  33. praemia liuper.*  35. esto uvolnu.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| , caribdis uvervo.* 561. rudentem [proram] ruzentaz.  1770 562. contorsit cherta. 569. cyclopum riso. 575. uiscera [montis] stöchi. 577. fundo g'unte.* 579. insuper opanan.  18. pertesum pidrozan. 120. tedeque iouh* dero*minn 21. sparsos zistortun. 23. impulit gistöncta. 13. flammae lusti. 25. adigat gitripe. 33. praemia liuper.* 35. esto uvolnu.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | o. 1800  |
| 561. rudentem [proram] ruzen- taz.  1770 562. contorsit cherta. 569. cyclopum riso. 575. uiscera [montis] stöchi. 577. fundo g'unte.* 579. insuper opanan.  561. rudentem [proram] ruzen- taz.  21. sparsos zistortun. 22. impulit gistŏncta. , flammae lusti. 25. adigat gitripe. 33. praemia liuper.* 35. esto uvolnu.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | o. 1800  |
| taz. 21. sparsos zistortun.  1770 562. contorsit cherta. 23. impulit gistöncta.  569. cyclopum riso. ,, flammae lusti.  575. uiscera [montis] stöchi. 25. adigat gitripe.  577. fundo g'unte.* 33. praemia liuper.*  579. insuper opanan. 35. esto uvolnu.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | o. 1800  |
| 1770 562. contorsit cherta.  569. cyclopum riso.  575. uiscera [montis] stýchi.  577. fundo g'unte.*  579. insuper opanan.  23. impulit gistěncta.  , flammae lusti.  25. adigat gitripe.  33. praemia liuper.*  35. esto uvolnu.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 569. cyclopum riso. ,, flammae lusti. 575. uiscera [montis] stýchi. 25. adigat gitripe. 577. fundo g'unte.* 33. praemia liuper.* 579. insuper opanan. 35. esto uvolnu.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 575. uiscera [montis] stýchi. 577. fundo g'unte.* 579. insuper opanan. 25. adigat gitripe. 33. praemia liuper.* 35. esto uvolnu.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 577. fundo g'unte.*  579. insuper opanan.  33. praemia liuper.*  35. esto uvolnu.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 579. insuper opanan. 35. esto uvolnu.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1805     |
| 1775 583. monstra egiso. 40. [bello] zi.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 590. [macie] confecta [forma 41. inhospita ungisuuasiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| viri] gineiztaz. 53. non tractabile unfarlih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 593. illuuies unuuatilihi. 88. minę spizzun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1810     |
| " inmissa [barba] nidergilaz- 104. dotales uuidālihha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| zaner. 114. excepit indeh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 609. agitet muoti. 120. grandine ungiuvitire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 1780 617. cyclopis rises. 121. alç dei girit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 653. addixi zuopimeinta.* 127. hic suslih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1815     |
| 670. affectare zőgitőan. 128. annuit giiazta.†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 676. excitum gihalitaz. 130. [port]is ar.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 682. agit iagota. 131. uenabula uveidispioza.†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 1785 ,, quocumque ettisuvara. 135. mandit chou.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| " rudentes seil. 139. fibula tragafadam, nusca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1820     |
| 685. discrimine untars'eitungo. 146. fremunt prahten. †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 686. ni teneant dassaniethapan. 151. lustra leger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 688. hostia gimundi. 152. fere uvildo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 1790 690. errata [litora] arfarana. "deiectę giiagoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 696. ore gimundi. 156. acri equo snellemo rosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1825   |
| " confunditur gimiscit uvir- 158. inercia tragun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| dit. 164. tecta studun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 708. hic dar.* 166. pronubia † himachara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |

| 170.      | famà fonna unliumu"te.        | 407.         | moras tuala.                          |
|-----------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1830 171. | furtiuum [amorem] farho-      | 439.         | tractabilis mammonter.                |
|           | lanliha.                      | 440.         | obstruit pis <sup>p</sup> arpta. 1865 |
| 178.      | irritata gigremitiu.          | 441.         | annoso altemo.                        |
| 180.      | pernicibus snellen.           | 442.         | alpini alpiscun.                      |
| 182.      | uigiles [oculi] uvachaliu.    | 462.         | bubo avis úvo.                        |
| 200.      | uigilem [ignem] unarlos-      | 476.         | exigit gisuohta.                      |
|           | canun.                        | 482.         | torquet inthap&. 1870                 |
| 1835 207. | libat trinchit.*              | <b>502</b> . | grauiora uvntarlihorun.               |
| 208.      | torques sciuzist.             | 505.         | ilice eichinemo uvite.                |
| 216.      | mitrà huote.                  | 506.         | intendit pivieng.                     |
| 217.      | rapto huore.                  | "            | sertis mit* pluomon.                  |
| 237.      | hic suslih.*                  | 510.         | chaos gimischida. 1875                |
| 1840 239. | talaria nechala, sporun.      | 511.         | tergeminam die* driual-               |
| ,,        | nectit spien.                 |              | tun.                                  |
| 261.      | stellatus [ensis] gisteintaz. | 513.         | messę [herbae] gisnitaniu.            |
| 264.      | telas uveppi.                 | 516.         | prereptus apagapizaner.*              |
| 266.      | uxorius tu*quenoman.          | **           | amor uvarza.                          |
| 1845 294. | ocius sar.*                   | 518.         | recinctà [veste] ungagur- 1880        |
| 297.      | excepit farnã.                |              | temo.                                 |
| 302.      | triaterica orgia trinahtigun  | 547.         | ut merita es so* du* scul-            |
|           | sang.                         |              | digiu pist.*                          |
| 318.      | dulce liub.                   | 583.         | uerrunt zugun.                        |
| 319.      | mentem sin.*                  | 593.         | navalibus scefcartun.                 |
| 1850 322. | pudorem reini.                | 597.         | fides trivua.                         |
| 330.      | capta pisuichaniu.            |              |                                       |
| 11        | deserta firlazaniu.           |              | AEN. V.                               |
| 362.      | dudum sar.*                   | 69.          | cestu plicholpun. 1885                |
| 368.      | reseruo gisparo.              | 71.          | fauete giiaez&.                       |
| 1855 371. | que anteferam uvelihiv*       | 110.         | tripodes drispissi.                   |
|           | gisprachi.                    | 116.         | acri snellemo.*                       |
| 17        | quibus uvelihen.              | 128.         | mergis scarua.                        |
| 380.      | refello ni* falsco.           |              | spumant ueimtun. 1890                 |
| 385.      | [cum] seduxerit gisceidit.    | 146.         | aurige reitlihtiles. †                |
| 387.      | manis helligot.               | 148.         | fremitu prahnt.                       |
| 1860 393. | lenire gilihten.              | 149.         | inclusa [litora] piuangana.           |
| 398.      | carina podã.                  | 151.         | elabitur intfuor.                     |
| 399.      | frondentis [remos] giu-       | 154.         | discrimine, spatio laza, un- 1895     |
|           | loupiu.                       |              | tarsceitungo.*                        |
|           |                               |              |                                       |

| 00           | ria ria romani                |      |                              |
|--------------|-------------------------------|------|------------------------------|
| 155.         | superare uparfaran.           | 290. | consessu gisidile.           |
| 163.         | sine lâ.                      | **   | exstructo gimechotemo.       |
| ,,           | palmula daz* ruodar.          | 305. | non donatus ungéreter.* 1935 |
| 166.         | diuersus danagacherter.       | 306. | leuato givurptemo.           |
| 1900 170.    | radit scar.*                  | 310. | faleris gisaltalscirren. †   |
| 175.         | deturbat stiez.               | 316. | limen die* marcha.           |
| 177.         | clauum stuirruodar. †         | 317. | ultima uzrostun.             |
| 180.         | resedit clep&a.               | 319. | emicat scricta. 1940         |
| 187.         | emula fiantlihiu.             | 326. | elapsus furifaraner.         |
|              | promite [vires] erscein&.     | 328. | lêui [sanguine] in * slepra- |
|              | sequatibus âhtlinun.          |      | gemo.                        |
| 194.         | prima dei furstan.            | 330. | super opana.*                |
| 195.         | ó uvola.                      | **   | madefecerat ginazta.*        |
| 196.         | extremos aftrostun.           | 333. | fimo miste. 1945             |
| 1910 204.    | in procurrentibus in scor-    | 337. | munere follusti.             |
|              | renten.                       | 338. | fremitu prahte.              |
| 205.         | in murice in* spizze,*        | 340. | consessum gisidili.          |
|              | sk <sup>b</sup> esin.         | 343. | fauor folleist.              |
| 206.         | illisa [prora] anagislaganer. | 358. | fimo miste. 1950             |
|              | trudes scaltin.               | 360. | refixum danaginomanan.       |
| ,,           | cuspide stachullo.            | 362. | cursus loufa.                |
| 1915 ,,      | contos stanga.                | 363. | nunc duo.                    |
| 209.         | expediunt arlostun.           | **   | presens mahtiger.            |
| 210.         | successu frãspootigi.         | 372. | victorem der* nu* vuas* 1955 |
| 214.         | pumice tufsteine.             |      | chempho.                     |
| 217.         | radit sciuzit.                | 426. | in digitos in * cêhun.       |
| 1920 228.    | studiis ilungun.              | 432. | labant uvanchotvn.           |
| 242.         | impulit stiez.                | 487. | malum mast.                  |
| 254.         | prepes horsco.                | 493. | modo sar.*                   |
| 258.         | qui der.*                     | 513. | contenta gidenitiv. † 1960   |
| <b>25</b> 9. | hamis ringun.                 | 546. | inpubis ungipartun.          |
| 1925 ,,      | lévibus slehten.              | 556. | coronà temo* ringe.          |
| 265.         | agebat ginota.*               | 559. | flexilis gipoganer.          |
| 267.         | cymbia na <sup>p</sup> pha.   | **   | obtorti givuntenes.          |
| 271.         | ordine zilun.                 | 561. | [equus] albam ostentans 1965 |
| 276.         | tortus givuntannussida.†      |      | frontem plasas.              |
| 1930 278.    | retentat lezit.               | 582. | tulere prahtun, fuortun.     |
| 281.         | hostia gimundi.               | 585. | impediunt zisamanahaf-       |
| 286.         | certamine spile.              |      | tun.                         |
|              |                               |      |                              |

| 593. imp       | ediunt zusamanemi-     | 78.          | [pector]e ar.*                 |
|----------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
| ha             | ftun. †                | 80.          | fingit hasnota.                |
| 598. retti     | ulit auarta.*          | 92.          | quas [gentes] vueliha.         |
| 1970 630. hosp | es uvirt.              | ,,           | non noh.*                      |
|                | xa spirdrentiu.        | 106.         | quando vuanto.* 2005           |
| " coru         | scat uvennenta.        | 116.         | orans pitenter.*               |
| 648. spir      | itus paldi.            | <b>12</b> 0. | canoris lutreisigan.           |
|                | pites zuivalten.       | 150.         | incestat gunfrovuit.           |
| 1975 " mali    | gnis zornagen.         | 165.         | accendere [cantu] zianaz-      |
|                | ert sageta.            |              | zana.                          |
| 687. exos      | sus leidezenter. †     | 173.         | exceptum arfärten. 2010        |
| 692. dim       | itte† frumi.           | 181.         | trabes gipretta.               |
| 694. mor       | e pilida.              | 182.         | montibus ar.*                  |
| 1990 713. trad |                        | 196.         | ne defice ni gisuihc.          |
|                | aesum est pidrozan     |              | uiscum mistil.                 |
| -              |                        |              | [viscus nascitur] de fimo 2015 |
| 733. cons      | gressus meos mina*ga-  |              | turdelarum auiv id est         |
| •              | ngenni.                |              | drôscha.                       |
| -              | m dinestat.            | 209.         | crepitabant chlafotun.         |
|                | tolerabile [nomen] un- | .,           | brattea pleh.                  |
|                | rtraganțlihiu.*        | ,,           | cunctantem tualoten.           |
| 1985 778. ueri |                        |              | expediunt uzprahtun.           |
|                | cita gigrŏoztu.        |              | scrupea [spelunca] stei- 2020  |
|                | e unchuscho.*          |              | nigaz.                         |
|                | n] gemerent duzun.     | 240.         | [atr]is ar.*                   |
|                | luere uzarprechan.     |              | faucibus enginotin.            |
|                | mulsit gitrosta.       | .,           |                                |
| 842. [or]      |                        |              | inuergit anasuanh.†            |
|                | um ruodar.             |              | summas fornantigiu. † 202      |
|                | ssat sprangta.         | "            | carpens prechentiu.            |
|                | uerat inliez.          | "            |                                |
| Tu Au          | dojav milca.           |              | sterilem [vaccam] gialta.      |
|                | AEN. VI.               |              | sub umpi.*                     |
| 1995 3 den     | te chraft.†            |              | ululare gilon. 203             |
|                | lexunt piviengun.      |              | uacuas vuitun.                 |
|                | nigium [alarum] fluc.* |              | malignà [luce] tunchalemo.     |
|                | ras gipis.*            |              | ubi sosa.*                     |
|                | rit vuas.*             |              | consanguincus gil*anger.†      |
| oz. Iuci       |                        |              |                                |
| 2000 74. ne    | manda ni* piwilah      | 991          | innexa gipuntiu.† 203          |

| 291. strictam [aciem] arzo-       | 493. frustratur trouc.               |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ganaz.                            | 496. populata pistűpl&a.             |
| 300. inculta unpisehaniv.         | 513. ut sosa.*                       |
| 301. sordidus [amictus] un-       | 514. [ut] egerimus arleittun.        |
| supra.                            | 517. chorum cart.* 2075              |
| 302. subigit uphtripit.           | 523. [tect]is ar.*                   |
| 2040 306. defuncta hinagiuarana.  | 524. emouet ginam.*                  |
| 310. lapsa risantiv.              | 527. famam unliumunt.                |
| 313. primi eristun.*              | 529. hortator anazari.               |
| mittere fruman.                   | 530. instaurate fargeltet. 2080      |
| 315. tristis cremizziger.         | 531. fare sage.                      |
| 2045 316. arcet treip.            | 533. fatigat muoit.                  |
| 324. cuius degotespi.*            | 535. vice uuesle.                    |
| 336. involuens pifahenter.        | 537. traherent irleittin.            |
| 352. cepisse neiman.*             | 542. elisium [iter] sunnalihiu. 2085 |
| 353. excussa [navis] aritaletaz,  | 551. sonantia [saxa] chlafenta.      |
| girtaz.                           | 554. stat storr&a.                   |
| 2050 360. capita [montis] spizza. | 559. hausit firnā.                   |
| 389. quid ziv.*                   | 563. insistere anagisteiphan.        |
| " istic dar.*                     | 568. que uveliho. 2090               |
| 390. noctis sopore suepilihero    | 572. intentans trouventiv.           |
| naht.*                            | 573. stridentes charrenta.           |
| 412. deturbat stiez.*             | " sacrę leidsamo.                    |
| 2055 ,, alueo in * runsi.         | 576. hydra uvrm.                     |
| 413. gemuit quar.                 | 586. flammas plichi.* 2095           |
| 416. exponit uparsazta.           | 593. contersit scoz.                 |
| 418. personat pillit.             | 597. porrigitur gistrechit vuas.     |
| 422. resoluit nidirlegita.        | 599. rimatur crupilota.              |
| 2060 424. occupat piuiienc.       | 603. imminet opa vuisit.             |
| 425. euadit intfuor.              | 605. maxima herosta. 2100            |
| 430. damnati givuizaneta.         | 609. pulsatus fartripaner.           |
| , crimine inzihti.                | 611. que [maxima turba est]          |
| 433. discit pivindit.             | dero.*                               |
| 2065 436. quam uvie† filo so.     | 613. ueriti furihtenta.              |
| 471. quam denne.                  | 614. ne quere ni * sochi, * ni *     |
| " silex flins.                    | suochi.                              |
| 474. respondet gihal.             | " expectant dolonth. 2105            |
| 481. fleti pirozana.              | 617. districti ziprottana.           |
| 2070 488. discere gieischon.      | 621. auro pigold.*                   |
| 2010 400. discore Stelsonom.      | L.O                                  |

| 622. leg     |                            |              | reddet gauarit.             |      |
|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|------|
| ,, pr        | ecio mi&o.                 | 775.         | Inui pánuses.*              |      |
| 2110 627. pe | rcurrere arredinon.        | 785.         | turrita gihufa'tiu. †       |      |
| 629. sus     | sceptum hintarstantanaz.   | <b>7</b> 99. | horrent furihtent.          |      |
| 630. [ca     | min]is ar.*                | 800.         | gemini [Nili] runsigero.    | 2150 |
| 631. for     | nice suipago. †            | "            | ostia gimundi.              |      |
| 646. ob      | loquitur liudota.          | 803.         | placarit gistilti.          |      |
| 2115 ,, nu   | meris ritmusen.            | 804.         | pampineis repalihen.        |      |
| " dis        | scrimina untarqueitunga.   | 813.         | resides traga.              |      |
| 647. pe      | ctine zitarphinne.         | 814.         | desueta [agmina] intvonata. | 2155 |
| 653. gra     | atia livpa.                | 815.         | iactantior gimeitoro.       |      |
| 659. an      | nnis runsi.                | 831.         | instructus+ giuvarnoten.    |      |
| 2120 664. me |                            |              | ne nein.                    |      |
|              |                            | 835.         | [man]u ar.*                 |      |
| 668. ex      |                            |              |                             | 2160 |
| 676. sis     | tam darapringo.            | 847.         | excudent zeinnent.          |      |
| 679. pe      | nitus fila.*               | **           | spirantia susontiu.         |      |
| 2125 681. re | colens zellenter.          | 849.         | orabunt redinonth, pitten.  |      |
| 686. [ge     | en]is ar.*                 | 850.         | describent zeigont.         |      |
| 694. qu      | am [metui] uucih.*         | 858.         | sistet gistatigot.          | 2165 |
| 699. sir     | mul sar.*                  | "            | eques reitman.              |      |
| 705. let     | theum [amnem] agezi-       | **           | gallum uvestarluti.         |      |
| 1            | linun.                     | 861.         | formà uvathlihi.            |      |
| 2130 ,, pla  | acidas [domos] stilliv.    | 865.         | instar anauvani.            |      |
| 718. [le     | ter]e es.*                 | 871.         | nimium potens zi*vilo*      | 2170 |
| 727. ag      | itat uvegit.               |              | chreftigiv.                 |      |
| 729. m       | armoreo epanemo.†          | 876.         | quondam ionaltres.          |      |
| ,, ед        | uore epanoti.              | 894.         | qua dar.*                   |      |
| 2135 731. no | xia [corpora] suntiga.     | 898.         | [port]à ar.*                |      |
| 732. he      | betant tunclent.           |              |                             |      |
| 737. ex      | cedunt infallant.          |              | AEN. VII.                   |      |
| 742. el      | uitur fargoltan uvirdit.   | 8.           | adspirant uvatun.           |      |
| 743. m       | anes vuizzi.               | 24.          | fugam fart. †               | 2175 |
| 2140 746. ex | emat gineme. †             | 30.          | fluvio runsi.               |      |
|              | tam umpivart.              | 40.          | reuocabo redinon.           |      |
| 750. co      | nuexa piugun.              | 48.          | accipimus firneman.         |      |
| 760. pu      | rā [hastā] paremo.†        | 60.          | comà uniphile.              |      |
| 763. pc      | ostuma (proles) uparlepaz. | 103.         | premit firsuigeta.          | 2180 |
| 145 765. ed  | lucet zinhit.              | 105.         | cum duo.*                   |      |

| 100 11 01               | 0.40                 |                              |              |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| 109. liba fládun.       |                      | uestes uuat.                 |              |
| 111. solum mens         |                      | moratur uvonata.             |              |
| " augent gilu           |                      | F                            | <b>222</b> 0 |
| 2185 113. penuria zad   |                      | occupet piuieegi.            |              |
| 114. uiolare prec       |                      | opulentia êhtiga.            |              |
| 115. crusti stuch       |                      | ne exhorrescat ni* leideze.  |              |
| 119. pressit gisue      | 0                    | mandata inpot.               |              |
| 125. accisis fraza      |                      | instratos [alipedes] gisata- | 2225         |
| 2190 127. aggere grapi  |                      | lotiv.                       |              |
| 129. [positur]a [fa     |                      | monilia in furipuogin.       |              |
| 150. diuersi ziuv       |                      | mandunt chuvn.               |              |
| 153. oratores [ce       |                      | [narib]us ar.*               |              |
| manno.                  | 282.                 | dędala listiga.              |              |
| 158. primas [sede       | s] fornantigen. 283. | creauit gimachota.           | 2230         |
| 2195 159. pinnis spize  | n. 289.              | bachino horne.               |              |
| " aggere grapi          | in. 295.             | capi floran vverdan.         |              |
| " cingit pivier         | ng. 299.             | infesta arpolganiv.          |              |
| 164. lenta [spicul      | a] uveicha. 303.     | conduntur gistedit sint.     |              |
| 165. contorquent        | scuzzun. ,,          | alueo runsi.                 | 2235         |
| 2200 " ictu uvrphe.     | 306.                 | antiquam addalliha.          |              |
| 172. horrendum          | egilih.* 308.        | inausum [nil] ungitorranes.  |              |
| 173. hinc danna.        | * 309.               | quae ih.                     |              |
| 174. curia sprahh       |                      | [vinc]or uvirdo.*            |              |
| 184. captiui [curr      | us] giuvnnano. 311.  | usquam est ionar*ist.*       | 2240         |
| 2205 188. trabeå trem   | pile. 313.           | esto daz* si* nu* so.*       |              |
| 215. regione half       |                      | trahere gilengan.            |              |
| 222. quanta uvie        |                      | exscindere giuverran.        |              |
| 223. tempestas u        |                      | pronuba himachara.*          |              |
| 226. submouet ci        | sceidit. 320.        | cisseis ziseischa.*          | 2245         |
| 2210 228. diluvio urliu | ige. ,,              | iugales [ignes] gihileihiv.  |              |
| ., tot uvole.*          | •                    | funeste [tede] relihha.      |              |
| 231. indecores ur       |                      | luctificam uvoftentun,       |              |
| 232. [neque] abo        |                      | vuoft † machentun. †         |              |
| tigilot. †              |                      | operam folle'st.             |              |
| " gracia huldi.         |                      | infracta givuehta.           | 2250         |
| 2215 235. fide triu'o.* | "                    | uersare giuverran.           |              |
| ,, expertus a           |                      | [inter] lêuia slehten.       |              |
| en uvas.*               | 11                   | lapsus slihenter.            |              |
| 241. repetit uvida      |                      | adtactu inphuntnussidu.      |              |
|                         |                      |                              |              |

| 2255 352. | [ingens] der.*                 | 463. | virgea [flamma] spahhiner.         |
|-----------|--------------------------------|------|------------------------------------|
| ,,        | tenia nestila.                 | **   | costis zargun.                     |
| 359.      | exulibus elilentun.            | ,,   | undantis uvallantes.               |
| 370.      | dissidet missihillit.          | 464. | uis noth.                          |
| 371.      | [si] repetatur gizalt uvirdit. | 466. | nec capit ni hap&. 2295            |
| 2260 372. | patres fordrun.                | 468. | primis den * furistun.             |
|           | penitus tiupho.                | 469. | finibus fonna * marchun.           |
|           | per[errat] ar.*                | 470. | uenire pringan.                    |
|           | quondam ofto.*                 | 472. | exhortantur pihieizzun.            |
| .,        | turbo cholz l urdrasil l       |      | cursu rennu <sup>n</sup> go.† 2300 |
| ,.        | zuotripil ł tobf ł uviruil     | 483. | praestanti frbmparemo.             |
|           | l trennila l zello.            |      | ubere utrin.                       |
| 2265 380. | actus gitrapaner. †            |      | parent hanctun.                    |
| ••        | habena mit rivmin.             |      | imperiis z.*īp-: t :-:n.           |
|           | supra dar* opana.              |      | intexens flechtentiv. 2305         |
|           | volubile buxum cholzuvarp-     | 491. | errabat uveidota.                  |
|           | lihun.                         | 493. | uenantis iagontin.                 |
| 383.      | plage die * slegi.             |      | commouere arruortun.               |
|           | agitur gimuot.                 | ,,   | secundo [fluvio] rinnan-           |
|           | thyrsos torsum. †              | "    | tero.*                             |
|           | agit muoita. †                 | 495. | leuaret gilihti. 2310              |
|           | hastas tamarun.                |      | spicula scefti.                    |
| 397.      | feruida zornagiv.              |      | gemens [quadrupes] que-            |
|           | [torquens] umpi.*              |      | rantaz.                            |
|           | agit moita.                    | 506. | torre prante.                      |
|           | uertisse givuerran.            | ,,   | obusto zusctemo.                   |
|           | ardea heigaro. †               |      | coactis ingislaganen.† 2315        |
|           | transformat firpilidota.       |      | scindebat chloup.                  |
|           | aniles gravua.                 | ,,   | spirans fn : hanter.               |
|           | rugis zugun.                   | "    | immane xngkmfzkgp.                 |
|           | innectit anapant.              |      | canit pl. es.                      |
|           | fusos fargozana.†              |      | intendit s : · oht:* 2320          |
|           | abnegat arzihit.               | ,,   | protinus samathafto.*              |
|           | ingratis leiden.               |      | ancipiti zuiuvassemo.              |
|           | effeta arschapanio.            | 020. | decernunt scidotun.                |
|           | tueri pisehan.                 | ,,   | seges dichi.                       |
|           | reppulit irstovita.            |      | lacessita [aera sole] gi- 2325     |
|           | formidine plodi.               | 021. | flanztiu, piscinaniv.              |
|           | sonore prastode.               | 598  | albescere g:ns:n.                  |
| 102.      | prastouc.                      | 020. | amesocie R. ns. n.                 |

| <b>52</b> 9. | altius hohora.             | 667. | setà hare.                 |      |
|--------------|----------------------------|------|----------------------------|------|
| 531.         | stridente ruzuntero.       | 669. | innexus pinanganer.        |      |
| 541.         | promissi des*ciheizas.*    | 675. | centauri risi.             | 2365 |
| 2330 566.    | urget piphahit.            | 687. | liuentis plavues.          |      |
| **           | utrimque iouvedarhalpun.   |      | galeros huoti.             |      |
| **           | fragosis chlafonten.       | 689. | capiti demo* e.*           |      |
| 583.         | ilicet sar.*               | 690. | pero zuhalinc, pasocha.    |      |
| 590.         | fremunt diozent.           | 693. | resides az / e/ t/.*       | 2370 |
| 2335 591.    | cecum [consilium] un-      | 694. | retractat hantalota.       |      |
|              | fruota.                    | 695. | hi die.*                   |      |
| 594.         | frangimur giuveihit uver-  | ,,   | ęquos ri*htgffrna.         |      |
|              | den.                       | 696. | hi die.*                   |      |
| ,,           | procellà mit undanche.     | 707. | instar gilihnussi.         | 2375 |
| 595.         | sacrilego fartanemo. †     | 722. | pulsu slagode.             |      |
| 599.         | [spoli]or uvirdo.*         | 725. | rapit prahta.              |      |
| 2340 610.    | robora sterichi.           | 730. | aclydes giscoz.            |      |
| 615.         | conspirant p.h:zent.*      | 731. | flagello zoome.            |      |
| ,,           | assensu inchqu&ani.        | 732. | falcati [enses] gifalztiu. | 2380 |
| 616.         | indicere gipiotan.         | 740. | malifere opaztragun.       |      |
| 622.         | ferratos giisarnta.        | 741. | torquere sciozan.          |      |
| 2345 623.    | inexcita ungigruoztiu.     | 742. | de subere fonna * saphe.   |      |
| 624.         | pedes fendo.               | 743. | aeratę [peltę] giertiu.    |      |
| ,,           | altis az.*                 | 751. | super [galeam] opa demo.   | 2385 |
| 626.         | tergunt furptun.           | 767. | distractus ziprohcaner. †  |      |
| 627.         | aruinà spinte.             | ,,   | turbatis zistoupten.       |      |
| 2350 ,,      | subigunt uvaztun.*         | 770. | indignatus zurnater. †     |      |
| 631.         | turigere dio turritragun.  | 776. | ubi dan.                   |      |
| 633.         | umbonum rantpogono.        | 780. | essudere arfaltun.         | 2390 |
| 634.         | ducunt zugun.              | 785. | iubà zatun.                |      |
| 636.         | cessit gigiench.           | 786. | sustinet inthap&a.         |      |
| 2355 "       | requoquunt zigiranton. †   | 19   | [faucib]us ar.*            |      |
| 637.         | signum heripouchan.        | 803. | hos† super zuo za den.     |      |
| 653.         | lçtior rihora, vukrdkgprb. | 805. | colo rocho.                | 2395 |
| 657.         | insigne zieri.             | ,,   | calathis sumpri.           |      |
| 665.         | mucrone suertstapa.        | 815. | velet pifiengi.            |      |
| 2360 666.    | pedes fendo.*              |      |                            |      |
| "            | torquens tragenter.        |      | AEN. VIII.                 |      |
| 667.         | inpexum [tegumen] ungi-    | 5.   | coniurat gipiheizota.*     |      |
|              | stralta.*                  | 7.   | cogunt samanotun.          |      |
|              |                            |      |                            |      |

| 2400 15. quid uvaz.*                                     | 245. superque iouh*opanau.* 2435        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 25. laquearia himilezza.                                 | 253. cecă fi <sup>ns</sup> trero.       |
| 39. ne absiste nigisuih.                                 | 256. non tulit ni * fardulta.           |
| 45. ubera tilun.                                         | 260. complexus druchenter.              |
| 50. expedias gifrumes.                                   | ,, angit duang.                         |
| 2405 62. flumine runsi.*                                 | 261. elisos spolchentun. 2440           |
| 80. instruit giuvarnota.                                 | 276. cum duoa.*                         |
| 118. egere iagotun.                                      | 280. deuexo inneigtemo.                 |
| 143. fretus gitroster.                                   | 284. oneratis giladanen.                |
| 144. neque pepigi ni * gidingota.                        | 285. Salii tûmara.                      |
| 3410 151. spectata arsuohtiu,* gi-                       | 289. eliserit firenusita. 2445          |
| pe'ztiv.                                                 | 290. disiecerit zivurfi.                |
| 154. ut uuie.*                                           | 293. nubigenas uuolcporanun.            |
| 155. accipio farnimo.                                    | 314. indigenę hinna.                    |
| 160. uestibat pifenc.                                    | 316. cultus pischini.                   |
| 172. quando uuenna.                                      | 317. componere gimachon. 2450           |
| 2415 176. locat sazta.                                   | " parto garauuemo.                      |
| 177. uillosi zatohtemo.                                  | 326. decolor [aetas] ungili-            |
| 178. solio acerno mazaltrinemo                           | haz.                                    |
| sezale.                                                  | 329. [posuit] nider.*                   |
| 181. laborate cereris uuahes protes.                     | 334. ineluctabile unuparuvntan-<br>lih. |
| " ministrant scanctun.                                   | 342. asylum fecta. 2455                 |
| 2420 187. superstitio uparuengida. ,, [ueterum]que oda.* | 344. panos lycei des liceiskin panos.   |
| 191. disiecte ziuuorfano.                                | 361. foro dinchuse.                     |
| 195. inaccessam[speluncam]un-                            | lautis uuiten.                          |
| zuofartigaz. †                                           | 364. aude giturris.                     |
| 203. hac hier.                                           | 374. dum unzi.* 2460                    |
| 1425 210. [caudâ] pi.*                                   | 386. excidium floranussida.             |
| 213. moueret tripi.                                      | 391. [non secus] atque olim             |
| 215. [omn]e [nemus] er.*                                 | denne * ofto.*                          |
| 220. dolor zorn.*                                        | 392. rima scruntussa.                   |
| nodis masurun.                                           | 395. ex alto [causas petis] so          |
| 2430 223. ilicet sår.*                                   | ingirivno.                              |
| 226. quod [saxum] der.*                                  | 396. quo uvare.* 2465                   |
| 227. obice grintile.*                                    | 402. [ferr]o ar.*                       |
| 233. precisis scorrenten.                                | 403. absiste stalgip.                   |
| •                                                        | 404. indubitare zuiflon.                |
| 243. penitus ticcho.                                     | www. mannitate zamon.                   |

| 407. abactę arlitanero.              | 571. neque uiduasset nirstivfta.         |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 2470 408. cum sosa.*                 | 577. quemuis [laborem] eina              |
| 409. tolerare [vitam] leitan.        | iouveliha.                               |
| colo rocho.                          | 584. sublapsum in ūmahti uver- 2505      |
| 410. sopitos pirchhanun.             | danten.                                  |
| 412. penso uuichiline.               | 585. equitatus girit.                    |
| 2475 420. stridunt susen.            | 595. agmine scaro.                       |
| 423. hoc tum dara*duoa.*             | 616. sub aduersa untar gagan-            |
| 424. exercebant zouuitun.            | uuartoro. †                              |
| 426. iam parte polità giu*gifio-     | " posuit leinta.                         |
| lotemo teile.*                       | 623. inardescit arscinit. 2510           |
| 429. imbris torti giridanes reganes. | 625. non enarrabile unarrahint-<br>liha. |
| 2480 432. sequacibus ahtalinen.      | 627. uatum uvizintuoma.                  |
| 436. polibant hasnotun.              | 631. vbera tilun.                        |
| 441. usus duruphtijst.               | 636. caveç ranges.*                      |
| 445. sortiti teilenta.               | " circensibus ri <sup>n</sup> gin. 2515  |
| 446. vulnificus [ensis] uuntun       | 643. dictis in*giheizun.                 |
| tuontaz.                             | 650. uellere prehhan.                    |
| 2485 448. septenos sipunfalta.       | 654. culmo stroe, scoupe, halme.         |
| " [orbibus] den.*                    | 660. virgatis ingagartoten.†             |
| 449. impediunt zisamanehaftun.*      | 661. alpina [gaesa] alpisca. 2520        |
| 450. tingunt naztun.                 | 662. scutis longis taratela.             |
| 451. gemit quar.                     | 664. lapsa [ancilia] quemana. †          |
| 2490 460. pantherae terga crusina.   | 665. extuderat arhûop.                   |
| " retorquens unirdaruver-            | 666. pilentis vuaganun.                  |
| fanter.                              | 674. uerrebant chertunt. † 2525          |
| 465. matutinus giziter.              | 690. conuvlsum aruvalz'en.               |
| 470. quo dir.                        | 691. reuvisas arlôsto.                   |
| 481. florentem dihenta.              | 694. [stuppe]a [flamma] er.*             |
| 2495 500. quos ivuih.                | 707. uidebatur gisehan uuard.            |
| 516. militiam daegonod.              | 710. ferri giuuorit uuesan. 2530         |
| 532. hospes uuirt.                   | 711. corpore [maerentem Nilum]           |
| 534. missuram sentan scolonta.*      | runsi.*                                  |
| 535. ingrueret analagi.              | 712. ueste aho.                          |
| 2500 538. quas [poenas] vuelihu.     | 722. ordine zilun.*                      |
| 542. sopitas gidrehanctun.           | 723. quam uarie so . missi-              |
| 543. hesternum [larem] érta-         | liho.                                    |
| gigaz.                               | 724. discinctos ungigurtun. 2535         |

| 727. extremi entroston.         | 185. agitat mihi spenit mih.        |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 728. pontem pruceun.            | 188. procubuere giliccent.          |
|                                 | 204. quo dara.*                     |
| A E N. IX.                      | 216. persequitur gifolg&. 2575      |
| 26. uestis uuati.               | " nec curat ni*ruahta.              |
| 29. septem sedatis amnibus      | 220. statione uuarto.               |
| sipun stillen risun.            | 222. animalia uuihtir.              |
| 2540 ,, altus tiupho.†          | 227. adnixi linenta.                |
| 31. alueo in *runso.            | 228. [camp]i es.* 2580              |
| 34. mole uueri.                 | 230. more dero* tualo.              |
| 38. condunt statetun.           | 231. trepidos iliga.*               |
| 40. fortuna not.                | 235. insidiis mi'spehungun.         |
| 2545 42. aggere mit* krapin.    | 269. excipiam uzgi.*                |
| 44. obiiciunt zuopitatun.       | 272. insuper his zuo za desen. 2585 |
| 46. agmen heri.                 | 280. tantum suedarsosa.*            |
| 49. [aure]a [galea] er.*        | 284. excedentem danafaranta.        |
| 60. super umpi.                 | 289. spem trost.*                   |
| 2550 71. feruidus iliger.       | 318. uocat suohit.                  |
| 86. acernis mazaltrinen.        | 321. uasta uuosto. 2590             |
| . 97. immo mer.                 | 324. exstructus gihufarter.         |
| ,, ubi sosa.*                   | " [tot]o ar.*                       |
| 105. admuit gihiez.             | 325. augur heilisari. †             |
| 2555 ,, tremefecit giscutta.†   | 327. temere unredahapta.            |
| 107. iniuria daz uuida mo'ti. † | 331. singultantem fnesgezente. 2595 |
| 118. modo ziuuis.               | 337. inpastus hungrager.            |
| 122. turbatis gistoupten.       | 341. perfurit uvotta.               |
| " cunctatur tualota.            | 345. comminus samathafta.           |
| 2560 123. reuocat gistulta.     | 348. refert [viua cum sanguine]     |
| " pedem runs.                   | touuita.                            |
| 125. ultro darazuo.             | 350. religatos [equos] gispan- 2600 |
| 135. extinguere zistoaran.      | naniu.                              |
| 139. modo [nunc] noh.*          | 353. absistamus uuesanlazamen.      |
| 2565 141. more tuala.           | 354. poenarum slahtono.             |
| 150. ceco [alvo] in*finst'ero.  | " exhaustum gitan.*                 |
| 163. [uino] demo.*              | 363. habilem gimahen.*              |
| 168. pontes hurdi.              | 366. instructa [legio] giuuar- 2605 |
| " propugnacula prustu eri.      | notaz.                              |
| 2570 170. uocarent gruoztin.    |                                     |
| 2310 110. docarent grubzen.     | " moratur uuarapota.                |

| 373. haud temere unredihapt.         | 561. pedibus chloun.                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 377. [ad]diuorcia cherun.            | 562. multis managen.                 |
| 2610 378. coronant pifiengun.        | 574. strinxerat rizta.               |
| 380. horrida [silva] uuasser.        | 584. habenâ rivmin. 2645             |
| 389. perplexum [iter] giuuntana.     | 585. liquefacto gigoz'anemo.*        |
| 391. obseruata uuidarigiuuar-        | 592. relatu mit * sceltun.           |
| tetiu.                               | 594. ferebat ruota.                  |
| 395. fraude [loci] fonna un-         | 597. qui uuiliha.                    |
| chundi.                              | 606. teritur ginozan uvirdit.* 2650  |
| 2615 417. [tepefact]a [hasta] er.*   | 612. cordi zi herzin.                |
| 419. quo dara.*                      | 613. manicas zistellun.              |
| 428. tantum zisolihemo.              | ,, mitre gaphun.                     |
| " nimium ungimeze.                   | 615. biforem [cantum] zuifaltes.     |
| 429. adactus [ensis] angislaga-      | 619. neruo equino russinero 2655     |
| nas. †                               | senauvn.                             |
| 2620 432. conlapsa [cervix] piualla- | 639. iure pi rehte.                  |
| ner.                                 | 662. amenta laázţ.                   |
| 434. lasso uueihhemo.                | 666. quam [multā] mit*so.*           |
| 438. comminus samanthafto.           | 679. capita uuiphila.                |
| 439. proturbant stiezun.             | " nutant uuagun. 2660                |
| ,, rotat uuarpta.                    | 684. posuere legitun.                |
| 2625 441. aduerso ingaganchertemo.   | 687. pro[currere] fora.*             |
| 445. non eximet ni * ginimit.        | 689. turbanti iagontemo.             |
| 446. capitolii hohgizinpres.         | 693. agebat zuoprahta.               |
| 466. duri ch°unun.                   | 694. nothum zuitarn. 2665            |
| 474. [manib]us ar.*                  | 702. falarica phetarari.             |
| 2630 497. infractę giuueihto.        | 703. terga huti.                     |
| 506. corona ring.                    | 704. squamà amaringe.                |
| 508. contis stangun.                 | 705. nec sustinuit n*inthap&a.       |
| 516. contendere fehtan. †            | 706. gemitum [dat tellus] tuni. 2670 |
| 525. ediderit gifrumiti.             | ,, intonat chlapbda.                 |
| 2635 529. opum hilphono.             | 708. pila girusti.                   |
| 536. residunt intuichun.             | 710. inlisa anagislagana.            |
| 538. fragore falle.                  | " recumbit ligit.                    |
| 543. furtim faholanc. †              | 715. stimulos acres chûoni. 2675     |
| 550. inicit anagituot.               | 723. exclusos giuzota.               |
| 2640 553. pedibus longe melior filo* | 729. tremunt pip&un.                 |
| gizeliro.                            | 730. [clipe]o ar.*                   |
| 559. reuellit aprah.                 | 735. nec cohibet ni*piuahit.         |
|                                      |                                      |

|   |           | intorquet scoz.              | 181. uersicoloribus missaua-       |
|---|-----------|------------------------------|------------------------------------|
|   |           | detorsit danacherta.         | rauven.                            |
|   |           | is solih.                    | 188. insigne zierida. 2715         |
|   |           | egit treip.*                 | 192. duxisse piziuhan.             |
|   |           | principio sar.*              | 196. minatur risota, uvagota.*     |
|   |           | poplite chnioradin.          | 198. ciet leitta.                  |
|   |           | occupat pifienc.             | 205. benaco gartse.                |
|   |           | unguere [tela] zilupponne.*  | 210. exterrens pru'tenter. 2720    |
|   |           | deinde hinnan.               | 251. conuexa piugun.               |
|   |           | ediderit gifrumit.           | 273. lugubre chlagal'ho.*          |
|   |           | uertit iagota.               | 275. contristat pitunchilit.       |
|   | 803.      | subsistere inthapen.         | 279. esto uuese.                   |
|   |           | fatiscunt prastun.           | 280. referto pringe.* 272          |
|   | 807.      | [capit]i ar.*                | 291. inoffensum [mare] unuvi-      |
|   |           | [tot]o ar.*                  | darpollanar.                       |
|   | 2695 810. | respirare zigafnehanne.      | 296. statione stedi.*              |
|   | 811.      | aeger qhumich.               | 302. inflicta [puppis] anagisto-   |
|   |           | AEN. X.                      | 303. sustentata [puppis] gistuir-  |
|   | 8.        | abnueram uvirdrota.          | taz.                               |
|   | 29.       | uulnera leid.                | 329. partim teilun. 273            |
|   | 30.       | demoror peitan.              | " resultant uvidarpullun.          |
|   | 2700 42.  | nil moueor ni muomih.        | 339. tenorem + dunst.              |
|   | 58.       | dum unzi.*                   | 343. perstrinxit girizta.          |
|   | 65.       | quisquam uuer.*              | 348. [or]e ar.*                    |
|   | 81.       | potes mahtost.               | 376. pontus uvahc. 273             |
|   | 85.       | et [absit] iomer.*           | 380. uellit uvalzta.               |
| : | 2705 89.  | nos uuir.                    | 383. non occupat noh * ni * pi-    |
|   | 97.       | adsensu gizuphti.            | schirăta. †                        |
|   |           | fremunt diozent.*            | 388. incestare givnne nan.         |
|   | 99.       | prodentia [murmura] offa-    | 395. micant sprataloton. †         |
|   |           | nonta.                       | 414. [elatam in] iugulum slag. 274 |
|   | 105.      | quando quidem uuanta*        | 418. sacrarunt pimeintun.          |
|   |           | nu.*                         | 420. [ferro, quod] missile libro   |
|   | 2710 111. | exorsa pigunsti.             | uvrusiihaz uvenno.                 |
|   |           | affixus zuogabafter.         | 451. coit giran.                   |
|   |           | corithi pogascheidi.         | 453. comminus zisamane.            |
|   |           | expertos [belli iuvenes] an- | 473. emittit uuarf. 274            |
|   |           |                              |                                    |

| 92           | bill beer some.           | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                             |      |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| 477.         | strinxit rizta.*          | 719.                                    | profugus fartiger.                          |      |
| 478.         | prefixtum gista'ten.*     | 726.                                    | lauit a nazta.+                             | 2785 |
|              | terga lihhi.              | 733.                                    | obuius gaganuuerter.                        |      |
|              | paruo piluzigemo.         | 765.                                    | ornum limboum.                              |      |
| 497.         | cesa foede unchuscho* ar- | 772.                                    | missile vvrslihaz.                          |      |
|              | slaganiu.                 | **                                      | libro vuenno.*                              |      |
| 499.         | potitus niozenter.        | 783.                                    | titica eci ba permitecentiti                | 2790 |
| 501.         | sublata [mens] ginomaner. | 785.                                    | haud pertulit ni*durih-                     |      |
|              | emptum gichuòsit † hapen. |                                         | prahta.                                     |      |
| 2755 518.    | inferias opahar.          |                                         | uolutę uvalzotunt.                          |      |
| 525.         | talenta givuagi.          | 825.                                    | indole pi*anauvani.                         |      |
| <b>526</b> . | facti giuuorahtes.        | "                                       | dignum [quid] es.*                          |      |
| 527.         | infectique iouhungiuno-   |                                         | genitor ih.*                                | 2795 |
|              | rahtes. †                 |                                         | alte tivpho.                                |      |
|              | parce spare.              | 887.                                    | vellere uzziohan.                           |      |
| 2760 ,,      | commertia uuantalunga.    | **                                      | congressus ingagangaanter.                  |      |
| 545.         | orbem ring.*              | 892.                                    | cernuvs [quadrupes] nider-                  |      |
|              | impedit stiez.            |                                         | sihtigas.                                   |      |
| 554.         | deturbat stiez.*          | 900.                                    | nec pepigit ni*gidingota.                   | 2800 |
| 567.         | stringeret zugi.          |                                         | AEN. XI.                                    |      |
|              | quin ecce nupaouh.        |                                         |                                             |      |
|              | rapiunt ziprahun.         | 9.                                      | petitum [thoraca] duruh-                    |      |
|              | rotat vuarpta.*           |                                         | stozana.                                    |      |
|              | proiecto farstra ttemo.   | 10.                                     | perfossumque iouh*duruh-                    | •    |
|              | inguen lanchun.           | •                                       | stozan.                                     |      |
|              | moribundus stiripiger.    |                                         | [ubi] annuerint † gilazent.                 |      |
|              | delapsus giuallaner.      |                                         | captus pisuichaner.                         | 0001 |
|              | uir gomo.                 |                                         | hi suslihc.*                                | 2805 |
|              | torrentis drates.         |                                         | praesidium folleist.                        |      |
| 633.         | misit giliez.             |                                         | feretrum para.                              |      |
| 2775 639.    | [sine] mente mentem.      |                                         | inumbrant pifiengun.                        |      |
|              | crepidine uohaldi.        |                                         |                                             | 0010 |
|              | cum unzi.*                |                                         | vicissim daragagan.<br>foedera uviniskefti. | 2810 |
|              | quem vuielihen mih.       |                                         |                                             |      |
|              | ima tiuphiv.              |                                         | pepigere gidingotun.                        |      |
|              | prodit scorr&.            | ,,                                      | sequestrà [pace] suntri-                    | •    |
| 710.         | substitit pilgipit.       | 190                                     | gemo.                                       |      |
| "            | infremuit limit.          |                                         | actas [pinos] givuassana.                   | 0017 |
| "            | inhorruit giruspit.       | 141.                                    | que modo diu* mittun.                       | 2815 |
|              |                           |                                         |                                             |      |

177. quod [moror] daz \* ih.\* 470. differt ufslagota. 211. ruebant rahhun. 471. multaque se incusat iouh\* 218. decernere giskidun. filo \* sih inchunda. 223. obumbrat piscirmta. 480. deiecta [oculos] trurentiu. 2855 2820 224, sustentat half, 481. uaporant rouhtun. 254. suadetque iouh \* spenit. 485. effunde felli. 256. exhausta arlitaniu. 491. precipit furifieng. 268. subsedit pisaz. † 493. potitus [equus] niozentaz. 288. cessatum est gitual. 494. in armenta [equarum] in 2860 2825 290. rettulit vestigia giufslastuota. † gota.\* 496. fremit uueigot. 297. morantur chlaphont. † 509. parem garauuo. 301. prefatus fora sprechen-515. furta [belli] laga. 525. maligni [aditus] freissama. tera. † 305. inportunum ungimachaz. 529. [uoluere] nider.\* 2865 326. texamus machomes. 531. iniquis undichen.\* 2830 328. materies gizimperi. 538. dulcedine minno. 329. naualia schefteti. † 546. milite girite. 334. insignia zierida. 547. abundans [Amasenus] gio-351. fuge fluhti. zentaz. 359. cedat gilaze. 549. innare uparsuimman. 2870 554. hvic temo.\* 2935 ... remittat inthlaze. † 366. abi giloubidih. clausam pifangana. 402. premere piduingan. 561. [dixit] er.\* 407. scelus unchust. contortum [hastile] giuue-408. absiste stalgip. niten. + 2840 423, tempestas ungifuori. 562. immittit uuarf. 2875 426. rettulit pringit. 569. exegit arleitta. 571. armentalis [eque] stuotli-433. agens leitentiu. 436, adeo so filo. 437. quicquam iou'uiht. 573. vestigia [pedum] staphun. 2845 441. secundus [ulli] aftroro. 587. age frumidih. 450. [tot]is ar.\* quandoquidem uuanta\*si.\* 2880 592. pariter gilihho. 454. mussant runeztun. 599. fremit uvoita. † 457. [consed]ere ent.\* 458. loquacia chronlihun. 604. ala girit. 2550 462 [alt]is ar.\* 609. substiterat inthapeta. 463. edice gipiut. furentes [equos] peitentiu. 2895

610. exhortantur scractun.

465, diffundite kischarot.

| 610.         | fundunt [tela] scuzzun.      | 779. | captiuo demo giuunninin.         |    |
|--------------|------------------------------|------|----------------------------------|----|
| 616.         | acti [ponderis] gitripanero. | 794. | uoti des* uuillin.               |    |
| **           | tormento giruste.            | 803. | sub exertam untar*gipa-          |    |
| 2890 619.    | reiciunt zirucke uurfun.     |      | rota.                            |    |
| 624.         | procurrens zesamana uual-    | ,,   | papillam prust.                  |    |
|              | lenter.                      | 811. | occiso arpizzanemo. 292          | 25 |
| 625.         | ruit uerit.                  |      | purpureus [color] rotiu.         |    |
| "            | superiacit ufuuirfit.        | 825. | effuge far.                      |    |
| 626.         | extremam [arenam] uzan-      |      | pręcipites [fossas] tiupbun.     |    |
|              | entigaz.                     |      | arietat st'eraz.                 |    |
| 2895 628.    | labente rinnentemo.          |      | ingruere analiccan. 293          | 30 |
| <b>62</b> 9. | egere iagotun.*              | 905. | [silu]â ar.*                     |    |
| 11           | uersos giflohta.             | 912. | pugnas fehtun.                   |    |
| 632.         | legit gichos.                |      | -1                               |    |
| 635.         | uoluvntur uualgotun.         |      | AEN. XII.                        |    |
| 2900 638.    | arduus [sonipes] ufarlein-   | 6.   | mouet [arma leo] uuec'it.*       |    |
|              | taz.                         | 7.   | toros mana.                      |    |
| 640.         | excussus aparfaruvorfa-      | 11.  | retractent uuidaron. 293         | 35 |
|              | ner.†                        | 12.  | pipigere gidingotun.*            |    |
| 645.         | tremit pipeta.               | 16.  | refellam gifalscon, gi-          |    |
| 649.         | exerta inparotiu.            |      | stillon.                         |    |
| 656.         | quaciens uvenentiv.          | 20.  | inpensius giuuaralihor.          |    |
| 2905 671.    | suffuso gistruhotemo.        | 21.  | expendere + gilengan.            |    |
| 694.         | agitata giiagotemo.†         | 26.  | hauri firnim. 29                 | 40 |
| 700.         | appennini dez† partun        | 27.  | procorum truhctingo.             |    |
|              | perages.                     | 41.  | refutet uuidaro.                 |    |
| 701.         | dum unzi.*                   | 49.  | pacisci gidingon.                |    |
| 711.         | purâ [parmâ] paremo.         | 60.  | committere zisamanezihef-        |    |
| 2910 715.    | vane du * zago.              |      | tan. †                           |    |
| 719.         | cursu scriche.               | 67.  | [si] violauerit giuuariuuit. 29- | 45 |
| 723.         | euiscerat scurfit, chrimit.  | 79.  | dirimamus scidomen.              |    |
| 730.         | alas girit.                  | 85.  | lacessunt tollotun.              |    |
| 731.         | [nomin]e [vocans] pi.*       | 86.  | pectunt straltun.                |    |
| 2915 733.    | ignauia zagaheit.            | 91.  | candentem [ensem] gluen-         |    |
|              | quidue oda* ziuviv.*         |      | taz.                             |    |
| 737.         | indixit gichundit.           | ,,   | tinxerat [ensem] harta. 293      | 50 |
| 750.         | exit farmeid.*               |      | adnixa [hasta] zuolinenter.      |    |
| 752.         | hesit chrimit.               |      | frustrata pitriugantiu.          |    |
| 2020 776     | carbascos chleina.           |      | vibratos gireidda.               |    |

| 107. seuvs hantago.                  | 482. disiecta ziuuorafanun.        |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 2955 146. ne incuses ninchunnis.     | 492. subsidens intnichenter.       |
| 158. excute zistori.                 | 495. diuersos [equos] danagi-      |
| 184. conuenit gizimit.               | chertiu.                           |
| 209. brachia zuoga.*                 | 502. in uicem untarin.* 2995       |
| 211. inclusit pifienc.*              | 520. conductă gimi&ero.            |
| 2960 221. pubentesque iouh* giparta. | 530. actum [genus] gizaltaz.       |
| 273. teritur ginoszan uuart.         | 546. hic hier.*                    |
| 274. fibula ringa.                   | 557. uestigans uasonter.           |
| 282. decernere zigiscidande.         | 565. ne esto ni * uuese. 3000      |
| 286. pulsatos fartripanun.           | 580. incusat stouuida.             |
| 2965 287. infrenant peiztun.         | 582. [rump]i an.*                  |
| 288. subiciunt uuraphun.             | 604. accepere fa'namun.            |
| 291. proterret farsterc.             | 612. se incusat sih inchunda.      |
| 294. trabali gipr&lihemo.            | 616. successu infrafarti. 3005     |
| 298. ambustum pizuscten.             | 625. hac hier.                     |
| 2970 ,, torrem prant.                | 626. qua hierdar.                  |
| 308. disicit zispielt.               | 630. inferior aftroro.             |
| 338. quatit muota.                   | 644. nec refellam, ni*gifalscon.   |
| 343. [imbrasid]es un.*               | 646. usque adeone, nio* nu*3010    |
| 348. referens afarenter.             | so * filo.*                        |
| 2975 352. aspirat anagapicta.        | 652. inplorans namonter.           |
| " affecit [alio praemio] gi-         | 675. instrauerat gidillota.        |
| neizta.                              | 680. furere gispildan. †           |
| 364. sternacis struhlines. †         | 686. proluit argiuzit.             |
| 367. qua dar.*                       | 687. in abruptum in stechali. 3015 |
| 373. citatorum gizalero.             | 689. disiecta ziuuorfanun.         |
| 2980 " detorsit danacherta.*         | 692. significat pouchenta.         |
| 375. bilicem [loricam] zuuiliha.     | 695. luere zifargeltanne.          |
| 379. procursu in * dero * farti.     | " decernere zigiscidonne.          |
| 386. nitentem spriuzenten.           | 703. appenninus partun perg. 3020  |
| 387. harundine zeine.                | 706. pulsabant stiezun.            |
| 2985 389. latebras holer.            | " ariete fedarari.                 |
| 390. rescindant + scurftun.          | 719. quis uuedarer.                |
| 400. immobilis uuolagihapanter.*     | 722. gemitu fona * pullode.        |
| 404. sollicitat uvenita.             | 725. lances pahuueiga. 3025        |
| 417. labris pechinun.                | 739. suffecit uuerera.             |
| 2990 425. properate pring&.          | 740. futilis [glacies] unpidara-   |
| 470. temone fonna* dihsila.          | paz, gigozanlihaz.                 |

| 751. canis iagahunt.            | 853. armatam [felle veneni] gi-   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 755. increpuit [malis] chlām    | ezit. luppota.                    |
| 3030 762. excisurum zistoran    | sco- 859. incognita unarchantiu.  |
| lanten. †                       | 862. collecta giduunganiv.        |
| 771. puro in * slehtemo.        | 870. solutos [crines] inpuntaniv. |
| 772. impetus uurf.              | 871. foedans chrazzentiv. + 3055  |
| 773. lentà in * uueihero.       | 877. superba gi'u'ltlihiu.        |
| tenebat hafteta.                | 878. reponit firgiltit.           |
| 3035 775. sequi [telo] sciozan. | 879. quo zivuiv.*                 |
| 779. quos iuuih.                | 887. inlaz.*                      |
| " fecere profanos aruuar        | tun. " corruscat uuenita. 3060    |
| 782. discludere induhan.        | 889. retractas uvidarost.         |
| 786. indignata zurnentiu.       | 891. contrahe gisamono.           |
| 3040 797, violari aruvartan.*   | 898. discerneret giuntarscidota.  |
| 802. [ne] recursent+ uu         |                                   |
| pont.                           | 905. creuit giran. 3065           |
| 815. contenderet spieni.        | 921. intorquet scoz.              |
| 817. supersticio uparfengida    | •                                 |
| 822. [cum] component [page      |                                   |
| gimachon.                       | 923. crepitus chlafod.            |
| 3045 825. uertere givuantalon.  | 927. poblite chnioradun. 3070     |
| 836. gista*.                    | 930. humilis nidarer.             |
| 844. demittere gineman.         | 938. ne tende ni * strit.         |
| 845. dire hazusi.               | 944. insigne zieri.               |
| •                               | 9                                 |
| 848. spiris ringin.             | 946. hausit [oculis] archanta.    |
| 3050 851. si quando suennesosa- | . 949. poenam girih. 3075         |
|                                 |                                   |

In dem vor dem Virgiltexte aufgezeichneten commentare des Servius finden sich folgende glossen:

Georg. I. 155. [fol. 17°] sarrieris houvest.

Aen. I. 282. [fol. 47°] togas autem etiam feminas habuisse untarûanth\* et oralisco usus ostendit. Liñroch.\*

Aen. III. 12. [fol. 66°] dii magni iuppiter, minerva.

Clm. 6411. Bucol. I. 62. Ararim souva.\*

Ein gleichzeitiges Virgilfragment zu München bietet, wie mir hr. Keinz schreibt, die glosse: aptant mahhoton.

### V. MÜNCHENER UND WEIHENSTEPHANER GLOSSEN.

Ich stelle hier die glossen zweier hs., deren zweite aus der ersten abgeschrieben ist, nach einer von hrn. FKeinz veranstalteten collation zusammen. die eine hs. trägt in der Münchener bibliothek, wohin sie aus der alten churfürstlichen kam, die bezeichnung Clm. 305, ist in folio und im 11. jahrhundert verfafst. die andere, Clm. 21562, ebenfalls in folio, stammt aus Weihenstephan. ihr alter ergiebt sich aus dem ersten blatte, auf dem abt Altunus abgebildet ist, wie er dem heiligen Stephan ein buch überreicht mit den worten:

Hunc librum de me digneris sumere sancte,

Sis michi patronus, leve fac quod me premit onus. Altunus war nach Mon. Boi. IX. 348 von 1182 bis 1197 abt. die glossen dieser hs. hat Graff unter VE2, VG2, VA2 theilweise aufgeführt.

Im übrigen bemerke ich nur den in beiden hs. bei dem worte picinen 13 vorfindlichen umlaut.

|    |                         | Clm. 305.     | Clm. 21562.    |
|----|-------------------------|---------------|----------------|
|    | BUCOL. I.               |               |                |
|    | 25. uiburna             | sumerlattun.  | sumerlattun.*  |
|    | 49. non tempta-<br>bunt | nar uueriant. | nar uueriant.* |
|    | BUCOL. 11.              |               |                |
|    | 8. frigora              | chuila.       | chuila.        |
|    | 9. lacertos             | egidechsun.   | eidechsun.     |
| 5  | 11. serpillum           | veltquenalin. | veltq*nalin.†  |
|    | 22. lac novum           | piest.        |                |
|    | 48. aneti               | dilli.        | dilli.*        |
|    | 50. calta               | chle.         | chle.          |
|    | BUCOL. V.               |               |                |
|    | 39. carduus             | thistil.      |                |
| 10 | " paliurus              | hagan.        | hagan.*        |
|    | BUCOL. VII.             |               |                |
|    | 65. fraxinus            | asc.          | asc.*          |
|    | 66. populus             | albare.       | albare.*       |
|    | BUCOL. VIII.            |               |                |
|    | 37. sepibus             | picinen.      | picinen.*      |
|    | Z. f. D. A. neue fo     | lge III.      | 7              |

Clm 305. Clm. 21562

BUCOL, IX.

albar. albar.\* 41. populus

15. 58. murmuris doz.

GEORG, I.

73. farra amar.

74. siliquà chemum. cheuun. ., quassante chlaffanti. chlafanti.

95, crates hurdi. hurdi.

20 126, limite macsteine. macsteine. †

139, nisco mistil. mistil.\*

142. lina

zugenezze. zugenecci.

170, burim flógis hoibit. flógis hoibit.

171, temo grindil. grindil. protentus gelancter. gelancter.

173. tilia linda arbor. linda arbor.

fagus pŏcha. pýcha.

174. a tergo afdan.\* afdan.\*

179, creta leim.\* leim. 30 181, mus spizza. spizza.

186. gurgulio angari. angari. †

200. retro sublapsa hinderore gidigin. hindrore \* gidigin.\*

255, deducere anascaltan. anascaltan.

256. tempestiuam citigan. citigan.

35 264. uallos stichela. stichela.

chasibora,\* chasichar,\* 266. fiscina chasibora, chasichar,

tiscella chorbili. chorbili.

294. pectine rain. rain.\*

fe mit.\* 296. despumat feimit.

40 314. inhorruit

vuagita. wagita. tuchali. tuchali.

361. mergi 363. fulice pelichons. pelichon.

367, tractus strimilon. stbmilin.

381, arcus reganbogo. reganbogo.\*

45 390, pensa vulgo peisa. peisa.\*

392. scintillare gnaneiston. gnaneisten.

512. carceribus pherrih. pherific.

# V. MÜNCHENER UND WEIHENSTEPHANER GLOSSEN. 99

|               | GEORG. II.          | Clm. 305.           | Clm. 21562     |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 12            | . siler             | uelarn.             | uelarn.*       |
| 66            | . fraxinus          | asc.                | asch.*         |
| 50 69         | . arbutus           | vuildpoum.*         | wildpoum.*     |
|               | . platani           | horna.              | horna.         |
|               | . casias            | uuiehpoum.          | uueb poü.*     |
| 214           | . tofus             | tubstein.           | tubstein.*     |
|               | GEORG, III.         | tubstein.           | tubstein.      |
| 406           | . sero              | chasiuuazar.        | chaswazzir.*   |
| 100           | AEN. V.             | chasinuazar.        | chaswazzir.    |
| 55 54         | . struerem          | rfksptk, mpchptk.   |                |
|               | . hospes            | vuirt.              |                |
|               | . certamina         | spkl.               |                |
|               | . notae             | strimilon.          | strimilon.     |
|               | . certamine         | spile.              |                |
| 60 226        |                     | thanc.              | spile.*        |
|               | spicula             | darta.              | darta.*        |
|               |                     | bihal.              | darta.         |
| **            | . ferebat           | erbôt.              |                |
|               | cursus              |                     |                |
|               | fortuna             | spil.<br>missevura. | spil.*         |
| 05 /10.       | AEN. VI.            | missevura.          | missevura.†    |
| 05            | audentior           | Latters             | 1-11           |
| 30.           | AEN. VIII.          | baldero.            | baldero.*      |
| 409           | electro             |                     |                |
|               | quadrupedante       | geslmelze.          |                |
| 590.          |                     | trepizente.*        | trepizente.*   |
| 790           | AEN. IX.<br>fortuna |                     |                |
| 120.          |                     | missevuri.          | misse vuri.    |
| <b>70 000</b> | AEN. X.<br>brevibus |                     |                |
|               | uada                | thuniun.            |                |
|               | thoraca             | thunni.             |                |
| 330.          |                     | brunna.             | brunna.        |
| AEO           | AEN. XI.            |                     |                |
|               | rauci, canori       | ressig.*            | ressig.*       |
|               | occiso              | erbizzenerio.       | erbizzenerio * |
|               | laxos referent      |                     |                |
| 911.          | flatus [equo-       | drasunga.           |                |
|               | rum}                |                     |                |

|                             | Clm. 305.            | Clm. 21562.       |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| AEN. XII.                   | 12.5                 |                   |
| 12. ignavi<br>82. frementis | zagon.<br>drasontes. | drasontes.*       |
| out inclination             |                      | manaht.           |
| 86. comantia                | manahte.<br>isara.*  | isara.*           |
| 80 120. uerbenâ             |                      | leinant.          |
| 130. reclinant              | leinant.             |                   |
| 211. inclusit               | besmideta.           | besmidita.†       |
| 215. lancibus               | bachuueidon.         | bachwaeidon.      |
| 274. balteus                | uezzil.              | uezzil.           |
| 85 " fibula                 | lebeleia, ringa.     | lebeleia, ringa.* |
| 301. nidorem                | sungulunga.*         | sungu.*           |
| 322. pressa                 | fersuiget.           | fersvig&.*        |
| 330. proterit               | tratda.              |                   |
| 336. comitatus              | gisindi.             | gisindi.          |
| 90 352. aspirat             | anagapicta.          | anagapicta.*      |
| 357. extorquet              | uzerwant.            | uzerwant. †       |
| 364. sternacis              | felligen.            | felligen.         |
| 375. bilicem                | fizza.               | fizza.*           |
| 376. degustat               | rizta.               | rizta.            |
| 95 385. statuere            | feruuardan.*         | ferwardan.*       |
| 390. penitus                | tiefo.               | tiefo.*           |
| 400. retorto                | widerworfenemo.      | wirderworfenemo   |
| 412. dictamnum              | wizunuurz.           |                   |
| 413. caulem                 | stoch.               | stoch.*           |
| 100 420. longeuus           | gedigeno.            | gedigeno.         |
| 462. vicissim               | einherton.           | einherton.*       |
| 463. pulverulenta           | bestobene.           | bestobene.        |
| [terga]                     |                      |                   |
| 469. lora                   | zugila.              | zugila.           |
| 470. temone                 | thihsila.            | thihsila.         |
| 105 477. sonans             | zuizerant.           | zuizerant.†       |
| 495. diuersos               | danigecherte.        | danigecherte.     |
| 520. conductà               | gemietere.           |                   |
| 536. torquet                | scoz.                | scoz.             |
| 651. adversa ora            | vndardougun.         | vndardougini.     |

[saucius]

#### VI. DIE BERLINER GLOSSEN.

Königliche bibliothek zu Berlin, ms. lat. in quart 215; enthält die Bucolica mit ausnahme des stückes III. 57 bis VI. 78, sowie die Georgica und wird im 11. jahrhundert geschrieben sein, wenn schon der letzte theil des 4. buchs der Georgica junger und spater hinzugefügt ist. neben zahlreichen lateinischen glossen finden sich auch deutsche, welche Bethmann in dieser zeitschrift band V p. 208 fg. veröffentlicht hat; ich gebe sie hier nach eigener collation, sie sind von verschiedenen handen und verschiedenem alter, daher sich über ort und zeit ihrer entstehung schwer etwas genaueres sagen läst. im allgemeinen scheint jedoch sowohl der consonantenstand als besonders das vorkommen des wortes 'senno' nach Alemannien zu weisen, auch a für ei in suanne und hagir belegt Weinhold p. 35. die häufige schwächung der endungen und das schwanken in den schlussvocalen spricht für den ausgang des elften jahrhunderts. ich bemerke noch, dass Bethmanns zählung sowie die angabe der blätter der hs. beigefügt sind.

#### BUCOL. I.

- 25. viburna sumermaton. 1.[1b]
- 48. palus lache. 2. [2'].
- 53. limite marech. 3.
- 54. depasta usgesogen. 4. [2b]
- 5 55. susurro gesvverme.\*
  - 56. frondator speht I boumfrosc.\*
  - 57. raucae haiser. 5.
  - " cura ruche. 6.
  - 60. nudos bare, 7.
- 10 67. post hernach, 8.
  - 71. segetes sat. 9.
  - 75. posthac hinnavvr. 10. [3°]
  - 78. salices velvvin. 11.
  - ., carpetis abprechen. 12.
- ., amaras bitir. 13. 15

#### BUCOL. II.

- 11. serpillum veltchonela. 14.
  - contundit samestochet.\*15
- 12. cicadis haimelin. 16.
- 18. ligustra winda. 17.
- .. vaccinia heidbere. 18. 20
- 34. trivisse geberthan. 19. [4\*]
- 47. papavera feltmagen. [4b]
- 50. vaccinia viol.\*
- 53. cerea gelvvin. 20.
- 59. apros eber. 21.
- 64. lasciva gesaide. [5\*] petulca, cupida, libidinosa geszh<sup>5</sup>ide. 22.
- 65. voluptas vvolnusce.\* 23.
- 68. modus masze. 24.

|    | 102 | DIE DEUTSCHEN               | VIRGI | I.GLOS  |
|----|-----|-----------------------------|-------|---------|
| 30 | 70. | semiputata halbe agescnid-  | 215.  | medic   |
|    |     | den. 25.                    | 216.  | milio l |
|    | 71. | usus gevvonhait.            | 227.  | viciam  |
|    |     |                             | 228.  | lentis  |
|    |     | BUCOL. III.                 | 264.  | furcas  |
|    | 7.  | obicienda zegeginvverfen*   | 266.  | fiscina |
|    |     | sun. 28. [5 <sup>b</sup> ]  | 292.  | faces   |
|    |     | post tergum rucgilin. 27.   | 294.  | pectin  |
|    | 19. | proripit vvrstilt. 29.      |       | aeni c  |
| 35 |     | post carecta undir dem      | 321.  | stipula |
|    |     | crute. 30.                  | 349.  | tempo   |
|    | 27. | miserum iamirlichē. 31.[64] | 360.  | mergi   |
|    |     | pocula napfi. 32.           | 363.  | fulice  |
|    | 38. | torno [superaddita vitis]   | 364.  | ardea   |
|    |     | gidrado. 33.                | 377.  | hirund  |
|    | 39. | corymbos craphen. 34.       | 390.  | pensa   |
| 40 |     | anssas habe. [6b]           | 392.  | scintil |
|    |     | mora tval.*                 | "     | fungos  |
|    |     |                             |       |         |

#### BUCOL. VII.

50. fuligine mit ruozza. 35. [8<sup>h</sup>] 58. invidit dac'rahz. 36.

#### BUCOL. X. .

 upilio senno.\* [14<sup>b</sup>] 45 .. subulci suanne.

#### GEORG. I.

163. plaustra redir. [20b] 164. trahee sliten. 50 171. temo girintal, 37. [21\*] 173. tilia linta. 38. 178. cylindro uuelle plopche. 39.

142. lina zugenezze. [204]

148. arbuta hangenbere.\*

183. talpae muelpho. 40. 194. nitro sulza. 41. [21b]

55 210. hordea gersta. 42. [22]

215. fabis bone. 43.

ca uuicha. 44. hirsa. n uuichā. 45. [22b] linse. 46. 60 furcga. 47. [23<sup>b</sup>] casibora. uacila. [24°] ie raiga. 48. chezil. 49. [24b] 65 as uuiche. 50. [25°] ora teniuuana. [26°] tuchari. antte. 70 hagir. da sualiuua. 51. [26b] uuichili. 52. [27°]

llare loschizon. 53. s thatch. 54. 404. Nisus spariuuari. 55. [27b] 75 405. Scylla lericha. 56.

475. Alpes alpun. [29b]

GEORG. IL 16. esculus unildi heich. [31°] 19. matris selpomes. 23. plantas scuzzilinga.\* [31b] 80 33. corna curniliperi. 70. platani ahorna. 57. [32b] 71. ornus limpom. 58. 74. gemma pruzzilinga.\* 59. 77. udo nazema. 60. 85 80. immittuntur ingestozan. 61. [334] 84. loto gaizpom. 62. 87. surculus scuziling.\* 63.

88. Crustumiis piris sperthpirun. 64. 110. alni herilun. 65. [33b] 90 111. orni limpome. 66.

100

113. taxi iuuan. 67. 163. sonat scillet. [35\*]

refuso aingestozemo.

95 164. tyrrenus [estus] thuschanisga. 68.

335. gemmas proz. 69. [40°]

348. concas i. cocleas muschelun.

361. tabulata camerata.\* [40<sup>b</sup>]

381. ludi spilstedi. 71. [41\*]

382. pagos dorf. 72. ... competa geuvike. 73.

463. testudine suipago. [43\*]

479. tremor ertpiba. [43<sup>b</sup>]

GEORG. IV.

345. dulcia furta huor. 74. [661]

## VII. ANHANG.

Das in den gl. Jun. H. p. 387-391 incl. enthaltene stück mufs man wohl eher ein Servianisches als ein Virgilisches glossar nennen. so viel ich sehe, geht es auf sämmtliche bücher. doch begnüge ich mich, dasselbe hier der vollständigkeit wegen zu verzeichnen, ohne einen neuen abdruck zu veranstalten. denn wohin das original gekommen sei, welches nach Nyerups angabe eine im besitze des MIeinsius befindliche hs. des Servius war, habe ich bisher nicht ermitteln können. eine von hrn. dr. DuRieu auf der Leydener bibliothek freundlichst angestellte nachforschung blieb erfolglos. gerade aber bei diesem denkmale läfst sich schwer ohne den authentischen text etwas erreichen, da nur dieser auskunft über die art und weise des zusammenhangs der Servianischen glossen mit dem p. 392 beginnenden isidorischen vocabular und den den schlufs bildenden pflanzennamen geben kann. dass die sprachlichen eigenthümlichkeiten des ganzen tief herunter gegen den Niederrhein hin weisen, bedarf kaum der erwähnung.

Es bleibt mir anzugeben übrig, daß ich die von Graff mit Virg. G. 3 bezeichneten glossen, die in der SG. hs. 1394 stehen sollen, bei Hattemer nicht gefunden habe. aus dieser hs. bringt der letztere nur eine beichtformel (1. 325) und drei glossen (1. 423°) bei, von denen höchstens eine, nämlich wiciae wuichi, aus den Georgicis sein könnte (1. 75). zwei deutsche worte zum Servius führt endlich das letztgenannte werk 1. 423° auf.

#### ANMERKUNGEN.

ī

1) spritan findet sich einmal bei Graff VI. 440 unter spreitan aufgeführt. in unserm denkmale begegnet es noch 130, 148. 10) wahrscheinlich bot die hs. turbamur und der glossator las fülschlich turbantur. 18) candidior verbindet schon Servius mit libertas. 21) d. h. kiburliches, nicht wie Wackernagel will, kiburliche. 22) hudun kenne ich nicht. 33) aequor hat in dieser ecloge auch Servius zu v. 48 als glosse zu palus; an keiner stelle stimmt aber das deutsche wort, wenigstens wenn man es als verschrieben für 'felt' ansieht. passen würde es Buc. IX. 57. 34) hs. destituerit. 38) scil. aha. 53) bei Graff V. 695 nur stark flectiert. 62) die silbe li ist doppelt geschrieben. 63) vgl. irwiegida Graff I. 728. 80) klê als neutrum finde ich sonst nicht. 94) das wort hängt gewis mit dem bei Graff VI. 457 angeführten uhtirseifta zusammen, wenn man nämlich dort: untirscifta interceptam liest. 99) andere lesart für iuncta. 103) mhd. wb. III. 776a 114) für reponas, wie 71 compelle für compellere, um den deutschen imperativ genauer auszudrücken. 117) Servius: Deliam alii amicam priorem volunt, alii Dianam, quae est a Delo. 123) für insago vgl. Servius: purgabo omnes apud Caesarem. 124) hs. perceperit. 125) doch wohl zu lirk und dem verb lirke mhd. wb. I. 1005°, dies passt auch, wenn man die bedeutung 'lahm' annimmt: sie schleppen sich kaum in ihren gliedern. 129) scil. werilt. 132) die beiden worte sind ursprünglich getrennte glossen gewesen: drozinta ist entsprechend dem deutschen worte masculinisch angesetzt, utir ist dann im nominativ sg. über ubera gestellt. 135) Virgiltext: rastros; zu vergleichen ist aber Serv. zu G. I. 94: et hos rastros dicimus et haec rastra. 140) mhd. wb. II. 2, 70b und 71b. 153) Serv: thiasos, saltationes, choreas. 156) hs. interere. 165) Serv: intonsi, silvosi, incaedui. 171) Serv: cum deus praestare aliqua hominibus coeperis, obnoxios tibi eos facies ad vota solvenda.... vel damnabis, reos voti facies. 177) die glosse ist mir ganz unverständlich. auch fällt das neutrum auf. 193) Serv: nigra vel umbrosa. 196) hs. assurrexerint. 200) rospon kommt noch einmal 551 vor. 228) flumen verstehe ich nicht. 229) scato scheint eher zum vorhergehenden umbra zu gehören. 233) Servius: stant, plenae sunt. 234) hier ist also nicht aha, sondern ein masc., etwa klingo zu ergänzen. 235) vgl. Schmeller, b. wb. II. 241: der hart, boden aus sand und kies bestehend und nur mit weniger trockenen und an sich unfruchtbaren dammerde überzogen. 254) mit Wackernagel iohe in ihe zu ändern, ist nicht unbedingt nöthig. 255) hs. quantitatis. vgl. Serv: unum est temporis, aliud qualitatis. 261) hs. obinahtiki. 265) picherin scheint avertere vorauszusetzen was auch im Virgil steht. 268) darnach ist Graff II. 456 zu ändern. 273) mhd. wb. III. 829°, 275) mhd. wb. III. 829. 281) Servius: servasse, recuperasse. 289) Graff IV. 142 hat nur das compositum. das simplex findet sich an derselben stelle in den Pariser gt. 52. vgl. aufserdem mhd. wb. I. 457\*, gl. bei Mone anzeiger VIII. p. 396: gracillare sicut gallina gahzen. 300) kiebinotiz? 305) hs. manus. laedet ist eine nicht seltene variante. 306) zu Stalder 1. 247: bus, busch, buscheli,

buschi adv. laut, wie man dem hornvieh und besonders den kälbern zuruft. davon das buschi, buscheli, kalb, vorzüglich von einem jahre; Schmid, schwäb. wb. p. 87: bosch junges rind. 309) simee für sime im cod. Bern. 184. 314) Meregarte 34; German. IX. 60 wird dazu aus Reinfrid 15b minwe angeführt. 324) kêron für kêrjan kenne ich sonst nicht. 328) Serv: vertere, arare. 332) nicht weiter nachweisbar, vgl. Grimm, d. wb. III. 1798. 339) vgl. Teg. gl. 2085. 342) hs. liquator. 344) gehört es zu bellan? 348) aus Servius zu dieser stelle: unde abusive dicitur chalybs ipsa materies. arze aus aruzzi. 353) sonst findet sich nur invertant. 364) Wackernagel ändert kidrozzatimo; unnutz, denn in den Tegernseer gl. 59 wird pinguis barene ebenso durch girozetes mistes gegeben. es gehört zu rozjan Graff II. 560. vgl. Stalder II. 283, Schmeller III. 158, 175. 383) hs. omnis. 387) Serv: fibris autem abusive ait, quod radices intyborum hac atque illac decurrant, ut fibrae per jecur i. c. venae quaedam ac nervi .... alii herbas adserunt .... potest ergo hic fibris pro herbis accipi. 388) Serv: veterno, pigritia. 389) neorin ist aufzulösen in ni corin von arjan; dasselbe eo als reduplicationssilbe erscheint noch zweimal in unserm denkmale: ceosun 576 von zeisan, anakikeong von gangan 596. dadurch erledigt sich Weinhold alam. gramm. p. 329 anm. 1. 391) von arton abzuleiten, daher Wackernagels conjectur aruntomo abzuweisen ist. 397) trahta in dieser technischen bedeutung = zugenezze sonst nicht nachgewiesen. 410) hs. insertabere. 416) Serv: virgea suppellex i. e. vasa de vimine facta. 420) dometur, daraus domatur im cod. Bern, 165. 428) explorat im Mediceus. 432) inladant für inludant in mehreren hs. und im Serv. 433) gehört hierher Stalder 11. 225: mutäch, mutech, mutich, mutis m. = mauke, heimlicher vorrath an geld, obst? 438) mhd. wb. l. 45b, 439) folliculis und im folgenden festinata sind aus Servius. 452) warum hier das neutrum angewandt worden, weifs ich nicht. 454) nordlichiu sowie kiwarnotiu 458 sind fem. nom. sg. 462) Graff VI. 367 hat nur die composita; das simplex findet sich noch Par. gl. 142, Schl. gl. 4, 79, mhd. wb. II, 2, 515b. 468) Serv: fas, divina iura. 478) deiecit für disiecit beim Servius und im cod. Rom. 479) Serv: trepidum, quia quod bullit, quasi tremere videtur. 481) Serv: genialis, voluptuosa. 484) eichin? 488) Serv: auritos, maiores habentes aures.

508) Serv: plangunt, resonant. 508) celi für celo Serv. und mehrere hs. 508) Serv: sub casam, circa finem. 509) hs. glani, verbefsert von Wachernagel. 518) aus dieser stelle ist ein verb sezzen mit der bedeutung sich setzen zu folgern. 519) das erste verb gehört zu burju mhd. bür, welches nach dem d. wb. 11. 534 in dialekten auch intransitiv vorkommt; von unserer formation ist ein beispiel pürel anus, mhd. wb. 1. 1535, wohl auch durch die bedeutung anschwellen zu erklüren. das zweite wort ist mir unklar; sollte vielleicht an iteroon Graff 1. 451 zu denken sein? 525) im Virgil steht: borcae de parte und zu diesem ganzen ausdrucke ist auch nordhalba zu zichen. der ordner fafste es nur zu borcae und bildete davon einen nomin. borca. 532) hs. gruhilont. 540) im texte fehlt aus versehen der stern. vgl. mhd. wb. 11. 2, 137°. Wachernagel. 509) hs. mas, verbefsert von Wachernagel. 559) hs. tas, verbefsert von Wachernagel. 569) mhd. wb. 11. 40 hat rigiton; rogela, rügeln giebt Schmeller 111. 6869, der darüber nachzuschen ist. 601) andere

lesart für fallacia. 602) hs. cirgaginen, von Wachernagel gebefsert. lassis für laxis in vielen hs. 607) zu Graff IV. 1111. 612) dies wort kenne ich nicht. 617) zu truoben, wovon beispiele bei Graff V. 489 fg. unter truobjan; vgl. mhd. wb. III. 121°. 624) mhd. wb. III. 287b. 627) vgl. Müllenhoffs denkm. p. 252. 630) vgl. Schmeller I2. p. 450 und 457. 633) hs. nidersecchan, verbefsert von Wackernagel. 640) Par. gl. 360; K. v. Megenberg 290, 21: alsô daz si swärmen (fetus emittere) wellent. beidemal, wie hier, von den bienen gesagt. 644) altus in der bedeutung putritus, die es hier haben mufs, kommt bei Serv. zu Aen. I. 273 vor. dabei findet der nicht seltene fehler einer verwechselung des activs und passivs statt. 647) accio, wie Wackernagel richtig schreibt, begegnet bei Serv. zu Aen. VIII. 642, Xl. 308 und wohl öfter. 649) Serv. Georg. II. 242. 650) Georg II. 242. 651) sehr häufig bei Servius. 653) Serv. Aen. I. 282, IV. 518. 659) Georg II. 189, III. 297. 661) Serv. Buc. II. 10; eine stelle im letzten theile der Aeneis habe ich zu notieren versäumt. 662) mehrmals in den Georg. z. b. IV. 168, auch Aen I. 435. 664) Serv. zu Aen. XII. 9. 665) oft im Servius, wie Aen. IV. 643, VII. 251, VIII. 288 u.s. w, es kann auch dem im glossar ihm vorhergehenden gestire beigeschrieben gewesen sein. 670) einigemal in der Aeneis, auch Serv. zu Aen. I. 174, II. 69. 671) D. Cange IV. 124b: 'Papias: linostima vestis dicta, quod linum in stamine habeat. gl. Sax. Aelfrici [p. 68b Sommer] linostema linenvearp.' vestis linea Serv. Aen. VIII. 33; eine lange anmerkung über leinene kleider Serv. Aen. XII. 120. 672) die lucumones erwähnt Servius Aen. II. 278, V. 560, VIII. 65, 475, X. 202, XI. 9. 674) Georg. II. 517, Serv. Aen. XI. 532. 676) Priscian. 75, 9. 677) auf jeder seite fast im Servius, 678) nitela Serv. zu Georg. I. 181. 679) die deutsche glosse zeigt, dass ordior hier vom gewebe gebraucht ist. so in der vulgata Jes. 25, 7; 30, 1; 38, 12. 680) Aen. V. 16. 681) Serv. Aen. X. 396. 682) Serv. B. VIII. 82, Aen. I. 179 u. ö. 683) hs. uikchit. 685) composition von mer und e(wa), welches in compositen nach Graff 1.510 auch als he erscheint. 689) Serv. Aen. IV. 9. 699) Wackernagel pfiwizo. es ist wohl spiwizo (welches nicht nur bairisch ist, wie mhd. wb. II. 2, 514° angiebt, sondern auch alamannisch vgl. Zimm. chron. III. p. 89: ußspeuzet) von spiwan abgeleitet zu schreiben. Diefenbach nämlich, glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis Frankf. a.M. 1857. p. 438e hat die entsprechende lateinische glosse: pitisare i. e. frequenter spuo t bibo; ebenso Lindenbrog. gl. p. 1000 Eckh: pytisso, poto vel spuo. 691/2) sehr häufig in der Aeneis. 693) Serv. Aen. VI. 233. 694) Georg. III. 192, Aen. II. 207. das wort belegt das mhd. wb. 1. 281°, 695) Serv. Aen. IV. 196. 696) Diefenbach a. a. o. p. 538° denkt an chanarcha licium. 697) Serv. Aen. I. 651. 698) Georg. III. 24, Serv. Aen. 164. 701) Georg. III. 129, Serv. Aen. V. 721. oft ex- und attenuo. 702) Serv. Aen. XI. 326. 704) Georg. III. 497. 707) Wackernagel hält, wie sich p. 324 ergiebt, herbalare für deutsch; mir scheint es eine mlt. bildung von herba zu sein.

II.

ist es gummi Serv. Georg. IV. 161?
 Georg. II. 180.
 Aen. I. 373; ähnlich annalium iaruuerto Schl. gl. 19, 1, wo Wackernagel iaruuerco befsert.
 Aen. I. 433.
 Georg. IV. 262?
 9-11) Serv. Buc.

II. 52. 12) Georg. 1. 305. 13) Georg. I. 514. 14) Aen. I. 706. 15) Aen. I. 731. 16) Serv. Georg. I. 59. 17) Georg. I. 74. 18) Georg. I. 126. 19) Georg. I. 164. 20) Georg. I. 166. 21) Georg. I. 166. 22) Georg. III. 417 oder Aen. II. 135. 23) Aen. II. 174. 24) Aen. III. 649. 25) Aen. III. 649. 26) Aen. IV. 18. 27) Aen. IV. 25. 28) Serv. Aen. IV. 35. 30) Serv. Aen. IV. 516. 31) Aen. V. 69. 32) Aen. VI. 417. 33) Georg. I. 179 oder Servius Buc. I. 66 creta alba terra dicitur? 34) Georg. I. 186. 35) Georg. I. 190. 36) Georg. I. 264. 37) Georg. I. 266. 38) Georg. I. 367. 39) Georg. I. 390. 40) Georg. I. 139 oder IV. 41? 41) Georg. III. 256? 42) Aen. I. 737. 43) Aen. VII. 411. 44) Aen. VII. 732. 45) Aen. I. 43. Servius zu dieser stelle: rates, abusive, naves: nam proprie rates sunt connexae invicem trabes. dazu könnte das folgende (46) kelichilih (mhd. wb. 1. 973b) allenfalls gehört haben, wenn man annimmt, dafs es invicem glossierte, von einem abschreiber aber auf das darüberstehende abusive bezogen wurde. 47) Aen. I. 436. 48) Aen. I. 744. 49) Aen. II. 207. nach übersetzt pone. verte scheint das pract. von ich ver navigo zu sein. dies im mhd. wb. III. 251° ohne beleg aufgeführte verb kann ich aus der Kchr. 16051 nachweisen; sie ilden unde verten. 50) Aen. IV. 137. 51) Aen. IV. 239. 52) Aen. IV. 366. 53) Buc. I. 57. 54) Buc. II. 18. 55) Buc. III. 18. 56) Buc. VI. 16. 57) Serv. Buc. VII. 33. 58) wahrscheinlich eine nebenglosse zu setosi Bue. VII. 29. vgl. Schl. gl. 6 an derselben stelle. 59) Serv. Buc. VII. 42, 60) Serv. Georg. I. 403? 61) Buc. VII. 25 oder 38. 62) Buc. VIII. 54. 63) Buc. VIII. 55. 64) Buc. X. 27. 65) Buc. X. 19. senno Stalder II. 371. 68) Georg. III. 355. 67) Georg. III. 360. 68) Georg. III. 360. 69) Georg. III. 377. 70) Georg. I. 148. 71) Georg. I. 153, 72) Georg. I. 75. l. wikchun. 73) Georg. I. 75. 74) Georg. I. 172, 75) Georg. I. 174, 76) Georg. I. 178, 77) gehört wohl zu tritura Georg. I. 190. 78) Serv. Georg. II. 25? 79) Georg. I. 264. 80) Georg. I. 481. 81) Georg. II. 69. dasselbe wort und an dieser stelle in den Münchner u. Weihenst. Virgilgl. 82) Georg. II. 70. 83) Georg. II. 71. 84) Georg. II. 113. 85) Georg. II. 134. 86) Georg. I. 390? 87) Georg. III. 172. 88) Georg. III. 173. 89) Georg. III. 297. 90) Georg. III. 451. Nemnich, polyglottenlexicon der naturgeschichte, Hamburg 1793-95 p. 1550 führt germer als nieswurz auf, vgl. wörterbücher der naturgeschichte, Hamburg 1798 p. 189. 91) Georg. III. 406. 92) Georg. IV. 31. 93) Georg. IV. 196. 94) Georg. IV. 237. 95) Georg. IV. 296. 96) Georg. Il. 213. 97) Georg. Il. 213. 98) Servius Georg. IL. 214. 99) Georg. III. 82. 100) Georg. III. 82. 101) Georg. III. 83.

### III.

1) eine dem 1 sehr ähnliche form des c begegnet 241. verwenden wir diese an unserer stelle und ändern zugleich n in h, so erhalten wir: cehe steecon. ich vergleiche aus den Schl. gl. 6, 347 zaha scafta, welches dieselbe Virgilstelle glossiert. 3) mhd. wb. II. 2, 25b. 13) mhd. vb. II. 2, 653b. 14) in den gl. Jun. D. p. 325 Nyerup findet sich ilex scaldeiche; dasselbe wort in der form scalteih ergiebt sich an unserer stelle, wenn wir die soeben erwähnte gestalt des e in rechnung ziehen. die gleiche glosse treffen wir in slaheic 231; denn lt für h ist haum eine änderung zu nennen. in slateichi 849 jedoch ist 1 auszefallen. 15) Serv: ad Cortynia, ubi fuerant aliquando solis armenta.

27) Graff IV. 1073 ff. hat hizza und heizi; hitti steht in den ndd. psalmen 18, 7. 29) d. h. bisingon; am rande zu torrida v. 48. 31) d. h. uachaldra. 38) am rande zu v. 62. bei Servius nur folgendes zum ersten v. der ecl: apud Theocritum est una ecloga, quae appellatur φαρμακεύτρια. 39) gl. zu Heinr. summ. Germ. IX. p. 28, 95b; vitte walken; hierher gehört auch walchart Servat. 594. beide wörter sind wohl von walgen abzuleiten. 41) nur diese bildung, die mehr der ags. u. and. form (gealdor; galdr) als der ahd. (galstar) entspricht, ist unserm denkmale gerecht. vgl. 205, 479, 733. 43) Serv. Buc. VIII. 73: bene utitur liciis, quae ita stamen implicant. 47) l. gartsanc, vgl. gartsangon 900. 58) l. gfunkchan. 64) es ist mir zweifelhaft, ob der punkt zwischen r und b ein i bezeichnet, sodass das ganze loriberi lautete. 66) scorza, ein ursprünglich mlt. wort (D. Cange VI. 125°: scorza vox italica, cortex, Gallice écorce) ist ins holländische aufgenommen (vgl. Hoffmann Hor. Belg. VII. p. 8: scorse cortex, p. 14: schille of een scorse cortex, p. 19: draf & scortse siliqua) wo es sich noch jetzt findet (Winkelmann, holland. wb. p. 280°: schors, f. rinde, schaale). 68) randglosse zum vorhergehenden fiscella. 72) Serv. Georg. I. 58: castores antem a castrando dicti sunt. virosa autem aut fortia aut certe venenata. nam licet sint multis remedio, tamen praegnantes corum odore abiiciunt et egeruut partum. - vor buu oder buu sind einige buchstaben erloschen, ich ergänze: [lup]bun, vgl. Reineke Vos ed. Hoffm. 6815: ik hebbe ên gelubbet, Hor. Belg. VII. p. 7: ghelubbet spado, lubben castrare. wegen der form vgl. 942. 81) Graff VI. 908 bielet uzsuizzida, Konr. v. Megenberg 272, 22: der switzet sein aigen pluot auz. 89) ungalerut? 90) am rande zu v. 120. ich verstehe die glosse nicht. 98) ebenso 279; das wort ist wahrscheinlich im sinne von knospe verwandt. vgl. Grimm, d. wb. Il. 447. 100) Serv. Georg. I. 151: robigo est vitium obscoenae libidinis, quod ulcus vocatur. für ango vgl. 304 anm. 106) bei Graff IV, 557 ist dies wort ein st. masc., ebenso in den gl. Jun. D. p. 318: tubulus clepel. 107) aus dem ursprünglichen mazsahs ist unsere form so gebildet, dass h vor s ausfiel, z und s assimiliert und a in e geschwächt wurde. 108) l. azzusi. 114) vgl. Schl. gl. 4, 21: arbute crates ziunin nappha. 115) bei Graff I. 885 nur wanna; wan auch CXXII und gl. Jun. D. p. 282: ventilabrum wan. 121) l. duchstein vgl. CXX; cylindro uuellistain Schl. gl. 4, 76. 123) muwerf(o), muwerft, multwurf Graff I. 1040 ff; mulwerp CXV, Germ. IX. 19, 11b. 129) l. gethrusc. 130) Servius zu 192: et hoc dicit: si ia amygdali floribus folia semper abundaverint. 131) mhd. wb. I. 7781; gl. Jun. D. p. 281; Mone, quellen I. 302, 14; acus caf, 308, 280; palear acus caff. 140) Graff VI. 753 setzt nach VG 2 strimili(n) an; dasselbe ist aber nur eine geschwächte form von strimilon, welches Ulm. 305, das original, bietet. 147) zu obtunsi v. 262. 151) dies ist eine lateinische glosse. l. caldarii (D. Cange II. 28°). 158/9) zu falcem v. 348. 161) wendung finde ich erst bei Haltaus p. 2076. 164) am rande zu 361. 165) hierdurch bestätigt sich die bedeutung von struct, welche man schon lange vermuthet hatte. vgl. Müllenhoff denkm. p. 473; den flufsnamen Unstruot hat auf diesem wege schon Förstemann (namenbuch II. 1435) richtig erklärt. 170) l. nortostanugint. 171) zu Euri v. 371. 177) l. ceisende. 178) verstehe ich nicht. 182) gl. Jun. D. p. 268: laudula lewerca. Bonner gl. bei Hoffm. ahd. gl. p. 22, 37: luscinia lewerka. 186) dieses wort setzt unindumemanoth Graff II. 797, mhd. wb. II.

1, 55° voraus. 189) Diut. Il. 274: populus belit ? albere; belzboum LXXIII: Nemnich, wörterbücher der naturgeschichte p. 53: belzboum populus; Frisch I. p. 80°, vgl. die Kölner gl. in dieser zeitschrift XIV. p. 186, 6. 199) Nemnich a. a. o. p. 86: bratbirn a) eine plattgedrückte birn. b) eine abanderung der pfundbirn. Frommann, mundarten V. p. 64 gewährt aus der grafschaft Mark bradbearen. 200) nach Nemnich p. 342 ist kürbilsbirn identisch mit pfundbirn. 201) d. i. fruthruuon. dasselbe compositum Germ. IX. p. 21, 30h: uriedruven, we ie den umlaut beseichnet. 202) für das durch punkte getilgte kelketren vgl. Graff IV. 394, gl. Jun. D. p. 286: torcular kelkterre. 208) mhd. wb. Il. 2, 616b, Wackernagel in dieser zschr. VII. 131; Admont. gl. in dieser zschr. III. 3814: duchistein; Mone, anzeiger III. p. 243, 224: cala duchstein. 210) inui am rande. 211-12) am rande zu 257 und 262. l. fora. 213) aufser zwei stellen bei Graff IV. 309, wo grebila durch polinctores (d. h. sepulturae curatores D. Cange V. 332; vgl. schon Serv. su Aen. IX. 487) glossiert wird, erscheint das wort nur in der bedeutung paxillum. 215) mhd. wb. Il. 2, 121b. 216) vgl. Berliner Virgilgl. zur selbigen stelle. 218) vielleicht von helan; doch weifs ich -ouus für -awa nicht zu erklären. 228) mhd. wb. L 2271. 230) L hpxxxx. 231) die glosse steht bei v. 426, aesculus kommt aber nur v. 291 vor. hr. dr. Michelant liest: castaneae vel scolos. 235) befser ist wohl in xxfkthun zu ändern, als das wort von affindan abzuleiten, schon weil nth in unserm denkmale weiter nicht sich zeigt. dies hinter ei, wie in ceinsende begegnende n könnte dialektisch sein; ein solches kommt im alam., wie Birlinger irgendwo in seiner 'alamannischen sprache' bemerkt, hin und wieder vor. 236) vgl. goth. ufaibs. 240) beiti ist von beitjan, ags. bædan, asch. bêdian abzuleiten und mufs' druck' bedeuten. 244) Graff IV. 649 gewährt das wort nur im musikalischen sinne; in unserm haben die Tegerns. Virgilgl. zu Aen. VII. 615 das nahe verwandte inchquetani. 248) die Teg. gl. haben gophun zu lumbos v. 87. 252) Schl. gl. 4, 101: tusineme. 253) I. thrasindi. 261) bremo am rande. 282) das holz, das man den schweinen um den hals thut, heifst kamp, Schmeller IL 300, vgl. mhd. wb. I. 783b, 263) l. rkngxn. 265) vgl. Wackernagel, Basler bischofs und dienstmannen recht p. 33 § 6, 2. 288) zu ulvam v. 175. 275) zu exaestuat. v. 240. 285) isilla Graff 1. 485; ihsilla Germ. IX. 24, 66; ihilla gl. Jun. H. p. 389; hichela Sumerl. 15, 57; von letzterem ist es nicht weit zu unserer form kichilla, die ich indessen nur niederländisch vorfinde: Hor. Belg. VII. p. 13: stiria kekel of dropel; p. 19: stiria een kikele. 288) l. Irthuspn; gl. zu Sedulius in dieser zeitschr. V. 202°: terranea erdhus. 292) Brem. wb. V. 161 hat wattke, waddik serum lactis; gl. Jun. D. p. 285: ceru autem est wefzech (l. wetzech); aus der jetzigen sprache bietet wäske, molken HSchütz, das Siegerländer sprachidiom (programm von Siegen 1848). 293) bei Graff IV. 613 finde ich farchront. 294) hinter 1 ist vielleicht o ausgefallen oder u, wenn man die Jeroschinsche form sluf annehmen will. 295) mhd. wb. 1. 893°, Hagens Germania II. p. 96 v. 111. 297) sollte der zweite theil dieses wortes mit sittir(wurz) zusammenhängen? 302) die Tg. gl. haben hier snophezungo. bei der großen zahl ähnlicher deutscher ausdrücke für singultus wage ich nicht hier eine entscheidung zu treffen. 304) gl. Jun. H.p. 406: pustula angseta; ags. gl. bei Mone, anzeiger VII. p. 147, 626: pustula annantan . . derselben stelle geben die Amplon. gl. (Jahns archiv für philologie

XIII. p. 361, 178) fehlerhaft: pustula augreta. der erste theil ist ango (100), womit auch angweizza componiert ist. 326) am rande zu v. 249: sarcire ruinas. doch scheint etwas fremdartiges hereingetragen zu sein: deun riffilen bedeutet flachs kämmen, sarcitus aber erklärt D. Cange VI. 68 als 'pannus, idem qui sarcilis'; dies letztere führt hehrein an (sammlung alt- und mitteldeutscher wörter aus lat. urkunden, Nordh. 1863); sarcil grobes tuch. so besagt denn wohl auch hier sarcitus nichts anderes, als ein gewand, dessen flachs gut gekämmt ist. 327) am rande zu v. 296. vgl. mhd. wb. III. 6654. 330) d. h. gedrip se, 338) zu laxis v. 122; l. zergebenen vgl. 821. mhd. wb. I. 506b; Gudrun 21, 4; Pnss. K. 114, 54, 184, 86. 343) bei Graff VI. 749 ist gistriti aus der daselbst citierten form gistritiu anzusetzen. 344) selpuna verstehe ich so nicht, ich denke, das wort ist wie 391, 392 nicht ausgeschrieben und es muss folgendermassen ergänzt werden: selpuua (ssenemo), se(l)uemo steine. selp bezeichnet ja das, was ohne hinzutreten der kunst, von natur wird: so selbseil gruf. Rudolf p. 23; gl. zu Sedulius in dieser zeitschr. V. 209-11: non nato (scil, musto; hei der hochzeit von Cann) selbuuasneme. 346) Graff V. 688 hat nur cinselod. 347) l. zuntra, wie vielleicht schon die hs. selbst bietet. 349) l. fleissees. 353) Virgil meinte Patavium in Venetien, der glossator bezog es auf das ihm bekanntere an der Donau. 355) l. fehes; so vielleicht schon in der hs. 363) l. drenon. 376) am rande zu suspecta v. 36. 377) unendig Schmeller 1, 76, 379) am rande zu sub proditione v. 83, 380) über die beziehung s. Tg. gl. z. d. st. 382) l. merigras; dies scheint auch die hs. zn bieten. 383) ist etwa thene- oder thinceidon zu lesen? an die schw. flexion braucht man sich in diesen gl. nicht zu stofsen. 384) l. heil. 386) zuostun am rande, entweder für zuostnnt oder für zuostan. vgl. Trierer ps. 108, 30: adstitit zustunt. 387) Serv. zu v. 377: bene addidit fida, ut ostenderet symbolum. 388) bei Graff I. 930 nur sciltuuerida. 391) zu ergänzen nach den Tg. gl., welche ursloufun haben. 392) auch dies wort kann nicht vollständig sein. es ist mit hülfe folgender formen herzustellen: micat lecheezat Teg. gl. 988 (vgl. anm.), micat lechezta Prud. 1 (Groff II, 151), micat lechazzat gl. zu Prudentins in dieser zschr. X. 370. 396) Schmeller II. 128; die haien, die hai, der haien, die heve trusorium, fistuca, heien tundere; geheien jacere Frommann mundarten IV. 171; heye, heien in etwas abweichender bedeutung bei Stulder H. 31. 398) Serv. zu v. 512: nudoque sub axe, hoc est sub divo. 399) dasselbe verb auch 450; ich leite es von volc ab; vgl. and. fylkja, in schlachtordnung aufstellen Sigurdarkv. 11. 23. in diesem sinne genommen passt das wort an unsern beiden stellen vorzüglich. 401) mhd. wb. III. 80 b führt aus Mone, anzeiger IV. 232 trægen lassare au. 403) d. i. nohtahnne für nohthanne. 404) bei Graff IV. 300 nur die composito. 406) l. selfboum. 407) Serv. zu v. 85: Thymbraeus Apollo dicitur ab agro Troiae vicino dleno Thymbrae, quae Satureia dicitur. dazu ist das bei Servius nicht vorfindliche serpulum gesetzt. heimeonola finde ich sonst nicht, häufig dagegen garteonola. 410) mhd. wb. 11. 2, 7651. 411) mhd. wb. 11. 1, 8251; a. a. o. 7551 war die stelle noch nicht entdeckt. 412) vgl. Grimms mythologie p. 992. 413) l. kinnibaccun. 414) gehört wohl nicht zu stif, stiven, sondern zu erstabe Graff VI. 613. daher ist der stern und das oben p. 23 über die glosse gesagte zu tilgen, 416) zu v. 286. vgl. W Grimms anm. zu den W icsbad. gl. 109. 418) Diefenbach

glossarium latino-germanicum p. 543° gewährt aus jüngern vocabularen losung, lossung, lottung. 420) Tuskan als land sehr häufig, z. b. Meregarte (Müllenh. denkm.) p. 70, 3; Kaiserchr. 17119, Eraclius 1227, 4421 u. s. w. unser adj. steht in den Berliner Virgilgl. 95. 422) Graff VI. 765 hat nur beispiele aus den Tg. gl.; ein weiteres gebe ich aus den gl. zu Sedulius (z. f. d. a. V. 210): actis (securibus) anageslagenen. 426) l. ungeuüri. 429) Serv. zu v. 483: subtegmine i. e. filo, quod intra stamen currit. 432) mhd. wb. l. 582b, 439-40) Serv. zu v. 57: bidentes autem dictae sunt quasi biennes, quia neque minores neque maiores licebat hostias dare. sunt etiam in ovibus duo eminentiores dentes inter octo, qui non nisi circa bimatum apparent. 441) capulus findet sich im ganzen vierten buche bei Servius nur zu v. 262: hic capulum ant vaginam, at in illis ferrum ..., vincto ad capulum: üblicher ist helza. ob hilze gl. Jun. D. p. 288, helzi Schl. gl. 39, 119 zu helza oder hilzi gehören, wage ich nicht zu entscheiden. 445-448) Serv. zu v. 131: odorisequum quod odorem sequitur, leidezoa gebildet wie leitihunt. 447) l. gebrordedemo, vgl. 465, 522. 457) zu talaria v. 239. 458) Servius zu v. 245: tranat, transvolat; ut (Georg. IV. 59): nare per aestatem liquidam suspexeris agmen. 459) penates kommt in diesem buche nur v. 21 und 598 vor. 468) zu v. 489. 470) am rande zu cautibus v. 366. 473) derselbe ausdruck 486. der lateinische text erfordert die bedeutung: wimmeln, gedrängt voll sein, starren. man kann demnach eine stelle der Elisabeth (v. 527) vergleichen, welche Haupt zu Engelh. 3046 richtig erklärt hat: manigen wehen kursit, die von golde strebeten. ihm tritt Rieger im glossar zur Elisabeth bei. 477) vgl. noch mythol. p. 121, z. f. d. a. XII. 403. 482) gescidon ist infinitiv. 487) concitat gehört vielleicht zu fatigat v. 572 oder zu stimulat v. 576, 492) mhd, wb. III. 53b; ältere beispiele sind: Schl. gl. 6, 529: roscida towiga; gl, zu Prudentius bei Eckhart, Fr. o. ll. p. 1003a: roscidus touuegun, rorulenta touuegen; Innsbr. gl. bei Mone, anzeiger VII. p. 598, 764: roscida towike. 493) cantarus für canterius finde ich z. b. bei AMai, class. auct. Vl. 513t, das deutsche wort ist natürlich hengest zu lesen. aber wohin die glosse gehört, weifs ich nicht. 496) am raude zu v. 69.

507) dasselbe wort 652 blethdun. ags. gl. bei Mone, quellen 1. 315b: palmula arbled; Bosworth, dictionary p. 9° citiert arblaed palmula remi aus Alfrik. 652 scheint daher das übergeschriebene h falsch und aus einer verwechselung mit plehta, pflihta d. i. prora hervorgegangen zu sein. bei dem zweiten worte ist in der hs. I aus p corrigiert. 508) l. iligiu, wie vielleicht schon die hs. hat. 509) mhd. wb. l. 956, 512) die Tg. gl. haben anagislaganer bei illisa. 514) mir unbekannt. 515) mhd. wb. l. 229°, 527) etwa dranestof für dranestouf? freilich kann ich auch dieses wort nicht belegen. 531) der glossator hat arduus mit ardea verwechselt. 533) die anmerkung. am rande von v. 302, bezieht sich wohl auf die worte: quos fama obscura recondit. die deutsche glosse lese ich burchilinga, und leite sie von burc ab. 534) l. geuurstemo. 537) particip des verbs bil, bal, balen, boln, vgl. mhd. wb. l. 117° ff. 540) vielleicht sineuuerualer (Graff IV. 1238). 541) l. lauileia. 558) Diefenbach p. 4824: radicitus wurtzlich. 567) Graff V. 685; Schl. gl. 6, 53; mhd. wb. III. 870h. 573) bei Graff III. 426 ist fizzilsch, cbenso Germ. IX. p. 19, 6: wizzeluech ros. uncomponiert finde ich das adj. fizzil nicht; es

gehört aber hierher der name Sintarfizzilo (z. f. d. a. I. 5; XII. 306). 575) zu unescunari auriga Graff 1. 1082; weskinaro aurigarum Schl. gl. 25, 16, wo Wackernagel thöricht waginare ändert. 589) Graff 1. 883 bietet wunna, unwunna, wunni, aber nicht unwunni. 592) mhd. wb. II. 1, 589°, Entecrist fundgr. II. 129: die dar inne warin berohin; zu Walther 34, 35 (p. 162): sò dem fiwer ist berochen. vgl. zu den Tg. gl. 2473. 594) bei Graff nur in der bedeutung 'eingeweide'. 597) zu tristes v. 734? 599) wohl zu forum v. 758. 605) zu ruch d. h. ruc, bewegung, ist ein verb wie gabun zu ergänzen, da die ganze phrase 'fecere pedem', nicht blofs der technische ausdruck pes d. i. nach Servius funis quo tenditur velum, dadurch ausgedrückt zu werden scheint. 606) Serv. zu v. 832: cornua, antemnarum extremitatem. 611) l. bosuichera. wohl zu supposta v. 24 gehörig. 612) l. nu erist. vgl. Graff Il. 979. 613) Serv. zu v. 65: simulacra brevia, quae portabantur in lecticis. 614) wohin diese anmerkung zu ziehen ist, weifs ich nicht. 615-16) Serv. zu v. 83: defuncte autem, liberate nam dicimus functos officio, qui officia debita complerunt. 618-20) am rande zu v. 141: fetus. 621-22) beide gl. am rande zu v. 150; Serv. dazu: incestat polluit et incestus est quaecunque pollutio. daher scheint an dieser stelle unreini substantiv zu sein. 630) diese randglosse bezieht sich nach meiner meinung auf v. 201: ad fauces grave olentis Averni. 633) die Bonner gl. bei Hoffm. ahd. gl. p. 25, 6 bieten ebenso: formeus uuethil. das lateinische wort finde ich sonst nirgends, es scheint aber 'wedel' bedeuten zu sollen und könnte dann auf v. 230: ramo felicis olivae zu beziehen sein. 635) Serv. zu v. 303: nam lugubrem esse hunc colorem ostendit dicens (Georg. I. 466): cum caput obscura nitidum ferrugine texit. 641) l. speichon. 646) vgl. lobogerni iactautia Graff IV. 236. 647-48) zu excudent v. 848. doch verstehe ich anahaf nicht, an anahae von hahan darf man nicht denken. 649) möglicherweise steht in der hs. selbst schon richtig hiuue. 651) vielleicht eine note zu verticibus v. 31. Graff VI. S74 hat suello nur in dem sinne von tuber, vgl. auch überswal mhd. wb. II. 2, 792 . 657) kann sich nur auf pubilis v. 53 beziehen, mhd. wb. 1. 960° citiert Kchr. 73° = 12166 Mafsm.: iane sult ir die hileich nicht machen. ähnlich huormachare leno mhd. wb. II. 1, 17 . 658) I. lantuouen. der eireumflex bezeichnet nur den diphthong. Grimm z. Rolandsl. p. V. 663) mhd. wb. II. 1, 327b. 664) am rande zn v. 185. 668) der gen. hängt von niht ab. 669) Förstemann, namenbuch 1. 1293 bringt den eigennamen Wigilo bei. 671) vielleicht underdeta. 676) vgl. mhd. wb. 11. 2, 787°; ndd. glossar bei Hoffm. Horae Belg. VII. 35°: sweppe vel geisel flagellum, Bruns, altplattd. gedichte p. 347; auch Ziemann s. v. thut des wortes erwähnung, ohne aber belege zu geben. 680) l. runsoda sih, wie schon die hs. haben kann. 683) l. thom d. h. thoum. 684) am rande von v. 489. 685) l. mannelumer. sonst hat dies wort, wie goth. manags, manasehs nur ein n; dieser umstand spricht für das alter der composition. 687) es wird wohl in der hs. sueue iii lemo für sueuelinemo (mhd. wb. 11. 2, 779°) stehen. 688) zu torre v. 694) wenn hat richtig ist, so soll es vielleicht die zweite hälfte von comminus erklären. das adj. gehende giebt mhd. wb. 1. 632°; ags. gehende prope gramm. III. 269. 696) Schl. gl. 6, 110: spiramenta atinzuhte. 702-4) zu reserat v. 613. 705) für das erstere wort vgl. mhd. wb. III. 2886, d. wb. III. 1412. 708) wohl nebenglosse von arvina v. 627. 715) am rande zu toracas

v. 633. 716) l. beinberegun. 718) l. suertstap, womit die Tg. gl. mucrone 722) Serv. zu v. 684: quidam dux magnus Sabinos de suis locis elicuit et habitare secum fecit saxosis in montibus. 724) es ist, scheint mir, entsprechend den Tg. gl. (zuhalinc) hier snurizuheling zu schreiben. 728) scil. scilt. 731-32) beide glossen kehren 779-50 wieder; nur ist an letzterm orte vor acrimonia richtiger nec fortgelafsen. worauf sie sich aber an beiden stellen beziehen, ist mir unbekannt. 740) bei Graff IV. 480 findet sich das simplex nicht; Schmeller II. 323 hat nur die bedeutung 'schadenersatz'; das mhd. wb. 1. 799 hat die hier angezeigte, aber ohne beleg. 741) schon vom schreiber selbst corrigiert in herduom. 742 das erste wort ist vielleicht: ersuohda; für das zweite vgl. Graff 1. 868, gl. aus St. Peter bei Mone, anzeiger V. p. 231; pactus uniniscaffender. 743) Serv. zu v. 153: paterna in eo lineamenta cognoscens. mit gelouethe weifs ich nichts anzufangen. 744) l. mazzaldrinemo, entsprechend den Tg. gl. 747) l. ungenundan. 748) hs. niteas, am rande. 751) vgl. mulenstein Germ. IX. p. 25, 72. diese form auch bei Muskatblit, 755) bei Graff VI. 575 nur ubarschrecchare. 758) mhd. wb. 1. 740°, 759) Serv. zu v. 343; sub monte Palatino est quaedam spelunca, in qua de capro luchatur ..., nonnulli propter sterilitatem hoc sacrum dicunt a Romulo constitutum ideoque et puellae de loro capri caeduntur. 770) fasthabig tenax Graff IV. 738; Diefenbach p. 577b: vasthaltende. vgl. Parz. 114, 14: unt bin ein habendiu zange minen zorn gein einem wibe. 771) eruuerene (Graff 1. 944)? 779-80) vgl. zu 731-32. indiges kommt im achten buche gar nicht vor, aber indigenae v. 314. 781) praecipuum nur v. 177. 784--85) inscius v. 627. vgl. aber auch Serv. zu v. 597: Agylla civitas est Tusciae ex conditore appellata, cui ex inscientia (al. exscitia) Romana aliud est inditum nomen. mhd. wb. III. 789b und 791b. 791) l. loccon. 795) mhd. wb. II. 2, 6896, 796) zu Graff V. 457 ist zuzufügen; gl. zu Prudent. (z. f. d. a. X. 371) pila tart; Clm. 305 und 21562 zu Aen. V. 307; spicula darta; aus unserm denkmale 342, 536, 879; and, daradr Atlakv. 4, 14, Nialss. p. 277. vgl. aufserdem d. wb. II. 769. JHV oss, der Georg. II. 168 Volscosque verutos mit 'dardenschwingende Volsker' übersetzt, hat das wort wohl aus Frisch. 797) d. h. mit heimisgemo. 798) ist etwa bfdfnhblp d. h. bedenhalp zu lesen? 804) Serv. zu v. 724: aut discinctos dixit, inhabiles miliciae. 818) zu v. 109. 819) mhd. wb. III. 451b hat widerweckunge resuscitatio. 828) dies scheint das schw. masc. vom adj. ger zu sein. der glossator wurde dann das ganze so verstanden haben: der ich das allein begehrend bin, dafs mir der vater wiedergegeben wird. 836) vgl. mhd. wb. II. 2, 4524 837) l. reitrittil. 838) mhd. wb. 1. 923 . 840) nur das adverb findet sich bei Graff IV. 743. 850) diese glosse und 856 gehen jedenfalls auf dasselbe; und da 850 am rande von v. 382 steht, so ist sie vielleicht zu horrida daselbst zu ziehen. 852) Serv. zu v. 360: Romulus moriens nepoti suo cognomini haec reliquit. 854) mhd. wb. 1. 229b; Frommann, mundarten IV. 295 : collus vierstpawn. 864) zuolouft? 867) l. spknnilan. 868) zu radii v. 476. mhd wb. III, 751°, 875) l. tuchkl. zu veste v. 488. 881) wal meist neutrum, zuweilen aber auch masculinum. mhd. wb. III. 466a und b. hier könnte es auch fem. sein. mhd. wb. III. 466b. 893) mhd. wb. II. 1, 387, bei Graff ist es 11. 1113 aus niuns Prud. 1. herzustellen. 903) piepha? vgl. gramm. III. 468. 904) l. stichkt. 907) Graff setzt der Tg. gl. wegen, welche zu diesem verse laz bieten, das wort als neutrum an; ohne grund. ein weiterer beleg ist amento lazze z. f. d. a. X. 372. 917) im texte l. 710 und gflkgkt. 921) vgl. Tg. gl. 1127. 922) l. uuenichun. 927) hängt die erstere gl. mit setit censet gl. Jun. C. p. 238 zusammen? die dentalen stimmen freilich nicht. 929) Serv. zu v. 18: Titianus et Calvus, qui themata omnia de Vergilio elicuerunt. 943) l. bogeuuoder.

IV) schwach Germ. VI. 84 in der überschrift: gire. VII) Germ. IX. p. 20, 24: grac krichel. IX) l. eleuiz. XXIV) ich kenne weder das lat. noch das deutsche wort. XXIX) l. ansila oder amsla. XXX) hs. hiber. XXXI) D. Cange 1.693" führt aus den A. SS. Jun. III. 356° an: 'avicula perexigua, quae vitriscus appellatur'. dazu bemerkt Henschel: 'bitriscus fortassis contracte pro Bitoriscus, sed Bitorius Cangio aliisque est ardea. Papias: Bitriscus genus avis. bitorius Gl. Aelfrici, Saxonibus est werna', ags. gl. bei Mone, quellen 1. p. 314b: bitorius wrænna. Bosworth p. 950: wrenna parrax, regulus. vergleicht man nun: gl. Jun. D. p. 269: petriscus cunenglen; Diut. III. 292: pitrisculus kuningil; Mone, anzeiger VII. 596, 613; petrisculus chuniglin; Graff IV. 444; pitrisculus kuning, mhd. wb. I. 913b: pitrisculus kuningil, so ergiebt sich, dafs uurendo den zaunkönig bezeichnet, der engl. ja heute noch wren heifst, über andere lat. formen siehe Diefenbach p. 413°, wrendo ist jedenfalls die ältere form; das nn ist später aus nd entstanden, wie das öfter im ndd. geschieht; so steht bei Eschenburg, denkm. p. 246 z. b. ingesinne für ingesinde. XXXIII) l. ortigometra. die deutsche bezeichnung fehlt. XXXIV) l, urhrint. XXXVI) heigro? XLI) gl. Jun. D. p. 269: vespa et crubro (sic) horneiz. als fem. finde ich es sonst nicht. XLVII) l. speht. LI) l. Papila. LIII) Graff VI. 540 hat nur scaraleia; Nemnich aber führt p. 497 sowohl scharbey salvia officinalis, als scharley an. LVIII) l. lupistekila. LXII) Pulei? Graff III. 332. nebenbei erwähne ich, dafs dies wort auch im buch v. g. sp. 8 als bolei vorkommt, wo der herausgeber fälschlich an bolle, eine art zwiebeln denkt. LXIV) sächs. gl. bei Mone, quellen I. 283: abrotanum auerute, gl. Jun. M. p. 406 = Sumerl. 65a; abrotanum aueruthe, Mone, anzeiger IV, 239; abrotanum auerute. LXXVII) gl. Jun. D. p. 326; vepris breme; Diut. 11, 274: breme vepres; Germ. IX. p. 21, 38b: vepres bremen. LXXXVI) hor kenne ich nicht; sollte an aborn zu denken sein? denn borna begegnet zu Georg. II. 70 im Clm. 305 und 21562; achor, ahor steht bei Diefenbach p. 440° aus jüngern glossaren. LXXXVIII) bei Graff III. 119 meliboum, melboum. CXIX) die quelle dieser vorstellung scheint apocal. 4, 3 zu sein. bildliche darstellungen gottes, wie er auf dem regenbogen sitzt, findet man bei Didron, histoire de Dieu (Paris 1843) p. 117, 232, 246, 593. — ich bemerke noch, dafs die reihenfolge des lateinischen theils von LXIX-XCIV und CIII-CX dieselbe ist wie im cod. SG, 299 bei Hattemer 1. 289 und 290.

#### IV.

20) von Graff IV.1215 unter D. citiert = miscellaneen I.225b, wo wunderbarerweise vites für lites steht. 42) seil. bein. das wort selbst ist eine mischung von elafant und olpenta. 52) nebenglosse zu lethaeo somno. 58) diese glosse am rande; Graff II. 279 zieht sie zu farra; Serv. erläutert pulvere durch serenitate und dazu wird sie wohl gekören. 62) Graff IV. 554 weiß das wort nicht recht unterzubringen; zu levia habe ich es auf eigene verantwortung gestellt, meine abschrift giebt es als über murmur befindlich an; die construction ist: per levia saxa after halen steinen. 75) vgl. German. IV. 123. 188) am rande von v. 296. ich ziehe es zu trepidi, indem ich ein adj. loupalin annehme, gebildet wie abtalin 574, 1906, 2480, strüchalin 2977, pisuuichalin, zuivalin, vorscalin, slafilin Grimm zu hymn. II. 10, 1, zartilin Schl. gl. 9, 15, huorilin Graff IV. 1012; rascheln und flüstern sagt man vom laube besonders gern aus, daher läubeln für klatschen, läubli für flittergold Stalder II. p. 159/60. so könnte auch hier der wallende, singende kefsel mit einem von loup abgeleiteten adj. bezeichnet sein. 190) battat ist mlt. D. Cange I. 624° 198) ôroht mhd. wb. II. 1,442b, Ernst 4018 Hagen. 272) l. foho ł dunno. 298) Graff III. 757 wohl richtiger phlechun. 322) Graff 1. 772. eine leidliche erklärung weiß ich nicht. 326) in Ovids tetrastichon. 363) mhd. wb. II. 1, 453°, Trierer gl. II. 6 Hoffm. 373) Serv.: olivae ita a longinquitate nominatae. 385) das wort ist zu preciae zu ziehen, wozu Serv. bemerkt: hae cito maturescunt. also rado (Gr. II. 1151) ripho scil. repun. ebenso ags. in den gl. Alfrici p. 68° (ed. Sommer): praecoque rædripe vinberige; praecoguus fructus rædripe væstm. 386) Graff II. 118 coaequare (dies ist eine nebenglosse zu contende) kilihinon, letzteres wahrscheinlich aus richtiger conjectur, da in der hs. kilidmon ganz deutlich sein soll. 387) Servius: Amineum vinum dictum est, quasi sine minio, i. e. rubore, nam album est. 396) vuico ar? 405) ebenso ist 2869 ein flussname als neutrum behandelt. 407) richtiger Graff I. 104 aregislicheta. 457) am rande zu v. 214. 463) pivvahit für pivahit? 467) das kreuz bedeutet hier, dafs Graff 1. 749, wo er das wort zweifelnd unter winten anführt, falsch citiert. 473) wie Graff IV. 848 bemerkt, steht dabei die (Servianische) glosse; ne ager sit concavus. sollte nun ein part. act. für pass. hier fälschlich verwandt sein? 482) Graff V. 732. 484) Gr. IV. 1208 uuelichiu, aber 1210 uuilichiu. 485) ivro verstehe ich nicht, ebensowenig is 508.

525) Graff III. 564 streicht gi. 530) am rande ohne verweisungszeichen; das wort kann ich nicht erklären. 583) das a bedeutet wohl ar, wie in ascaphanin 979, a stiuro 1757, anazta 2785, afarenter 2974, vgl. faholanc 2638. 593) Graff V. 605: kizoganer. 736) Graff III. 639 befser frambare. 740) Graff IV. 334 unter gagrason, IV. 951 unter heim. eine deutung weifs ich nicht. 743) Gr. 1. 827 befser unilligun. 756) ist von Graff I. 770 mit recht als nom. sg. aufgefafst. 861) der lateinische text, welcher comantes als adj. in der bedeutung behaart zu sactas setzt, ist hier vom glossator falsch verstanden. dieser nahm comantes als part. und saetas als davon abhüngigen acc, daher die wahl des wortes zeisan und die masculinendungen. 880) Graff IV. 982 führt zu v. 337 setis haron an. doch findet sich dort nicht das lateinische wort. auch sonst kann ich die glosse nicht unterbringen. 917) das deutsche ist nur eine erklärung zu nova, zu ergänzen also: laste (michiles sneuues). 924) Graff III. 206. deutlich wird der sinn durch die von Schmeller I. 191 citierte nebenglosse: sorbis i. e. potionibus. 943) ist mir ganz dunkel. 987) in dem aus der parallelstelle Aen. II. 473 interpolierten verse: lubrica convolvit sublato pectore terga.

1011) Graff III. 375 unter fatar; es ist aber keine deutsche gl., sondern folgendermaßen zu lesen: gentes seitarü. vgl. Servius: populi Seytharum.

dafs a und ci leicht in dieser hs. zu verwechseln sind, zeigt Graffs lesung arcum für circum 1617. 1028) praeleritalendung. 1149) du von den bieuen die rede ist, so hat hier das neutr. seinen plutz. 1158) vgl. Serv. z. st. 1168) endung des neutr. d. h. so managiu seil. opaz. 1178) das unrichtige r ist stehen geblieben, das richtige geändert. 1195) etwa gitrenchit zu ergänzen 1234) d. i. [pifunt] nussi. 1248) vielleicht louch. 1276) caput ist in den folgenden relativsatz: unde altus se erumpit Enipeus gezogen und so der dat. des deutschen wortes zu erklären. 1282) Graff III. 377 befsert: fatirlihus. 1448) Graff V. 622 schreibt: uzgizuchan. 1487) Graff IV. 921 befser helfenta.

1580) Graff (1. 752) hat die tilgungspunkte nicht beachtet und daher auch zit V. 633 aufgeführt. 1593) es ist wohl ein verb wie nement zu ergänzen. 1598) Graff III. 397: frumitumes. 1611) Graff III. 498 liest fülschlich seiltfalche. 1642) diese form sieht sehr ndd. aus; wie sie hier construiert werden soll, weifs ich nicht anzugeben. 1669) zeinin gehört zu hastilibus. dafs hier die deutsche glosse dem unrechten worte beigefügt ist, drängt in verbindung mit den oben s. 51 angeführten momenten zur annahme einer abschrift. doch ist es leicht möglich, dass verschiedene theile zu unterscheiden sind, wenn man nämlich einige sprachliche ungleichmäßigkeiten wie un (14, 383, 2576) neben uo, [ettauelih]era 20 neben sonstigem -ero, ferner den wechsel der praefixe ga und gi u. s. w. in rechnung zieht, und endlich berücksichtigt, dass mehrere schreiber bei dem eintragen der glossen thätig gewesen sind. 1678) vgl. Servius: Juppiter aut aer. 1687) die stelle mufs der glossator, der in somnis als ein wort faste, gänzlich misverstanden haben. 1688) vgl. Serv: fugae profectionis. 1716) schon Graff IV. 864 hat in heil geändert. 1720) dieses wort, welches Graff (1.933) viel noth gemacht hat, ist nichts als das lateinische vicina aus der Servianischen note: hospita uicina. 1743) der glossator scheint hier freier übersetzt und gigrapaniu zu dona construiert zu haben; geschenke, schwer von golde und geschnitzt aus elfenbein. daher nehme ich die form nicht mit Graff als n. sg. f. (IV. 301), sondern als neutr. pl. 1744) Serv: Dodoncos i. c. Epiroticos. 1758) Serv: clarum signum i. e. faculam. 1763) Graff III. 143 befser crichporano. 1788) vgl. Graff V. 41. 1798) die erste form entspricht dem lat. bella, die zweite dem deutschen deganheit. 1805) ich erkläre diese bildung als einen allerdings sonst nicht belegten ace. pl. auf er von liup. 1879) vgl. Serv. zur stelle. 1891) Graff II. 418 richtiger reitrihtiles. 1926) d. i. giota für iagota. 1965) plasas ist st. flektiertes adj. neutr. generis. 1974) ancipites scheint zu oculis dem sinne nach construiert; demnach wäre zdivalten dat. pl. 1979) Serv: sine more, sine exemplo. 1982) gagangengi? 1995) Graff IV. 596 befser chrafo. 1998) zu ergänzen: stal.

2015) aus Serv. zu v. 205. 2025) kann auch fornantigin lauten, wie Graff III. 629 hat. 2027) l. harir. 2034) et ist undeutlich und Graff II. 84 wird recht haben, wenn er gileganer liest. vgl. auch Graff II. 225. 2046) des gotes pit 2061) was dies zeichen, das sonst er bedeutet, hier soll, ist mir nicht klar. 2124) es ist wohl tiufo zu ergänzen. 2127) uue für uue finde ich auch in M. 29. 2139) Serv: manes i. e. supplicia que sunt apud manes. 2143) dies ist wohl die bei Graff III. 152 citierte glosse: nudo paremo V. A. V. 760. 2147) ein gen., gebildet von dem gen. panos, der als nom angeschat leitne. 2157) es kann auch, du a sehr undeutlich, givnarooter in der hs. siehn. 2183)

Graff zieht das wort mit recht zu herd (IV. 999). 2194) acc. sing masc.? 2212) nom. pl. zu dem in diesen gl. vorkommenden nom. sg. adj. unêrer (976). 2216) zu en habe ich keinen stern gesetzt, weil ich es für das lat. eo halte. 2226) ist etwa furipuogiu zu schreiben und in als dat, pl. d. h. den rossen zu fußen? 2265) das unrichtige a ist corrigiert. 2283) diese lesung ist angemefsener als Graffs (V. 609); farzogana. 2294) die hs. liest also aquae vis für aquai. 2298) sih ist zu ergänzen. 2304) Graff III. 79. 2306) Serv: errabat, pascebatur. 2320) dies scheint suchta zu sein; ich verstehe aber dann nicht, wie es sich der bedeutung nach mit dem lateinischen worte vereinigt. 2325) gehört giflanztiu zum st. v. flinse, das mhd. wb. Ill. 342b angenommen wird? z für s begegnet auch 2907. anders wird das wort von Graff III. 362, 773 und Schmeller (1, 330) gedeutet, 2341) verstehe ich nicht, 2347) az scheint mir zum vorhergehenden ardaus zu gehören und die neutralendung zu sein. teil würde dann, wie nicht selten, sächliches geschlecht haben. 2355) die form ist dadurch entstanden, dass der glossator zuerst ziranton schreiben wollte, dann von neuem beginnend giranton verzeichnete. Graff thut daher recht daran, wenn er nur giranton aufweist. 2370) sollen vielleicht die drei striche nur die zahl der silben ausdrücken? es scheint mir sicher, daß hier irgend eine geheimschrift beabsichtigt wurde. meinestheils rathe ich auf arzageta (a für ar vgl. zu 583) vgl. Pariser gl. 725. 2448) Graffs ansicht (IV. 701) ist entschieden zu verwerfen. der glossator hat wahrscheinlich nach Serv: indigenae i. c. inde geniti übersetzt und inde mit hinna gegeben. 2455) fecta vermag ich nicht zu erklären. 2473) Graff vermuthet II. 371 pirohhanun (vgl. zu den Pariser gl. 592), daneben aber weuiger gut pitrohhanun V. 504.

2521) ich halte Graffs V. 441 ausgesprochene meinung, dafs tarta tela, auf gaesa bezüglich, zu schreiben sei für richtig, besonders da die Pariser gl. 796 hierzu stimmen. 2572) mihi ist fälschlich von agitat abhängig gemacht; oder sollte irgend eine hs. me geboten huben? 2583) hier ist der glossator vom Servius abgewichen. denn der letztere construiert: qui patet insidiis, der erstere aber: insidiis conspeximus. 2584) d. h. uzginimo. 2586) Serv: alii ita putant: me nulla dies dissimilem arguet, sive quae est hodie fortuna permanserit, sive etiam lacta fuerit, i. e. nec si feliciter mihi, nec si infeliciter cesserit, dissimilis ero huic conatui: et melius legitur sine aspiratione, i. e. aut adversa. 2599) Graff V. 230 und 347. 2617) Graff II. 899 setzt ungimeze als adj. an; mir scheint befser tantum nimium und das deutsche zi solihemo ungimeze zusammenzufufsen, sodafs das letzte wort subst. ist. 2638) Graff IV. 542 richtig farholano. 2641) für apaprah. 2647) relatu hat der glossator fälschlich mit vociferaus verbunden. 2675) Graff, welcher die glosse (IV. 448) nur zu acres zieht, nimmt natürlich chuoni als adj.; ich glaube aber, dafs sie substantivisch zu erklären ist und stütze mich dabei auf Serv. zu v. 720: illi sine dubio, quibus Mars iniecit audaciam. 2688) Serv: quo deinde, scilicet de castris. 2699) Graff zieht (III. 65) das wort wohl mit recht zu peiton. vgl. Serv: demoror, exspecto, sustineo. 2722) mhd. wb. l. 834b. 2732) Graff I. 365 bietet als lat, wort impetum; dies mag eine randglosse sein, vgl. Serv: tenorem, currendi modum i. c. eodem impetu fertur. 2775) mentem ist nur zur erlauterung des deutschen acc. hinzugefügt, welcher von einem aus sine zu entnehmenden ane abhängt. 2793) indole machte der glossator nicht von dignum abhängig, sondern ergänzte aus dem vorigen verse pro, wie die praeposition pi beweist. 2799) Graff VI. 125 ändert fälschlich in nidersihtigar. 2817) I. prahhun. 2827) das a gehört wohl nicht mehr zu dieser glosse; es könnte die lateinische präposition sein, die zu solio zugefügt wäre. 2831) Graff VI. 642 befser schefsteti. 2835) das h kann zu dem deutschen worte in keiner beziehung stehn; es wird wahrscheinlich der vorhergehenden zeile zu vindicieren sein. 2844) soll die correctur iuit ergeben? 2874) Graff I. 756 liest schlechter giuuentten. natürlich ist das wort nicht unter wentjan, sondern unter hwennjan aufzuführen. 2906) giiagotemo giebt an dieser stelle gar keinen sinn; das allein passende ist giiagotiu, wie Graff I. 550 hat. 2929) die form, aus der gebefsert, ist wohl zu erklären aus dem alten steraz, steroz, worüber zu vgl. Müllenhoff in dieser zeitschr. XII. 291. ebenso mufs meiner ansicht nach farstec 2967 gedeutet werden. 2951) die silbe us über dem a der lat. endung soll zur erklärung des deutschen masculinums helfen. 2977) strahtines bei Graff VI. 744 ist nur druckfehler.

3026) schon von Graff I. 941 in uuereta corrigiert. 3027) Graff zieht IV. 283 gigozhalihaz zu dem über futilis in der vorigen zeile vorkommenden Vulcania (arma); dieser annahme steht aber der umstand entgegen, daß der lat. text arma ad Vulcania bietet und dengemäß die deutsche glosse in den dativ (scil. ze) würde gesetzt sein. 3029) vgl. Graff IV. 1122, wo nur haeret hians nicht als glosse zu bezeichnen gewesen wäre. 3040) hier liegt entweder ein fehler vor oder der glossator hat violure gelesen. 3048) da das wort ohne verweisungszeichen am rande von v. 836 steht, so wage ich keine ergänzung; gehörte es zu subsidunt, so könnte man an gistullent denken, wenn man Serv: remanebunt, latebunt dabei zu rathe zieht. 3059) am rande bei v. 887. bezieht sich das wort auf condidit im v. 886, so müste inliez geschrieben werden. 3077) für untaruanth vgl. badewant mhd. wb. III. 683°; bei D. Cange IV. 719 finde ich nur orale als kopfluch.

### V.

2) l. naruuertant. 28) vgl. alts. aftan, ags. äftan. 31) bei Graff 1. 350 fehlt wohl nur die bezeichnung VG 2. 55) l. mbchptk. 60) l. thuanc. 68) zu draban mhd. wb. 1. 358°. 73) ist es reisig, welches sonst nur in der composition lütreisig (Graff II. 543) begegnet? 74) l. erbizzenemo. 80) die drei bildungen isarna (Graff I. 491), isana oder isena (Puriser gl. 40) und unsere hier, isara entsprechen den drei namen des metalls: isarn, isan, isar. 86) mhd. wb. II. 2, 299° gewährt das verb sungeln. 93) fizza gehört zur zweiten hälfte des lat. wortes. 95) es scheint hier mur verwartan in der bedeutung von: für etwas sorgen (mhd. wb. III. 532°) zu passen. 109) Graff setzt, da er Clm. 305 noch nicht kannte, dies wort fälschlich unter tougan (V. 376). ich erkläre es als: under diu ougun scil. verwundet. vgl. mhd. wb. III. 824°: wunden wen in den nabel. über diese construction spricht auch JGrimm kl. schr. I. 320 fg. — Graff IV. 370 ciliert ferner aus diesen glossen: siliquis cheuun.

#### VI.

5) mhd. wb. II. 2, 763b, 7) das r hat noch einen haken an seinem obern ende : sollte daher haisen zu lesen sein? 21) gehört die glosse etwa zu bart? 23) mhd. wb. III. 325°, 28) dies wort ist undeutlich und mir unverständlich; das folgende, am rande, gehört aber ebenfalls zum Virgilischen lasciva und ist von seeron Graff VI. 534 abzuleiten. 30) l. abgescnidden. für die composition vgl. halbetôt Reinfrid p. 47 Goedeke. 32) sint für sun? 33) am rande durch verweisung szeichen auf transversa v. 8. bezogen. es fragt sich, ob rucgilin nur tergum glossiert und dann deminutiv von rucki ist, oder ob eine entstellung von ruckilingun darin zu erkennen sein möchte. 39) das von Bethmann noch aufgeführte vuas ist lateinisch. 40) die hier erforderliche bedeutung bietet das mhd. wb. I. 601b, noch nicht Graff IV. 737. 41) mhd. wb. III. 160b. 42) die drei ersten buchstaben sind fast ganz verwischt und ich will für meine lesung nicht einstehen. der zweite theil des wortes könnte von rechan abgeleitet werden, wenn man z nur für graphisch von c verschieden (wie in geszh'ide) auffast, dann hätten wir rahe für rach. doch dem sinne ist auch dann noch nicht genug gethan. 47) Nemnich p. 227 gewährt bildungen wie hangelbirke, hangelbirn u. s. w. vgl. auch hengel mhd. wb. l. 612b, 52) gemeint ist welleploche. 59) also uuichan, vgl. iuuan 92. 73) das s ist falsch. 74) wie sehr häufig th für ht geschrieben wird, so finden wir hier tch für cht. 80) mhd. wb. II. 2, 1761. 94) die lesung der drei ersten buchstaben ist unsicher. - Bethmann führt aufserdem noch unter 26 innco vvlgo und unter 70 tonde sneide auf. beides sind aber lateinische worte; das erstere (B. II, 72) ist eine glosse, welche durch die in den Buc. der hs. consequent durchgeführte allegorische erklärung der ländlichen personen und verhältnisse veranlafst worden; das zweite ist vom herausgeber für incide (G. II. 368) verlesen.

Berlin, december 1869.

ELIAS STEINMEYER.

# ZUM VOCABULARIUS SANCTI GALLI UND DEN GLOSSAE KERONIS.

Bisher scheint die zuverläfsigkeit von Hattemers ausgabe der althochdeutschen sprachschätze St. Gallens noch von niemand in zweifel gezogen worden zu sein. wie schlecht es aber mit dieser vom herausgeber so entschieden betonten treue steht, mögen die folgenden collationen des vocabularius Sancti Galli und der keronischen glossen zeigen, welche ich auf einer behufs neuer vergleichung des Tatian unternommenen reise nach St. Gallen anzufertigen gelegenheit hatte. vorausschicken muß ich dabei die bemerkung, daß Hattemers facsi-

miles durchaus nicht genügen, um ein richtiges bild der einzelnen handschriften zu gewähren, sowie dafs die letzten blätter des voc. St. Galli durch anwendung von reagentien jetzt so sehr verdorben sind, dafs ihre lesung nur mit äufserster schwierigkeit möglich ist.

I. Vocabularius St. Galli 1). p. 181 (der hs.) z. 2. laup.\* 19. fr:st (mit: bezeichne ich einen ausradierten buchstaben). — 183, 3. glöt.\* 12. zuisillochti.\* — 184, 16. uuintscuffla, das erste f durchstrichen\*. — 187, 13. huuida.\* — 188, 15. röter.\* — 189, 4. durchgöt\* (über diese ö s. Hatt. 1, 8). 13. haupit; ebensogut kann man haubit lesen, indem ein b und ein p in einander geschrieben sind.\* — 191, 16. tuten\*. — 192, 2. umpilico; die letzten 4 buchstaben sind durchstrichen und darüber ist, wie es scheint von erster hand culo geschrieben.\* 20. tellax\* trotz der anmerkung. — 194, 7. esti\*. 8. urtrui.\* 11. arcustic.\* — 195, 11. chädilla.\* 15. süihhit.\* 17. irdisc; das c ist aus g corrigiert.\* — 196, 6. zit.\* — 200, 14. süin.\*

II. Glossæ Keronis. Hatt. p. 139° z. 15. lies analazcente.\* -139<sup>b</sup>, 3. tunchlo, das h nachgetragen.\* 6. farlaitit.\* — 140<sup>a</sup>, 2. capintanti; aufserdem ca auf rasur von erster hand. 32. cotchundlih, das erste h nachgetragen.\* - 140b, 18. conpetens.\* 35. humor; die abkürzung (der letzte zug des m nach rechts verlängert und senkrecht durchstrichen) hat in den glossie Keronis ganz allgemeine geltung, wenn sie auch vorzugsweise für us steht.\* - 141°, 23. zwischen adstipulatus und camalichot fehlen die worte cafoacandi. adiunctus." - 141b, 4. arsouarre.\* 10. crudilitàs.\* 16. at (nicht aut!) 34. clara.\* - 143\*, 14. cadhuing.\* 23. hinter refuga sind die worte arflohan altergatio ausradiert. 24: altergacio.\* 33. alligotor. roachari,\* - 143b, 22. pilgežendi; das ge nachgetragen. 23. consequitur steht zweimal.\* 27. cakaruuui.\* 32. aliquandiu.\* — 144b, 31. mitmemo.\* — 146a, 6. scannuont.\* 24. crauis.\* — 146b, 3. mo:ri. 7. and::hra; der erste der beiden getilgten buchstaben war r. 15. ghuad.\* 19. zocant.\* 27. farthroscan.\* - 147°, 6. sublima.\* 7. gruuep.\*. 35. ainualtemu.\* — 147b, 8. qhad. 9. ghuidit.\* 18. uuidaruuert verbefsert aus undh-.\* 24. arzucche.\* nemanambit verbefsert aus nemambit.\* 28. zouuuilon. - 148\*,

eine vergleichung der auf hiesiger kön, bibliothek (ms. germ. 4°, 629) aufbewahrten abschriften Lachmanns ergab an den mit sternchen bezeichneten stellen dieselben abweichungen von Hattemers texte. Steinmeyer.

20. ar: uirrit. 30. zoauu rbithu. - 148b, 11. pidharlihcor\*. 14. hinter zoasouuam fehlt die glosse Natabat. Souuam.\* 23. framahha.\* 27. hquelando.\* 36. zoahqhemane. — 149°, 1. zoahangane.\* 3. zoacam.\* 4. inga.\* 5. incchoo; das zweite o von zweiter hand?\* 15. tecum.\* 29. q:od. — 149b, 1. cothazattan corrigiert aus - am. 3. foruuorphan.\* 17. zimprot.\* 26. adsum:::t. 31. suntaruuinda; das i auf rasur. - 151°, 10. khunni. 21. himilicu.\* - 151°, 14. inpugnacione.\* 15. abrizum.\* 29. reualacio.\* - 152, 16. st: arc; r ausradiert. - 153°, 15, baccum.\* 32, bella\*, das übergeschriebene a von zweiter hand. 33. inimicicia; das zweite i unter der zeile nachgetragen. 34. pika: an. - 153b, 13. uuinit. 21. firmi: dandi. 30. hd \* scaffo c hd \* conditor; die beiden hd (d. h. hic deest) beziehen sich natürlich auf die umstellung der worte scaffo und conditor. -154°, 3. eddo\*. 23. kinôzsamot.\* 36. conliga::te; ga ausradiert. - 155°, 9. eher irskithan\* als irskidian. 13. tests cundeo.\* -155, 34. lutumhoro.\* - 156, 1. anthezza.\* 27. sclit.\* - 156, 6 ff. könnte man ebensogut uuertlih,\* uuerthunga,\* uuertlihoston\* lesen; es kommen zwar sonst verschlungene rt in der hs. nicht vor, aber es ist doch ein deutlicher unterschied zwischen diesen rt und den gewöhnlichen st, z. b. in uuertlihoston, wahrzunehmen. 12. dulti daco.\* 17. celsa. 31. uana umpi auf rasur von erster hand. - 157., 33. uestiparn.\* - 157b, 12. cenubium - kisamanunga sind am rande von erster hand nachgetragen. 21. chataplum.\* - 158, 7. kimahchondi; über dem di steht ti.\* 23. conssectus.\* - 158, 2. lanpuuno". 10. euidentur.\* 19. irtrokhe: net; t ausradiert. 24. c: ulpat. - 160°, 23. oparoston.\* 25. charkella. 36. scauuonti.\* - 160°, 5. kisigibd.\* 7. spelndor. — 161°, 9. syphus\*; der linke schenkel des v ist oben zu einem kreise zusammengekrümmt. 31. uuorfindi. - 162°, 3. coinquinator.\* 15. zisliffan\* (deutlich so). 22. kitoat.\* 24. kis:critant; t ausradiert. 31. curtiinam.\* - 162h, 27. forlazzit; das erste z durch rasur halb getilgt. - 163', 14. kientomes.\* 20. ps:eudo. 27. pi handi.\* 31. drižog.\* 34. grekiskun.\* -163b. 4. flega.\* - 164b, 14. kiuuiso.\* 28. kileiddit. - 164b, 34. aaz.\* - 165°, 17. kiscei it. 30. keintun:::ca. 35. doctring.\* -165°, 35. ziseithu. — 166°, 8. decrepitus n kiproh.\* 11. urmot. - 167\*, 26. dificiunt,\* 29. disinire.\* 30. irfleohhan.\* 33. de-

mentibus. - 167b, 15. ziolitlosit2). 32. distituetur3). - 169, 4. emiga piùuebet. 7. irsliufpi:t; n ausradiert. 14. emmus.\* 33. principum. - 169b, 18. thuruhstantentem.\* - 170°, 7. kithuin.\* 25. farinkun.\* — 170°, 19. attinuatus.\* — 171°, 2. iruualzen corrigiert aus -an. 18. zauhit.\* 25. kiuftit verbefsert aus -ut. -171b, 3. einmari (nicht abgekürzt; das a ist wie sehr gewöhnlich auf das r aufgesetzt; dasselbe gilt von den anmerkungen zu s. 158\* und 181.\* 31. freisa.\* 35. ubirikant.\* - 172°, 25. thannan. - 172b, 34. argemtuum; silpar.\* 36. incoctum.\* - 173°, 14. kahorit. 32. vzzoht,\* - 173b, 19. kouuntheo. 28. ahslcoa. 34. firuuizi.\* - 174b, 20. jus:; t ausradiert. - 175°, 2. suueke. 35. fanūu. - 175b, 3. sulla.\* 9. fal'li'; fal von erster hand nachgetragen. 24. oparondi.\* 29. selesta. — 176°, 4. folzuht.\* 13. fiperandi. — 176b, 17. uacebat unthalod auf rasur. 20. ineritas. - 177b, 10. fuducia.\* 21. fremt feinut. 29. pizzont.\* - 178\*, 15. unkiuurteke.\* 22. roadia.\* 23. kilihhita.\* 28. palliho.\* - 178b, 29. hiufa: tlih. - 180°, 1. siccamJna.\* 21. finit eudi vom rubricator geschrieben. 32. hAusta; h nachgetragen. - 180b, 3. kirumo.\* 12. scepandi.\* 29. uuarmi; das a ist aus einem andern buchstaben gemacht, wie es scheint, aus u. - 1816, 30. -scinit auf rasur. - 1826, 8. kikhüthit.\* 14. sakem; der erste strich des m ist getilgt. - 183°, 24. irri: hhitha. 25. meri.\* 26. daz ist erist ist; das erste ist halb ausradiert. -183b, 31. tranchū.\* — 184°, 15. inercia.\* 17. es bleibt doch nichts übrig als lihtlih\* zu lesen. 21. pizuhit. 23. anahnekendi.\* 27. peminit.\* 32. insuperpire.\* — 185b, 16. pitulonti.\* — 186e, 11. otmodit sicher. 14. edi.\* 29. sohhit.\* - 186b, 26. ::: iu; iam ausradiert. 29. statimit vom zweiten strich des m an auf rasur. -187°, 11. inuillant. 18. deduc: nt. - 187°, 10. feJhhanum (deutlich so). 12. pizkiuzzit.\* 18. anastephit.\* - 188\*, 5. ioh. ioh.\* 9. kl.\* 19. hluttaret.\* - 1886, 13. lihhenta.\* - 1894, 1. kiskeitä.\* 9. kherziun.\* 18. ahtnefsi.\* 19. circumuenciones.\* - 190b, 32. zi nuunihti ki:::uuorfan; tan ausradiert. - 191°, 11. ruh. cipse. - 191, 2. maurius. 9. marsubiū. - 192, 9. sū. 10. marticus marcus.\* 27. libtas.\* — 192b, 1. kique:tan. 4. uuostū. 10. souulihhes.\* 12. roheo.\* 23. contentus.\* 28. wahrscheinlicher hervsto. - 193\*, 1. kitēporod.\* 23. mitešin. 29. suuazzi.\* -

<sup>2)</sup> zisolit L. 3) distituetur L.

194°, 20. manom.\* — 194°, 11. krist. — 195°, 6. proelio.\* 9. prossus (?). 27. zu anfang der s. 203 der hs. ist eine zeile frei gelassen. 35. nisam.\* - 195b, 10. neoht; e aus i gemacht. - 196a, 17. nime. — 197°, 1. plurim.\* 18. ahho.\* 22. ncirpchumes scheint in firpr. corrigiert zu sein. - 197b, 1. nocturnus wie oben 140b, 18. abgekürzt.\* 2. corb;.\* 34. opfar.\* -- 199a, 1. olera.\* 2. olor'. 10. finies.\* — 199, 16. inpedimtis.\* — 200, 20. gregum.\* - 200b, 3. nuskilahhan wie 140b, 18.\* 8. uuidi.\* 28. barabula.\* - 201°, 29. puplicanus wie 140°, 18.\* - 201°, 4. knetkiperandi.\* 5. puerum, abgekürzt wie 1406, 18; vgl. z. b. ebenso nimirum 2026, 27. 17. ető. 8. kiporan; das zweite c des a (cc) ist zu einem o zusammengeflofsen. 18. pihilippus.\* 28. am untern rande von s. 228 der hs. steht in dno. - 202b, 1. queastuarii.\* 38. sūmodicū.\* — 203\*, 10. quorumdam.\* 13. fo°i. 21. huuelihheru mahdi; heru auf rasur für mahdi. - 204°, 7. täket.\* 10. kihrortora.\* — 204b, 6. reciuu.\* 14. kiflüdic.\* — 205°, 17. religa.\* 36. rete.\* - 206, 17. sari.\* 31. definifid.\* 32. deiudic:auit; j ausradiert. — 206b, 4. propositi probarac\*). 7. qi\*. — 207a, 13. unpipitan.\* 37. secta; der zweite strich des a war nach rechts verlängert, diese fortsetzung aber ist durch zwei puncte getilgt. -207<sup>b</sup>, 30. sinelencium.\* — 208°, 5. expremit. 13. i: magnē. 30. sopires. - 208b, 14. kimahit.\* 19. solemni.\* 34. das zweite solum abaekürzt wie 140b, 18. - 209c, 19. arporo.\* - 209b, 29. suscepit.\* - 210°, 6. scorum wie 140°, 18.\* 28. spectälum.\* - 210°, 4. scopsteuon\* (oder scopsteumi). - 211\*, 9. spannus wie 140b, 18.\* 18. titillat (sic!)5). - 211b, 9. istat' ē nūm6). 24. salus wie 140b, 18.\* - 26. ägnus (wie 140b, 18) ustia. 27. subprimis wie 140b, 18.\* — 212°, 12. hecgepugi.\* 19. p;tremū.\* 31. kifinit. — 212b, 10. unhreini.\* 17. foranhtendi.\* - 213°, 14. triduuin. 17. ditanJa,\* corrigiert aus ditama (ebenso z. b. 214°, 18. firnJmit aus firmmit). - 213b, 2. suozzitha; s aus z verbefsert. 15. tym: phanis; p ausradiert. 16. cūtriarus wie 140b, 18. 19. 3dem.\* 33. st'lihhi. - 214', 1. uuizzirthero'). 14. edhomil.\* 17. firnemti.\* - 215°, 6. zuifalt.\* 11. unus wie 140°, 18.\* 12. punto.\* 33. ullulatio. - 2156, 9. ueinerat. 17. uectivilia. 28. laupet. zent, nt verschlungen; vgl. Ra. laubazzent und das nt der gl. K. auf Hatte-

<sup>\*)</sup> probarta L. \*) trollad L. \*) istat ē nu m L. 1) uuizzi. hthero L.

mers facsimile z. b. in consummant, kinemant. — 216°, 17. firuuJhslit.\* — 216°, 30. accharum wie 140°, 18.\* — 217°, 1. uīxi:it. — 217°, 12. inkikund. 35. unius wie 140°, 18. — 218°, 9. uuihirmneus.

Alle verbefserungen u. dgl. fallen, wenn nicht ausdrücklich das gegentheil bemerkt ist, der ersten hand zu. wo in der hs. ein buchstabe durch einen oder mehrere puncte getilgt wird, habe ich dies überall nur durch einen punct angedeutet. von Hattemers angaben der seitenanfänge der hs. sind folgende zu berichtigen: p. 13 beginnt mit edho unchundi.\* 17. fartribit.\* 27. aboh.\* 29. zoasouuam.\* 30. zouneot.\* 32. cothazattan.\* 33. hrinit.\* 34. ilante.\* 39. capilli.\* 41. armijustrium.\* 43. unkithiuti.\* 44. saxi candidi.\* 46. scirmeo.\* 50. follazuht. \* 53. l summitas. \* 54. pihauuuam. \* 55. susceptus. \* 56. scirmuuafan.\* 58. in quei.\* 61. confusa.\* 64. unmezlihhem.\* 67. siue arbores.\* 69. cantale. 73. occiduntur.\* 74. serui militum.\* 75. prinnit.\* 76. pihabet.\* 79. prusten.\* 83. kepant.\* 87. prahton.\* 91, edho sunteod.\* 98. pilistinondi.\* 100, herizohon.\* 103. ufchunnit.\* 107. 1 repente.\* 112. irpitit.\* 116. perspicue.\* 117. in anthareru.\* 119. aperire.\* 120. humerale.\* 121. ra chond.\* 126. famulus.\* 129. fon'imu.\* 133. ofto.\* 134. repensatio.\* 136, irmoade,\* 137. teorlih hosta.\* 138. kidriuuidha.\* 142. strenken.\* 143. non aliter.\* 147. khacrefdic.\* 148. dei mei.\* 149. I pauper. \* 154. edho suuelgari. \* 160. firspentod. \* 162. ana bart.\* 164. chuuctan.\* 170. iu forn.\* 173. irsuuelhan.\* 175. firlazzit.\* 177. irlosari.\* 180. euue kepandi.\* 189. manna guod.\* 193. teil uuafannes.\* 194. I temptatio.\* 197. kimundit.\* 198. edho temparunka.\* 199. mihhalitha.\* 202. pifuntan.\* 211. ni angustemes. 213. skiero.\* 219. urpohli.\* 221. pitit.\* 223. inreuocabilis.\* 224. tranc." 228. etho mit diu knehd." 229. khnehtperan." 231. frakunka.\* 240. irhludit.\* 243. felisa.\* 244. edho akhara.\* 246. edho sniumi.\* 247. ki zza.\* 248. unpipitan.\* 257. kiporaniu.\* 260. kistriuni.\* 261. felisom.\* 262. edho kiunirkhitha.\* 263. daz ift ein kant plates.\* 265. anascauuunka.\* 266. in anthra.\* 268. pismizan.\* 273. st'lihli.\* 278. uuizinunc.\* 279. uurzari.\* 282. scuten. 286. rehthari.\*

Zum schlufs will ich noch bemerken, dafs auch die glossen 'der hs. 9., welche ich wegen der kürze der mir zugemefsenen zeit nur flüchtig einsehen konnte, bei Hutt. 1. 232 ff. sehr fehlerhaft wiedergegeben sind; es fehlt z. b. s. 277. die glosse: Pilos in album mutatos colorem ut grint tacit, s. 189. mufs es heifsen lebeleia, s. 273. slenchida, s. 276. nahtigalah, s. 295. steJnna u. dgl.

Leipzig.

E. SIEVERS.

# ÜBER DIE LIEDER HARTMANNS VON AUE.

Die lyrischen gedichte Hartmanns sind uns fast ausschließlich durch die alten liederhandschriften überliefert, vollständig allein durch C mit 60 strophen; B giebt 28, A nur 10. und auch in der reihenfolge der einzelnen gedichte zeigt sich A vollkommen unabhängig von den beiden andern sammlungen. denn während diese von B C 1 bis B 28, C 32 mit einigen näher zu bezeichnenden abweichungen parallel laufen, erscheinen in A die zwei gedichte, welche diese handschrift mit der genannten reihe gemein hat, umgestellt und voran geht ihnen ein lied, welches C erst in seinem selbständigen theile, also nach C 32 bringt.

Betrachten wir erst die reihe BC. sie zeigt eine nath bei B 18, C 22, wo ein sechsstrophiges lied beginnt (MSF. 318 ff.), das seines stils wie seiner geringen beglaubigung wegen — E weist es Reinmar, m Walther zu — für unecht gehalten werden muß. es mag auf der letzten seite des BC vorliegenden liederbuches eingetragen worden sein. bis dorthin zeigt die überlieferung folgende gestalt:

|     | B1 | C1  | MSF *205,1*) |
|-----|----|-----|--------------|
|     | 2  | 2   | 205,10       |
|     |    | 3   | 206,10       |
|     |    | 4   | 206,1        |
|     | 3  | . 5 | *208,8       |
| A 7 | 4  | 6   | 207,11       |
|     | 5  | 7   | 207,35       |
| 10  |    | 8   | 208,32       |
| 8   | 6  | 9   | 207,23       |
| 9   | 9  | 10  | 208,20       |
|     |    | 11  | *205,19      |
|     | 7  | 12  | *209,5       |
|     | 8  | 13  | 209,15       |

Mit einem stern sind die liedanfänge bezeichnet.

| 4 | 12 | 14 | *206,19 |
|---|----|----|---------|
| 5 | 11 | 15 | 206,29  |
| 6 | 10 | 16 | 207,1   |
|   | 13 | 17 | *209,25 |
|   | 14 | 18 | 209,37  |
|   | 15 | 19 | 210,11  |
|   | 16 | 20 | 210,23  |
|   | 17 | 21 | *211,20 |

Die entstehung dieser ersten reihe kann man sich so vorstellen. die einzigen zwei unter diesen fünf liedern, welche in einem vom dichter beabsichtigten und ausgesprochenen zusammenhange stehen, sind 206,19 (drei strophen) und 207,11 (fünf strophen). und wil ir iemer leben schließt die erste strophe von 206,19, Ich sprach ich wolte ir iemer leben beginnt 207,11. wir können es deshalb für keinen zufall ansehen, wenn die hs. A aus dieser ganzen reihe nur diese zwei gedichte und zwar in der natürlichen folge bietet, so daß jenes auf welches das andre sich beruft, diesem vorangeht. 206,19 ist A 4. 5. 6., 207,11 A 7. 8. 9. 10. was in A vorhergeht 1. 2. 3. ist gleich C 42. 43. 44. davon später. die incidenz der zwei umstände der zusammengehörigkeit der erwähnten zwei gedichte und ihres isolierten vorkommens in A fordert zu dem versuche auf von hier aus die entstehung der reihen B 1—17, C 1—21 zu begreifen.

Zuerst von dem liede 207,11. es ist nothwendig voranzuschicken daß Haupts anordnung der strophen dieses tons sich als die allein richtige nachweisen läfst. 207,11 ist deutlich genug als eingangsstrophe; die drei 207,35. 208,8. 208,20 sind in dieser folge durch innere bezüge zusammengehalten: 208,8 nimmt den gedanken der in den letzten vier versen der vorhergehenden strophe ausgesprochen worden, in negativer form auf, während 208,20 die jahre für dennoch unverloren erklärt, welche der dichter 208,13 zu beklagen schien. die stellung von 207,23 zwischen 207,11 und 207,35 kann nun nicht mehr zweifelhaft erscheinen, da man die strophe sonst an den schluß versetzen müste, was des sinnes wegen nicht geht. 207,23 ist der dichter traurig, aber resigniert und will sich auf keine unedle weise rächen; das kann unmöglich mehr gesagt werden nach strophe 208,20, in welcher der wunsch nach versöhnung mit der geliebten, nach herstellung des früheren verhältnisses ausgesprochen worden war. 208,32 ist eine palinodie die sich eigentlich nur auf die erste strophe des liedes bezieht und dadurch es glaublich macht daß diese einmal eine abgesonderte existenz geführt habe. \*) zu bezweifeln aber daß die eingangsstrophe würklich mit den übrigen zu verbinden sei, ist kein grund. daß der übergang des gedankens von der ersten auf die zweite strophe ein harter und durch keine conjunction gemilderter ist braucht nicht aufzufallen. vgl. z. b. das letzte gedicht des von Hausen 54,28, wo auf ich entars in niht gewern unmittelbar folgt Ich wil tuon den willen sin.

Die hs. A hat nun die zwei ersten strophen, dann die letzte und die palinodie: alles in richtiger ordnung, nur die zwei strophen 207,35. 208,8 fehlen. dies kann nicht die gestalt gewesen sein, in welcher die vorlage von BC das lied ihren beiden sproßen vermittelte: denu diese vorlage hatte, wie B nachweist, die palinodie noch gar nicht und die schlufsstrophe 208,20, welche sie allerdings besefsen haben mag, war noch nicht als zu unserem liede gehörig erkannt worden, wie ebenfalls aus B ersichtlich, in welcher hs. 208,20 nach dem zweistrophigen liede 209,5. 209,15 folgt. und wie kaum zweifelhaft scheint, waren es die worte 208,20 mir sint diu jdr vil unverlorn in welchen der ordner einen bezug auf die erste strophe des liedes 209,5 zu finden glaubte, eine art palinodie, welche der strophe hier ihren unberechtigten platz anwiesen. Außerdem muste auch schon in der vorlage von BC die erste strophe unsers gedichtes mit jenen beiden in A fehlenden umgeben worden sein und zwar in der ordnung daß als erste strophe des gedichts nun 208,8 erschien; dann kam die würklich erste 207,11, dann nicht die zweite sondern 207,35. bevor die vorlage von BC diese der natürlichen ordnung zuwider laufende gestalt bekam,

\*) man sieht dies auch aus den verschiedenen voraussetzungen der ersten und der strophe 208,20. in dieser wünschte er nur wan müese ich ir als e ze vrowen jehen. hier ist es also bereits so weit daß die dame nicht mehr als seine froue gilt oder gelten will, während in der ersten strophe der dichter erklärt seinen dienst außgeben zu wollen. möglich aber ist immerhin und die überlieferung spricht dafür daß der dichter die folgenden strophen bis 208,31 hinzugedichtet hat in der absicht die zu unumwundenen äußerungen der strophe 207,11 zu mildern, was allerdings beßer durch den vollständigen widerruf, die vereinzelte strophe 208,32 geschah. die stellung der strophen aber kann nur die sein daß nach der absage 207,11 jene auch durch die hss. mit ihr verbundenen andern folgen die mit ihr in einem liede gestanden haben können, dann die vereinzelte palinodie.

muste die überlieferung, wenn wir nicht einen unerklärlichen zufall walten lafsen, nur die erste und zweite strophe des liedes geboten haben, denen dann, da nach ihnen kein raum frei war, die zwei folgenden an die seite geschrieben wurden, nach den dargelegten änderungen, welche die vorlage BC erlitt ist dann die ergänzende und ordnende hand von C zu bemerken, welche die palinodie einträgt, allerdings am unrechten platze nach 207,35, dafür aber die letzte strophe an den gebührenden ort stellt, also die überlieferung BC kannte ursprünglich nur die zwei ersten strophen des liedes 207,11, A kann immerhin die vier strophen aus seiner vorlage abgeschrieben haben.

Das zweite der beiden in rede stehenden lieder 206,19 (drei strophen), zeigt in der überlieferung zwei besonderheiten. einmal steht es nur in A am richtigen platze vor dem andern liede, während es in BC nach dem liede 209,5 folgt, ferner ist die strophenfolge in B die umgekehrte, beides erklärt sich aus demselben grunde. 206,19, das ursprünglich wie in A auch in einer mittelbaren vorlage von BC vor lied 207,11 gestanden, sollte in noch sichtbareren zusammenhang gebracht werden dadurch dass sogleich auf wil ir iemer leben das Ich sprach ich wolte ir iemer leben folgte. diesen zweck erreichte man durch umsetzung der strophen. dieselbe erhielt sich in B, während C das rechte wieder herstellte. auch hier war A befser berathen. die umstellung aber hatte natürlich nur dann einen sinn, wenn das lied 207,11 würklich mit seiner ersten strophe Ich sprach ich wolte ir iemer leben anfängt. da dies in BC nicht mehr der fall ist, B aber noch die umstellung der strophen in 206,19 zeigt so ist anzunehmen daß sie zu einer zeit vor sich gegangen, in der das lied 207,11 nur durch die ersten zwei strophen vertreten war und zu vermuthen daß die lösung jenes zusammenhangs durch die der ersten strophe von 207,11 vorgesetzte andre 208,8 sowie das bestreben einen neuen zusammenhang herzustellen einen redactor von BC bewog das erste lied an das ende seiner sammlung nach B 9, C 13 zu setzen, zunächst noch in umgekehrter ordnung die dann C corrigierte.

Die fortsetzung der sammlung durch andre Hartmannsche lieder geht nun in BC von unserm liede an ihren ungestörten weg, an die stelle des von seinem platze vertriebenen 206,19 trat in BC ein anderes lied, das A nicht hat, 205,1 und zwar zunächst d. h. noch in der vorlage von BC nur mit den zwei ersten strophen.

und wir sehen auch gleich den grund dieser ersetzung, der schluß der zweiten strophe dieses liedes bringt denselben gedanken. welcher auch in der bei BC der ersten des liedes 207,11 vorausgehenden strophe 208.8 ausgesprochen wird: ob ich mit sinnen niht gedienen kan, dd bin ich alterseine schuldec an = daz mir dd nie gelanc, des habe ich selbe undanc: duht ich sis wert, si hete mir gelonet baz. der angewandte gesichtspunct wird noch empfohlen durch einen besondern vorgang in C. diese hs. giebt allein alle strophen des tones 205,1, aber nicht in der richtigen folge, die dritte strophe nämlich 205,19 nach 208,20, als ob sie zum ton 207,11 gehörte; die stelle ist erklärlich durch die nahe verwandtschaft der gedanken zwischen der strophe 205,19 und zweier, allerdings nicht der letzten des liedes 207,11, in denen sich auch der dichter selbst seiner geliebten gegenüber die schuld beimifst (207,35, 208,8). die vierte letzte strophe aber 206,1 und die selbständige 206,10 sind nicht in der natürlichen folge in C nach der ersten und zweiten strophe eingefügt, sondern umgekehrt. durch diese umkehrung wird wieder erreicht was durch die unveränderte stellung vielleicht verdunkelt worden wäre, eine deutliche verbindung durch wiederaufnahme desselben gedankens. es schliefst so das erste lied 205,1 mit michn sleht niht anders wan min selbes swert und darauf folgt die strophe 208,8 des liedes 207,5, deren verse wir oben gelesen haben: daz mir da nie gelanc, des habe ich selbe undanc u. s. w.

Es ist nun ersichtlich warum ich nicht mit Wilmanns (zschr. 14,150) wegen der stellung von B 9 von da ab einen nachtrag in der vorlage von BC vermuthe: weil sich in diesem falle wie in dem sehr ähnlichen C 11 ein zusammenhang des sinns mit dem vorausgehenden zeigte. von schreibern wurden strophen nachgetragen, sie kümmerten sich weder um melodie noch um metrum wie sie ja beides nicht darzustellen hatten, wenigstens nicht mehr in dieser zeit. einzelne gedanken konnten genügen um einer strophe, die nach ihrer überzeugung dem vorliegenden liede fehlte, den richtigen, oft aber auch einen falschen platz anzuweisen.

Betrachten wir nun was aus der besprochenen reihe sich für die beschaffenheit des zu grunde liegenden liebesverhältnisses schließen laße. der dichter ist im dienst einer dame 208,1. 13. 25, sie ist seine vrowe 205,14. 19. 206,2. 209,5. 18. vriunt 209,18 ist nicht prägnant als 'geliebte' zu faßen da es dem vient gegenüber steht. er klagt daß sie ihm nicht lohne 207,23. 208,3. 22,

Z. f. D. A. neue folge III.

dafs er haz für liebe finde 208,15, dafs ihm nie gelanc 208,16, dafs er trôstes dne ist 209,8, dass während der ganzen zeit seines dienstes ihm die tage lang geworden 209,12. 207,4. etwas andres sagt auch das lied 205,1 nicht: seine beständigkeit bringe ihm wenig freude 205,5; die dame begehre seiner nicht 205,14; sein dienst gehe ihr nicht zu herzen 205,19, sie meide ihn 205,25. ja selbst der ausdruck 206,16 mir hat ein wip genade widerseit braucht nicht auf einen plötzlichen bruch hinzudeuten; so kann sich auch jemand ausdrücken, gegen den seine geliebte sich schon längere zeit spröde erweist. auch was der dichter über die ursache ihrer härte angiebt, sein wandel 205,12. 24. 206,3 und unsin 205,16, also seine fehler als anhaftende eigenschaften und seine thorheit, dann sein unwerth 206,8. 208,18 stimmt mit dieser auffafsung. wenn er würklich sich vergangen hätte durch untreue oder indiscretion und dabei wie hier das verhältnis doch fortzusetzen wünschte, so würde er sein verschulden wohl nicht zugeben und sich schwerlich so ausdrücken wie in den vv. 205,19. 23. 25 ff. 206,1 ff. 207,35 ff. an der letzten stelle spricht er sich ausdrücklich untreue ab, aber nicht in der form einer verantwortung gegen erhobenen vorwurf, sondern zur begründung des in der vorigen strophe ausgesprochenen gedankens, er werde trotz der härte seiner dame sich an ihr nicht rächen, sondern fortfahren an ihrem wohl und wehe herzlichen antheil zu nehmen. der tod des herrn mag dann hinzugekommen sein um dem dichter das verhältnis ganz zu verleiden und ihn zur kreuznahme zu bewegen. in den kreuzliedern zeigt er sich bekanntlich von der welt ganz losgelöst.

Eigenthümlich sind allen liebesliedern dieser reihe hindeutungen auf die lange dauer des verhältnisses: von kinde will er ihr gedient haben, von je her. der ausdruck 206,18 sit der stunt deich üfem stabe reit zeigt, wie der dichter von kinde in derselben strophe 206,12 verstanden wissen wollte. dass dies aber nicht bloß für diese einzeln stehende strophe gilt, lehrt die erwägung dass das ihr vorangehende lied 205,1, im gleichen metrum, beinahe dieselben gedanken und empfindungen zeigt wie das lied 207,11, welches wieder ausdrücklich einen gedanken des liedes 206,19 in derselben form aufnimmt. die allgemeinern ausdrücke 205,7 langen wdn, 207,24 vil gedienet, 208,9 ie manie jdr, 208,32 dd her, 206,26 ie, 207,4 die swæren tage sint alze lanc müßen also auch in dem erwähnten sinne verstanden werden. die eben-

falls die länge des dienstes beklagende erste strophe des liedes 209,5 wird man deshalb nicht anders faßen dürfen. wenn nun die voraussetzung eines von je her bestehenden liebesverhältnisses in allen liebesliedern einer durch die überlieferung angedeuteten reihe wiederkehrt, so muß man versucht sein, andere lieder anderer gruppen, in denen etwa der ausdruck von kinde oder auch allgemeinere wieder vorkommen mit unsern in beziehung zu bringen.

Nach dem unechten, das auf die letzte seite des ersten liederbuches mag geschrieben worden sein, geben BC nunmehr zwei lieder gemeinschaftlich: 211,27 (drei strophen B 23. 24. 25, C 27. 28. 29) und 212,13 (drei strophen B 26. 27. 28, C 30. 31. 32). in dem ersten dieser lieder klagt sich der dichter der unstæte an, wodurch er ein stætez wip verloren habe. din bot mir alse schænen gruoz daz st mir erougte lieben wan 211,38; als sie aber seinen wankelmuth erkannte, da entzog sie ihm ihre gnade. aber das gereicht ihm zum glücke, er ist nun einer stæten undertan, an der er seine beständigkeit beweisen will. hier fehlt der hinweis auf die kindheit und sehr auffällig wäre der gegensatz der gesinnung, wenn das hier gebrochene liebesverhältnis jenes aus der ersten reihe bekannte sein sollte. statt der schmerzlichen und reuigen resignation der gedichte 205,1. 207,11 ergiebt sich hier der dichter sehr gleichmüthig in sein schicksal, ja leitet noch daraus den vortheil ab, nun in einer neuen liebe sich als beständig erweisen zu können, aber auch der vorwurf der unstæte, den er sich ausdrücklich macht, passt nicht auf jenes uns bekannte liebesverhältnis. nichts gab dort anlaß, an eine besondere einzelne vergehung der geliebten gegenüber zu denken. auch hat dort der tod seines herrn die trübe stimmung nach lösung des liebesverhältnisses festgehalten und gesteigert, während wir ihn hier unmittelbar vom verlust zu neuer liebeshoffnung sich bewegen sehen. er ist bereits einer andern dame unterthan.

Das zweite lied 212,13 ist eine mahnung des entfernten an die geliebte: 'sie möge ihm seine abwesenheit, deren ursache ihr ja bekannt sei, nicht bei seiner rückkehr entgelten laßen. durch ungeduld beweise man seine liebe nicht; vielmehr möge sie die gebotene gelegenheit benutzen und ihre beständigkeit während seiner entfernung bewähren; auch wolle er, wenn sie ihn bei seiner rückkunft freundlich begrüße, ihr um so eifriger dienen. aber freilich frauen solle man nur schmeicheleien sagen: da gehe es jenen



schlimm, die zu getreu seien um zu lügen'. auch hier keine anspielung auf den langen bestand des liebesverhältnisses; die voraussetzung ist daß das gute einvernehmen beider liebenden bedroht sei durch die lang andauernde abwesenheit des dichters, welche von der dame nicht so aufgefafst wird wie dieser es wünschte. was ist das für eine abwesenheit? ich glaube, an eine kreuzfahrt ist nicht zu denken. 212,18 daz si vil wol wesse war umb ich si meit und der gedanke 212,27 - wenn sie ihn bei der rückkunft nicht wie er im eingang fürchtet, schlecht, sondern gut empfängt, so wird er ihr das lohnen - wären unter der voraussetzung eines kreuzzuges sehr unpassend. aber 212,21 ff. ist dunkel. was soll das heißen was die ersten drei verse zu sagen scheinen? 'es giebt niemanden, der seinen geliebten so häufig sieht dass er nicht unwillkürlich an ihn deuken müste, oder daß er sich erwehren könnte an ihn zu denken. das ist kein zeichen von besonders tiefer liebesempfindung.' also man sollte meinen der häufige anblick der geliebten person werde schmerzliche sehnsucht in den kurzen zwischenräumen von einem besuche zum andern nicht aufkommen lafsen. nur schmerzliche sehnsucht; denn nur diese konnte ja häufiger besuch hintanhalten, nicht aber freundliche erinnerung oder treue, die ja vielmehr durch denselben genährt werden muste. dem ist aber nicht so, sagt der dichter, sondern die schmerzliche sehnsucht stellt sich dennoch ein. unwillkürlich ergänzt man von hier aus den gedanken: wenn du mich aber öfter sehen willst als du mich siehst und dies erreichst, so wirst du deiner qualenden gedanken in der zeit meiner abwesenheit doch nicht los. also bescheide dich u. s. w.' statt dessen lesen wir ohne variante 212,23 daz erzeiget herzeclicher liebe niht. man darf sich nicht verleiten lassen etwa phliht zu conjicieren, denn der vers hat seine antithese in dem folgenden: so ist unser sumelicher beiten alze (alse?) lanc daz ein wip ir state an uns erzeigen mac. also sehnsucht ist kein zeichen wahrer liebe, wohl aber treue oder auch nur freundliche erinnerung bei langer abwesenheit des geliebten ein beweis der stæte. - der dichter mag durch das sunder sinen danc, welches mit der unwillkürlichkeit auch das verdienstlose der sehnsucht zu bezeichnen scheint, von seinem ursprünglichen gedanken abgelenkt worden sein. wenn wir uns denselben aber in seiner oben angenommenen gestalt reconstruieren, so leuchtet ein, wie sehr dann unsere stelle gegen die voraussetzung einer so lange dauernden

abwesenheit als die eines kreuzzuges spricht; bei einer solchen konnte doch nur von der sehnsucht nach dem wiedersehen überhaupt die rede sein, nicht von dem wunsche nach häufigerem besuche. auch unser sumelicher 212,24 geht nicht auf kampf- oder reisegenoßen. der dichter stellt nur sich mit den andern männern der gemeinsamkeit aller frauen gegenüber, die in dem niemen 212,21 liegt. das lied ist eine etwas ironische strafpredigt für die ungeduldige dame, die den ritter quält durch kaltsinn oder begünstigung andrer wenn er zu lange ausgeblieben. er mochte ein par meilen entfernt wohnen oder in der that zu längeren reisen veranlasst sein; jedesfalls wünscht er daß sie in der seltenheit seiner besuche eine rücksicht für ihre interessen erblicke. dabei kann man aber einigen verdacht gegen die aufrichtigkeit seiner gesinnung nicht unterdrücken, vgl. besonders den ton der letzten strophe. - nichts bezieht sich also auch in diesem liede auf die liebe der ersten reihe: derart als herrn der situation haben wir dort den dichter nicht kennen. gelernt. nehmen wir an, es gehöre das lied in eine frühere zeit ienes verhältnisses, dessen lösung uns in dem voranstehenden gedichte erzählt wurde. das empliehlt sich auch durch die nachbarschaft der zwei lieder in den bss. und die am schluße beider vorkommenden repetitionen und annominationen mit stæte und gæhe.

Wenn man die folgenden nur in C stehenden lieder übersieht - das einzige 214,34 bringt auch A - so scheinen die beiden kreuzlieder zu anfang und am ende ihnen eine gewisse selbständigkeit zu sichern als einer geschloßenen reihe, einem liederbuche, dem dann noch je ein lied vorgesetzt oder am schluße auf leer gebliebenen seiten oder auf einzelnen blättern angehängt werden konnte: doch muß diese wahrscheinlichkeit einer stärkern weichen. nach dem kreuzlied 210,35, C 33. 34 folgt ein lied 212,37 C 35, 36, 37, in dem eine frau sich über ihren geliebten (friunde 213,3) beklagt, der zwar süße worte zu sagen verstehe, aber falsch und treulos sei; andre frauen aber treffen befsere wahl. liest man das lied nach 212,13, von dem es in der hs. nur durch die zwei strophen des kreuzliedes getrennt ist, so erkennt man in ihm leicht die antwort der frau auf jene nicht sehr loyale ermahnung des ritters an seine ungeduldige und mistrauische geliebte. es ist sehr hübsch, wie sie auf die letzte strophe seines liedes, in der er so viel von seiner stæte und ungeschminkten aufrichtigkeit gesprochen, einfällt Ob man mit lügen die sele nert, so weiz ich den der heilec ist, —: sin lip ist alse valschelös sam daz mer der ünde. wenn sie dann von seinen süßsen worten sagt daß er ihrer so wis sei daz man si möhte schriben so passt das sehr gut auf den räsonnierenden vortrag und die schlußannominationen des vorangehenden liedes\*). auch in 212,37 ist liebe von kinde nicht vorausgesetzt, ja vielleicht ausgeschloßen, wenn man 213,12 der mir noch niemen guoter touc auf liebesverhältnisse vor dem gegenwärtigen bezieht. diese ausschließsung gälte dann, wenn 212,37 antwort auf 212,13 ist, auch für dieses und befestigte somit den schon angenommenen zusammenhang zwischen 212,13 und 211,27, jenem liede, aus dem wir erfahren daß Hartmann durch untreue eine geliebte verloren, sich aber die sache nicht sehr zu herzen genommen habe. der verlust sowohl als die stimmung des dichters dabei scheint uns nach der analyse von 212,13. 212,37 sehr natürlich.

Aber weiter gehen die lieder dieses liebesverhältnisses, das wir das zweite nennen wollen nicht. gleich das folgende 213,29 C 38. 39 hat den verdächtigen ausdruck daß der dichter die dame 'alle seine tage hindurch' gepriesen habe. wir können demnach eine in B nicht vollständig erhaltene reihe annehmen von drei liebesliedern 211,27. 212,13. 212,37, deren thatsächliche grundlage nicht die der ersten reihe sein kann. angehängt wäre diesen liedern ein kreuzlied 210,35 von gleichem metrum und gleicher gesinnung mit jenem der ersten reihe 209,25. dieses müste aber vielleicht nur durch falsche stellung des blattes an den vorletzten platz gerathen sein. die liebeslieder nun unserer zweiten kleinen sammlung handeln wie die der ersten von dem bruche eines liebesverhältnisses und wie dort finden wir auch hier zwei gedichte, die sich auf einander beziehen.

Es sind noch übrig die strophen C 38—60, 213,29 ff. wir werden an jedes einzelne lied die frage zu richten haben, ob seine voraussetzungen mit einem der zwei gefundenen liebesverhältnisse (I und II) stimmen, oder ob ein drittes anzunehmen sei.

213,29, C 38. 39 kann nicht auf II bezogen werden, da hier Hartmann seiner dame friunt 213,38 zu werden wünscht, was er

<sup>\*)</sup> der muthwille, sich selbst aus dem munde einer betrogenen geliebten seine sünden ins gesicht zu sagen entspräage dann derselben übermüthigen stimmung, die in 212,13 den schalk hinter der maske des weisen, nur vielleicht zu aufrichtigen freundes hervorblicken liefs.

dort 213,3 ist; und dass wir nicht etwa an eine frühere periode dieses verhältnisses denken, hindert der ausdruck 213,31 der ich alle mine tage guotes jach und iemer gihe, durch welchen unserem liede sein platz vielmehr bei I und zwar natürlich in einer periode zügewiesen würde, in der er noch nicht frührt war.

214,12. C 40. 41 ein abschiedslied an freunde und geliebte vor einer reise, aber keiner kreuzfahrt, zu der der ausdruck ichn weiz ob si der sele iht frumt (== zweites büchl. 148) nicht passt. unmittelbar gewährt dies gedicht keine anknüpfung an I oder II. da aber beinahe der ganze gedankeninhalt der beiden strophen sich im zweiten büchlein wieder findet v. 121 ff. 145 ff., das zweite büchlein aber sonst dieselben voraussetzungen zeigt, wie das weiter unten folgende lied 216,1, so wird die bestimmung des letzterem zu grunde liegenden verhältnisses auch für 214,12 gelten.

214,34, C 42. 43, A 1. 2 kann jedenfalls nicht auf I bezogen werden, da die dame in ihrer antwort an den boten erklärt, den dichter selten gesehen zu haben, ihm ein vil vremedez wip zu sein. nichts hindert aber an II zu denken. hier wäre also die anknüpfung jener beziehungen, deren bruch die drei lieder der zweiten reihe zum inhalte hatten. A und C geben nun noch eine strophe, die MSF. fehlt, A 3, C 44, Walther 123 E, s. lieder u. büchlein 17,13, Lachmann zu Walther 120,24. sie ist allerdings nicht mit den vorangehenden zu einem liede zu vereinigen, kann aber immerhin von Hartmann als selbständiges lied gedichtet sein, in der strophe MSF. 215,5, A 2, C 43, Walther 122 E haben wir die überaus artige, wenn auch ablehnende antwort der dame gehört. darauf bezüglich sagt der dichter in späterer zeit Min erste rede dies ie vernan (dass es die erste war, bezeugt 215,8. 10) dienpsienc si deiz mich duhte quot, später aber sei sie erkaltet, die allein in E und s als Walthersch folgende weitere strophe Swer giht daz minne sünde si u. s. w. ist durch nichts als eine sehr allgemeine ähnlichkeit des sinnes mit der unsrigen verbunden und rührt von einem dichter her, der wegen seines versschlußes tet ich weder Walther noch Hartmann sein kann. der grund aber, aus welchem Lachmann strophe A 3, C 44 Hartmann abzusprechen scheint, daß Hartmann nur nach langem vocale m auf n reime, nicht auf kurzen, fällt weg P. 180 1

durch Erec 3648 gewan: benan, wir gewännen also durch diese strophe wieder einen beitrag zu II\*).

215,14. C 45. 46. 47 ist ein daktylischer jubel über erhörung, man braucht aber nicht an mehr zu denken als an seine aufnahme in den dienst. es gehört dentlich zu I (215,29 si was von kinde und muoz me sin min kröne); deshalb kann er natürlich immerhin den tag verherrlichen, an dem er sie zuerst gesehen 215,14. das scheiden 215,30 wird nicht auf eine bevorstehende reise zu deuten sein, sondern nur auf die trennung in den zwischenräumen seiner besuche; s. 215,22.

Darauf folgt 216,1 C 48, 49, 50, 51 ein monolog der dame, in dem sie erklärt gegen den willen ihrer verwandten die winternächte in den armen ihres geliebten sich verkürzen zu wollen, ein entschluß ebenso schmeichelhaft für den dichter als die complimente auf seinen geist, die er sich durch die dame II sagen läßt, der deutliche bezug auf 215,14 erlaubt es wohl auch dieses lied und somit auch 214,12 l zuzuweisen; vgl. nämlich zweites büchlein 97, 157, 309, 314, 315, 363, 465, 576; s. oben über 214,12.

216,29, C 52. 53. 54, jenes trotzige lied, in welchem Hartmann sich von der hohen zur niedern minne wendet. er klagt er zei von einer hohen dame tweerhes angeschen worden als er ihr seine liebe antrug. das passt weder auf H 215,5 noch auf I 215,22, wir werden eine dritte werbung Hartmanns zu constatieren haben, wenn wir sie nicht eine vierte nennen wollen im hinblick auf jene stæte 212,9, der er nach dem bruch mit H undertan zu sein erklärt. möglich aber doch daß die hochmäthige abweisung, über die er in unserm liede klagt, ihm bei einer ersten annäherung an die erste oder jene dritte dame — an H ist nicht zu denken — zu theil geworden. doch scheint 216,29 von einem reifen manne gedichtet. nicht von einem jungen knappen, als den wir uns den bewerber des verhältnisses I in dessen erster zeit werden zu denken haben. davon unten.

217,14. C 55, 56, 57 folgt wieder der monolog einer dame; sie beklagt den verlust, ja wie es scheint den tod ihres geliebten: 217,19 ich han verloren einen man, 217,23 nu pflege sin got der pfligt

<sup>\*)</sup> und zwar sind wir dann versucht die zweite strophe unsers liedes für jenen freundlichen gruoz zu halten, der dem dichter im beginn von II süfse koffnungen erregt habe 211,38.

sin baz dan ich; auch dass gar nicht die rede ist von der möglichkeit eines widersehens, sie vielmehr bis zu ihrem tode sich nach ihm sehnen wird, spricht dafür daß Hartmann - wie Heinrich von Morungen 139,29 - in weichmüthiger stimmung sich habe vorstellen wollen wie man nach seinem tode um ihn klagen werde. die dame wird wohl I sein, da wir in II nichts von einer abwesenheit auf lange dauernder gefährlicher reise wißen, die dort allerdings auch vorausgesetzte abwesenheit 212,13 wird nur von der dame schmerzlich empfunden. dazu kommt noch dass unser lied jenem auf I bezüglichen scheideliede 214,12 entspricht, vgl. die ausdrücke 214,33 der guoten din min schone pflac und 217,22 do ich sin pflac, do froite er mich: nu pflege sin got, der pfligt sin baz dan ich. auch die anordnung in der hs. zeigt vielleicht noch eine spur der zusammengehörigkeit beider lieder, wenn wir das zusammengehörige liederpar 215,14 und 216,1 durch a, das andre 214,12 und 217,14 durch b, die übrigen gedichte aber, mögen sie auch I oder einer andern epoche angehören durch die fortlaufenden buchstaben c d e ... bezeichnen, so ergiebt die in C überlieferte ordnung die reihe: c b d a a e b f. diese thatsache kann erklärt werden durch die annahme, es seien die zwei liederpare auf je zwei doppelblätter derart geschrieben worden daß man, vielleicht um der abschrift gleich eine schützende decke zu geben, die äußeren seiten, also wenn man die blätter  $\alpha$  und  $\beta$  nennt, α fol. 1° und α fol. 2°, ebenso β fol. 1° und β fol. 2° leer gelafsen und nur die je zwei innern seiten benutzt habe. hier müste die aufzeichnung so vor sich gegangen sein daß das lied 215,14 die seite α fol. 16, das entsprechende 216,1 die seite α fol. 2° gefüllt habe, und ebenso 214,12 auf β fol. 1°, 217,14 auf β fol. 2° zu stehen gekommen sei, nun habe man das doppelblatt  $\alpha$  in  $\beta$  eingelegt. dadurch entstand ein halber quaternion, auf dem die zweite, vierte, fünfte und siebente seite beschrieben waren. auf die erste seite schrieb nun der sparsame besitzer das auch zu I gehörige lied 213,29, auf die dritte das werbelied 214,34 aus II, auf die sechste das trotzige lied 216,29, in welchem Hartmann alle damen verschwört, vielleicht zu einem dritten liebesverhältnis gehörig, auf die letzte achte seite endlich das kreuzlied 218.5, das also auch hier wie im ersten und zweiten liederbuch den schluß machte, aber die willkürliche durch keine erfahrung unterstützte annahme daß wie in unsern ausgaben lyrischer dichter lieder verschiedener ausdehnung von 24 und 28, von 22 und 30 versen auf je eine seite geschrieben worden seien, bleibt immer bedenklich. — gleichwohl muß zugegeben werden daß der als möglich angedeutete vorgang wohl dazu dienen könnte, uns die entstehung des zweiten liederbuches und der vereinigung der drei gedichte in A begreißlich zu machen. die vorlage von A konnte ein doppelblatt gewesen sein, auf dessen innern seiten links 206.19, rechts das darauf bezügliche 207,11 gestanden haben, die erste leer gebliebene außenseite wäre dann später zur aufzeichnung des II angehörigen werbeliedes benutzt worden. oder im zweiten liederbuch hätten sich ursprünglich die durch den inhalt verknüpften 212,13 und 212,37 so gegenüber gestanden; auf die außenseiten schrieb man später das lied 211,27, das den bruch des zweiten verhältnisses ankündigt und auf die vierte seite ein kreuzlied aus früherer zeit.

Kehren wir wieder zu unserer dritten reihe zurück, aus der wir noch das kreuzlied 218,5 zu betrachten haben. es ist in Franken nach dem tode Saladins (märz 1193) gedichtet und ganz von dem weltverachtenden geiste durchdrungen wie jene oben erwähnten 209,25. 210,35, die H. nach dem bruche seines ersten liebesverhältnisses gedichtet hatte. es muß auch in jene zeit fallen, nur wie es scheint unmittelbar vor den aufbruch.

Die überlieferung der eben betrachteten reihe zeigt mithin dass hier wie in den andern zwei liederbüchern von einem kern durch bezüge des inhalts verketteter lieder ausgegangen wurde, und zwar sahen wir immer liederpare; von da aus vergrößert sich der bestand nach vorne, nach rückwärts oder durch einschübe: entweder werden lieder derselben epoche hinzugefügt, wie im ersten liederbuche, oder einer vorangehenden, wie im zweiten das kreuzlied 210,35, oder sowold gleichzeitige lieder als solche, die auf spätere liebesverhältnisse sich beziehen, wie im dritten, denn diese reihe (C 38-60) enthält mit ansnahme von 214,34 mit der angehängten strophe und des kreuzliedes eine sammlung von gedichten, die eine frühere glücklichere epoche von Hartmanns erster liebe, deren zweite durch unser erstes liederbuch repräsentiert wird, zum gegenstand haben. vielleicht bildet die hier erwähnte reise (214,12) die scheidelinie der beiden epochen. es könnte auffallend scheinen dass der dichter in der zweiten epoche sich beklagt 208,16 daz mir da nie gelanc, 208,34 doch ez (sein dienst) mich wenic hat vervan, 209,12 seit er ihr unterthan wäre, sei ihm die zeit lang gewesen, aber wir wißen auch über die natur des liebesverhältnisses in der ersten epoche nichts, das über einen freundlich angenommenen dienst, der den verwandten misfiel, hinausgienge, die beiden büchlein, von denen das erste wegen der jugend des verfaßers v. 1483, der zum ersten male liebt 1649, das zweite, in welchem er bereits als ritter erscheint 67. 70. 309, obwohl jung 597, wegen der erwähnten genauen bezüge in die erste epoche von I gehört, sagen nichts anderes, kaum darf man aus v. 660 des zweiten büchleins auf eine höhe dventiure (vgl. Dietmar 40, 34) schließen, wißen wir doch aus dem Gregor 617 daß dem gereiften manne seine jugendleiden und freuden recht unbedeutend vorkamen, und an übertreibung wird er es in den liedern, zumal wo seine eitelkeit ins spiel kam, nicht haben fehlen laßen.

Eine schwierigkeit hiebei will ich nicht verschweigen. während der dichter im ersten büchlein sagt (1643) minne mich noch ie vermeil, si was mir unkunde, erfahren wir aus dem zweiten (468) daß kein besitz von habe noch von minne dem leichtblütigen dichter so sehr ans herz gewachsen gewesen daß er dessen verlust nicht habe verschmerzen können. aber das sei so gewesen bis sie 'gnade an ihm begangen habe'. es könnte also immerhin Hartmann nach jener fruchtlosen jugendarbeit des ersten büchleins zerstreuungen bei andern schönen gesucht und wieder nun mit beßerm erfolge zu seiner ersten liebe zurückgekehrt sein, hätte er doch nichts andres gethan als was er im zweiten büchlein v. 514 ff. sehr unbefangen erzählt, er wollte liebe durch liebe heilen und dachte wohl so liberal als der Johansdorfer 89.9.

Ob die trennung, welche das zweite büchlein voraussetzt, dieselbe ist, von welcher wir durch die zwei lieder 214,12. 217,14 erfahren? sie haben nur das gemein daß sie nicht auf eine kreuzfahrt gehen und daß die entfernung der liebenden eine weite ist. zweites büchlein 659 driu lant stimmt zu der todtenklage 217,14, obwohl wir sonst nichts von besondern gefahren der reise hören.

Das erste liebesverhältnis endet mit abkehr von der welt und der kreuznahme. das letzte kreuzlied scheint kurz vor dem aufbruch frühling 1197 gedichtet. ich fände es also gerathen, die beziehungen zur zweiten dame nach den kreuzzug zu verlegen, ebendahin auch was wir über dieses verhältnis hinaus von einem dritten oder niederer minne muthmaßen können.

Im dritten liederbuche müste also seit der ersten epoche der

ersten liebe über die zweite und den kreuzzug hinaus die dritte, siebente und neunte seite leer geblieben sein. die erste seite wurde cher benutzt für das lied 213,29, das ja auch noch der ersten epoche von 1 angehört.

Es muß zur bekräftigung meiner auffaßung dienen, wenn der lebensgang Hartmanns, wie er sich mir aus seinen gedichten zu ergeben schien, kein singulärer war. wie er, wollen die erste geliebte von kinde oder von jeher verehrt haben kaiser Heinrich 4,23, der von Hausen 50,11, der Johannsdorfer 90,16, der Morunger 134,31. 136,11. Bernger 114,1. andere sagen offen daß die dame nicht ihre erste geliebte sei: Meinloh 13,35 (wenn das lied nicht von der frau selbst ist), der von Adelnburg 148,1, Reinmar 174,27. 197,26. er war bei derselben geliebten erst glücklich, dann vielleicht höherer ansprüche wegen hatte er zu klagen; vgl. Veldeke 57,17. 66,30. 32, den von Rugge 102,12, den Morunger 134,30, Reinmar 172,12 (?). im ärger über die ungnade der geliebten nimmt er das kreuz; das hatte auch der von Hausen gethan, s. Müllenhoff zschr. 14,137.

Graz, 18. januar 1870.

RICHARD HEINZEL.

### ANTELAN.

- 1 Es was bei heldes zeiten von mangem stolzen recken, und wi grosz mort geschahe von zagen heldes streiten
- 2 Durch manheit und durch sterke küng <u>Antelan von Schotten</u>: da lebt küng <u>Artus here</u> mit stechen und turniren
- 3 Mit ringen springen fechten sein stossen werfen kempfen spilen tanzen und singen, und haben schöne frawen.

der wunder mer dan iz wer nu well hören diz, in stürmen und in schlagn: hört man nit gerne sagn. so was ein wunderwerk so hies ein cleines zwerk, des hof was ausgepreit in allen landen weit, und rennen scharpfer glefn; von küngen fürsten grefn, wes ie der man begert, des ward er alls gewert.

Uberschrift: Das ist die ritterschaft kunig anteloy ausz schotten lant und was ein ezwerck und rant mit her parczefal und andern rittern an kunig artus hoff und stach si all ab und behiellt preis und er ob in allen.

2,2 kunig antheloy genant so hies. 2,3 künig. 3,1 scharpffen in mit neuerer dinte wie es scheint aus r gemacht) gleuen. 3,2 stein stossen? Jünicke.

4 Da man solch abenteure da kamen dise mere der hof der ward geleget da sach man wun und freude

- 5 Da stund pei disem schimpfe dar kam geritten palde es reit hin auf den perge sein harnasch laucht gar schone.
- 6 Es war an seiner lenge sein harnasch und geschmeide sein prünn was wunnigleiche mit pilden sam es lebte
- 7 Sein schilt was demant preite, der schilt ward nie verhawen sein peingewant was feste sein schuch gar wol geziret
- 5 Sein wapen laucht gen tale 'ich siz hie ritterleiche das hort her Parzefale er sprach 'umb dise rede
- 9 Das zwerg sprach zu im palde ich han bei meinen tagen der helt graif nach dem kleinen: er mocht in nit gesehen,
- 10 Das zwerg sprach 'o du zage, du solt von meiner hende wolst mir mein harnasch nemen, mein k\u00fcnglich maiestete
- 11 Her Parzefal den kleinen 'küng Antelan ich haisse, mich han drei herzoginne das ich in abenteure

zu hofe da fing an. für künig Antelan. wol auf ein weites felt. und manig kostlich zelt. gar nah ein hoher perk, küng Antelan das zwerk. und sach umb sich gar fast; rech wie die sunn er glast. neur dreier spannen lang. an seinem leibe clang. mit golde wol durchgrabn, gar kostelich erhabn. jaspis lag umb den rant: von keines heldes hant. von rotem golde schwer, als einem künig her. pis an des turnirs schrank. undr aller berren dank.' und reit zu im alein. must du gefangen sein.' 'schem dich, du grosser man, dir nie kein leit getan.' wie bald er im enging! dar umb er in nit fing. du hast mein hie gefelt, hie nemen widergelt. du ungetrewer man, die sez ich ee daran. fragt wie er wer genant. geporn aus Schotten lant. gesant, das wis für war, an disem hof erfar."

4.2 anthelan. 4,4 mang kestlich, aber mit neuerer dinte, das ur-5,4 bl. 1551 sprüngliche nicht mehr erkennbar. 5,2 künig antelov. 9,1 pald. her glast. 7.1 demut preite. 8,2 under. 8,3 parczefe. 11,2 kunig 9,3 er] es. 10,4 kuniglich. 9,4 in es beide mal. antheloy. 11.4 bl. 156°.

12 [Doch forcht ich euch nit sere, ir übergebt mich sere und heischet mich gefangen und hab euch all mein tage

13 Da sprach her Parzefale pist du ein pot der frawen, du solt auch sein gepetten so wurt dein wol gepflegen

14 Da sprach das zwerg 'ich reite seit das dein manhait werde du solt mit mir hie stechen wan iz kein her auf erden

15 Die ist von golde schwere das mich niemant mag sehen, ich han ein gürtel kleine, dar umb ich preis und ere

16 (Cristallen sein mein sporen, mein schilt ein demant teure, mein wapenrock durchleget mein halsperg schilt und helme

17 Es macht mit künsten reiche Zezilg ist si geheissen, sie liebet mir im herzen selg sei des heldes leibe

18 Da sprach her Parzefale dein harnasch und dein prünne, das zwerglein sprach 'gar gerne, 'ja' sprach der k\u00fcne degen

19 Da zoch es von der hende es stund in seiner prünne es glestet wunnigleichen da sprach her Parzefale

20 Den helt verwundert sere er sprach 'du pist ein engel,

ir edler Parzefal. albie in disem tal als ein schedlichen man, doch nie kein leit getan.] 'für war ich tu dir nicht. dein sach du hie aus richt. auf meinen hof gar trat, mit aller hande rat.' mit dir in disem tal. erfochten hat den gral, umb disc sarebat. kein pesser prünne hat. und geit gar lichten schein. das macht manch edler stein. zwelf mannes sterk darinn, an dir noch hie gewinn'. guldein mein paingewant, der ward auch nie zutrant: mit pernlein wol gestickt, zu fechten ist geschickt. die liebste frawe mein. ein edle künigein: für alle frawen clug. der ie die prünne trug.' helt, las doch sehen mich das ich müg loben dich.' mag es an schaden sein.' 'du macht wol sicher sein.' ein ringk von golde rot: als in eim feure rot. von unden auf bis obn. 'dein prunn ist wol zu lobn.'] ab seinem harnasch schön. mit lob ich dich hie krön.

12,2 'ihr unterschätzt mich'? 14,3 dise] am schlufse des wortes ein buchstabe durchstrichen. 17,1 reich. 17,3 bl. 156b. 19,4 da aus daz corr. 20.1 ser.

kumst aus dem paradeise. kein mensch macht solche wate, 21 'Ja' sprach küng Antelane und kem er aus der helle.

in allen landen weite ich schendt euch fürbas alle, 22 Her Parzefal sprach palde

du machst durch dein hoffarte ich pin ir selber einer ee ich dich ungefochten

23 Mocht ich dich newr gesehen, welcher under uns beiden da er die wort mit zorne das sach an im der kleine.

24 'Leg an dein harnasch feste pring aus kung Artus hofe ich pring euch hie zu schanden, wie wol ich pin ein zwerge,

25 Her Parzefal der küne er pracht mit im zwen recken. die hetten je mit fechten und warn Artus dem künge

26 Her Parzefal ruft laute nu las mich dich an schawen. 'das tun ich also gerne' 'ir edlen herren palde.

27 Er rant auf Parzefale dar nach mit ritterschefte des nam die herren wunder das si von disem zwerge

28 Da sprach her Parzefale was ich an Artus hofe die zwang ich all aleine. dein gleich in aller welte

wan es nit menschlich ist: das du unsichtig pist.' kein helt ich nit ausz nim. ich ficht gar gern mit im. tar keiner mich bestan. last ir mich so dar van.' schweig, helt, red nit also. noch heut werden unfro. und wil dich bie bestan, lies hie ab disem plan. die sach die wurd bald schlecht. disen zum tode brecht. zu dem zwerglein gesprach, pald er da zu im jach und streit selbs hie mit mir. der pesten zwen mit dir. und weren ewr noch drei. ich bin doch mutes frei.' legt seinen harnasch an. Gawan und Galleman. getan das aller pest die aller libsten gest.' 'wa pist, kũng Antelan? so wil ich dich bestan. sprach Antelan der frei ich bstee euch alle drei.' und stach in auf die haid, falt er die andern paid. und tet in also ant. waren so ser geschant. 'den preis hast du genumn. der held ie han vernumn, das man mir lobes jach. ich vor nie mer gesach.

21,1 kunig. 22,1 pald. 24,4 wil. 25,4 kunige. oder antelay. 26,4 padde. vernúen. 28,4 wellt.

23.4 bl. 157°. 26.1 kunig anthelan.

24,2 kunig. 26,3 antelov

27, 1 Es. 28,1 genum. 25,2

- 29 Du solt pei uns beleiben da sol dir dinen gerne durch dein manheit und sterke futer, michel gerete
- 30 Des daucht sich gar gemeite es sprach 'mich sant da here ich pring in newe mere, ich sag in von euch dreien,
- 31 Ich wais kein manheit teure als mir in manchem streite es mus mich rewen sere das ich nit abenteure
- 32 Als si wol sein gewonet da ich in streit und stürmen da mit pot es die hende die es het ab gestochen:
- 33 Also sagt es die mere die waren seins gelückes und dankten im gar schone hie mit die abenteure

d. 737

hie an des künges hof, manch ritter unde grof. hast du gar hohen preis, und meines heren speis.' das edel zwergelein. drei edel herzogein. als ich in dort verjach; wie ich euch nider stach. die ich hie hab gesehn, und sturm vor ist geschehn. das ich her kumen pin, von euch sol sagen in, an mir zu aller zeit, schlug tiefe wunden weit.' den edlen fürsten frei. si dankten im all drei. da heim den frawen do. und seiner manheit fro das es die tat vollent. genumen hat ein ent.

Das vorstehende gedicht ist aus Lienhart Scheubels heldenbuch (hs. des Wiener Piaristencollegiums, s. Dietrichs erste ausfahrt s. XVI) entnommen, worin es bl. 154—157 füllt: bl. 154 ist leer, bl. 154 zeigt in keineswegs gelungenem aquarell im vordergrund den zweikampf zwischen Parzival und Antelan, im mittelgrund die zelte des königs Artus; im hintergrunde Parzival den berg hinauf reitend, auf welchem Antelan hält.

In ähnlicher weise mit titelvignette versehen ist Dietrichs erste ausfahrt (bl. 1<sup>b</sup>) und der Nibelunger liet (bl. 279<sup>b</sup>). sie fehlt im Ortneit (158<sup>a</sup>) Wolfdietrich (182<sup>a</sup>) Lorengel (486<sup>a</sup>). dagegen ist allen stücken der hs. gemein die verzierung der ersten seite und die farbig ausgeführte initiale.

Jeder der genannten bestandtheile, auch der Antelon vermuthlich, existierten ursprünglich besonders, obgleich Ortnit und Wolfdietrich von vornherein bestimmt waren auf einander zu folgen, wie

29,1 kuniges. 29,3 sterek. 29,4 bl. 157b. 30,2 da her. 31,2 mir aus ich corr. ist aus han corr.

die subscription des Ortnit (181<sup>b</sup>) lehrt: disses ortneis ist drey hundert lied dornach stet wolfsdieterich und gehort auf disses ticht. überdies haben Ortnit Wolfdietrich und Nibelungen eine durchgehende alte paginierung von 3 (bl. 161°) bis 335 (bl. 484, auf dem auch noch zu den Nib. gehörigen bl. 485 fehlt die bezeichnung): an die stelle von 1 und 2 sind drei unpaginierte und im schriftcharakter abweichende blätter (158—160) getreten; desgleichen die drei ersten blätter des Wolfdietrich durch drei unpaginierte ersetzt; auch beim Lorengel die zwei ersten, wie es scheint, erneuert. man sieht daß die einzelnen stücke selbständig gelesen und zerlesen wurden, selbst der Ortnit und Wolfdietrich, trotz der paginierung: dabei mögen die titelvignetten verloren gegangen sein, die abgenutzten vorderen blätter musten durch neue vertreten werden.

Bei gegenwärtiger edition des Antelan habe ich mir erlaubt die schreibung der hs. etwas zu vereinfachen, die y in bey drey sey frey herczogynne gewynn, die it in zeitten streitten weittes gemeitte, die il in alls schillt pillden sellg helldes gefellt, auch in sollt fallt und in edell engell michell gurtell, die ck in schranck stercke wunderwerck czwerck, die ff in auff hoff rufft tiesse werstere zwelst scharpst kempsten sind durchaus weggeschafft. wo ich z setze, gewährt die hs. cz, dagegen habe ich z wo es den s-laut widergiebt mit s vertauscht, so in daz 9,1. 14,2. 15,2. 20,4. 28,3 und in waz, mhd. waz 28,2, mhd. was 2,1. 6,3. den von mir durchgeführten umlaut des o und u bezeichnet die hs. nur selten, im versanfang setzt sie bald große bald kleine buchstaben. anderes was für die mundart, wenn auch nur des schreibers, charakteristisch erschien, wie aus- und abfall des t in rech wie 5,4; wolst 10,3 wurde beibehalten. noch bemerke ich daße a, e und o in der hs. oft schwer zu unterscheiden sind.

Wie sonst im einzelnen zu schreiben war, lehrten meist die strenggezählten, in beiden vershälften iambischen hildebrandstrophen: klingende caesur ist mehrfach durch unorganisch zugesetztes e erreicht; versetzte betonung kommt fast nur in zweisilbigen wörtern vor, wie 3,3 spilén tanzen; 22,2 werden; 23,2 welcher disen; 23,3 zwerglein; 27,4 waren; 29,4 futer. deshalb schrieb ich 4,4 nicht kostelich nach 6,4, sondern manig für mang; doch würde ebenso gezelt dem verse genügen, und auch kostliches wäre nicht unerlaubt, vergl. 12,3 schedlichen. —

Rechtfertigung bedarf die annahme von interpolationen.

Str. 12 ist als solche leicht kenntlich durch die sinnlose na-Z. f. D. A. neue folge III. knüpfung mit Doch, durch das ihrzen gegenüber sonst durchstehendem duzen, durch das häfsliche sere:sere in den caesuren der beiden ersten zeilen, durch die ärmliche wiederholung von 12,3.4 aus 8,4.9,2. was soll ferner die localangabe alhie in disem tal neben einem gedanken der gar nichts mit der localität zu thun hat? und die angabe ist überdies falsch, denn die beiden kämpfer befinden sich auf dem berge, dort hat Antelan halt gemacht 5,3 und zu ihm reitet Parzinal 8.3.

Die rede Antelans, die ihm der interpolator in den mund legt, klingt in diesem zusammenhange fast nach furcht, sonst ist aber umgekehrt Antelan der muthige, kampflustige und Purzival hat wo nicht furcht, so doch besorgnisse. der interpolator wünschte für Parzivals wort für war ich tu dir nicht einen unmittelbaren anlass der ganz überstüssig ist: Parzivals versuch Antelan zu sangen, genügt.

Die zweite längere interpolation, str. 16—19, rührt offenbar von einem anderen, geschickteren verfaßer her. er nahm anstoß daran daß Parzival 20,1 sich über einen harnisch verwundert den er nicht sieht, und sucht diesem vermeintlichen übelstande abzuhelfen. er begabt den zwergkönig mit einem unsichtbar machenden ring (wie ihn Ortnit führt), durch dessen abziehen er dem Parzival 19,1 erscheint.

Hierdurch geräth aber der interpolator in widerspruch mit anderen voraussetzungen des gedichts. die unsichtbarkeit kommt nach 15,2 und 20,4 nicht von einem ringe, sondern von den edelsteinen der brünne Antelans. auf welche weise der zwerg gelegentlich sichtbar wird, läfst das echte lied im dunklen. das glänzen der brünne (19,3, vergl. Ortnit in vdHagens heldenbuch 199,2. 200,3) hängt 5,4 nicht vom abziehen eines ringes ab: man muß sich Antelan auf dem berge sichtbar denken. plötzlich 9,4 wie Parzival ihn greifen will, verschwindet er und bleibt unsichtbar während des ganzen gespräches, auch unmittelbar vor dem kampfe nach 23,1 und 26,1, bis er zum kampfe selbst sich wieder zeigt 26,3. der interpolator aber versetzt sein ringmanöver mitten in den dialog und vergifst dann zu bemerken daß Antelan den ring wieder ansteckte, so daß man sehr erstaunt ist ihn 23,1 unsichtbar zu finden.

Nach 11,3. 30,2. 33,1 steht Antelan zu drei herzoginnen im verhältnis eines dienenden ritters: die interpolierte str. 17 möchte ihm eine besondere herzensdame beilegen, der er doch nothwendig am schlufs des kampfes als sieger gedenken müste. um diese dame einzuführen, wird die rüstung des zwergkönigs für ihr werk

ausgegeben. aber sollte sie waffenschmiedearbeit verstanden haben?

Zugleich ist die ökonomie des gedichtes völlig gesprengt. denn wie lose auch der zusammenhang oft sein mag, eine gewisse ökonomie ist nicht abzuleugnen. der eindruck des losen beruht auf mancherlei verschweigung, auf der schroffheit der übergänge, auf der kurze des vortrages, für welche die erste begegnung Parzivals und Antelans 8. 9 und der kampf 25-27 die hauptsächlichsten beispiele bieten. weniger auf das knappste beschränkt erscheinen beschreibung und gespräch. beschrieben wird Artus hof 2-4 und der anzug Antelans 5-7. im gespräch sind wie billig die reden die dem eigentlichen kampfe vorausgehen 10-24, demnächst der schlussdialog 28-32 am breitesten ausgeführt. überall aber wird doch zur sache gesprochen und nicht in den tag hinein geschwätzt. des zwerges drohung 10 nach dem mislingen von Parzivals angriff, Parzivals neugierige frage nach dem namen des wunderbaren, unsichtbar gewordenen gegners und dessen antwort 11, dann Parzivals freundliches einlenken 13, das Antelan zurückweist 14: alles ist in der ordnung und wird durch die situation selbst gefordert. der dichter hat aber die motivierung von Antelans unsichtbarkeit und unüberwindlichkeit bis hierher aufgeschoben; er konnte davon schon in der beschreibung des zwerges 5-7 reden; er verspart es und erzielt so den effect, in str. 9,3. 4 den hörer durch das plötzliche verschwinden Antelans zu überraschen. nun muß er freilich die erklärung im dialog nachliefern, daher schon 10,3 der hinweis auf den harnisch, auf den jetzt 14,3. 4 und str. 15 Antelan zurückkommt.

Was gehört aber nun zur sache? doch wohl nur die auskunft Antelans über harnisch und gürtel. darauf verstärkte wiederholung der motive von 13.14: staunen Parzivals der den kampf vermeiden zu wollen scheint und Antelans abermalige höhnische herausforderung zum kampf. nun bringt er ihn glücklich in zorn, Parzival hat nur bedenken wegen der unsichtbarkeit des gegners, aber er will kämpfen, holt sich nach des zwerges wunsch zwei streitgenofsen, und die sache geht vor sich.

Was hat in diesem zusammenhange die langweilige selbstbeschreibung Antelans in str. 16, welche großentheils nur wiederholt was wir schon aus 7,1—3 wifsen; und was hat damit die dame Cacilie zu thun? Ich glaube, wir haben doppelte und dreifache ursache, auch die zweite ausscheidung vorzunehmen. man vermisst nichts. Parzival verwundert sich 20,1 nicht über die schönheit des harnisches, wie der interpolator meint, sondern über dessen wunderbare kraft die ihm Antelan schildert.

Als secundare kennzeichen der unechtheit lafsen sich die unerlaubten rührenden reime sein: sein 18,3. 4; rot: rot 19, 1. 2 anführen, während in der ersten strophe nur erlaubte wie genumn: vernumn 28,1; vollent: ent 33,3 gefunden werden, auch das glestet von 19,3 kommt in betracht gegenüber glast in 5,4.

Es ist nichts weniger als ein juwel der altdeutschen poesie, das ich mit dieser 'abenteure' von könig Antelan der allgemeinen kenntnis zugänglich mache: späte gesunkene dichtung, roh in der ausführung, nur in den motiven noch ein gewisses oberflächliches handwerksgeschick verrathend, in seiner willkürlichen erfindung eines der letzten producte absterbender spielmannsdichtung. doch möchte ich diese bezeichnung nur auf die gegenwärtige gestalt des liedes bezogen wifsen, die abgesehen von der jugend der sprache in ihrer ersten strophe den eingang des 'Nibelungerliedes' (Germ. 4,315) voraussetzt, wie alt aber die erfindung sei, läfst sich genau nicht sagen, warum sollte sie nicht im vierzehnten ja schon zu ende des dreizehnten jahrhunderts möglich gewesen sein?

Ein spielmann macht sich das vergnügen die gepriesensten Artushelden einem jener fabelwesen entgegen treten und unterliegen zu lafsen, mit denen sich die spielmannspoesie so gerne befafst: man denke nur an zwerg Alberich im Ortnit. in ähnlicher weise hat man Parzival und Gawan mit den figuren Neidharts im fastnachtsspiel zusammengebracht (Keller nr. 53). unser spielmann war nicht sehr bewandert in den Artusromanen, er kannte nur das allbekannte, die namen Parzival und Gawan: den dritten Galleman scheint er selbst erfunden zu haben, oder liegt Walewan zum grunde, also ein doppelgänger Gawans? über die formen des namens s. Lachmann zu Iwein 73. so erscheint auch im Gauriel von Muntavel (German. 6,395) und bei Frauenlob 248,5 Walban neben Gawein.

Über den helden unserer abenteure kann wohl kein zweifel obwalten. wenn die hs. ihn wiederholt Anteloi nennt, so stellt sie gewis nur eine ursprüngliche identität wieder her, welche durch den geringen unterschied zwischen den formen Anteloi und Antelan nicht zu verwischen war. zugleich gewährt unsere überlieferung damit ein zeugnis für das fortleben des zwerges Anteloi auch neben Antelan.

Die form Antelois (: gewis) bei Ulrich von Eschenbach, Wackernagel Basl. hss. s. 29b weist mit ihrem nominativ-s auf eine französische quelle. Ulrich dichtete zwischen 1278 und 1284, um dieselbe zeit spielt auch der Unverzagte auf den schwank an (Haupt zs. 5,424) und das mitteldeutsche gedicht das ihn eigens behandelt (altd. bl. 1,250) mag etwa in den sechziger jahren nach der quelle, welche Ulrich vorlag, bearbeitet sein. das grundmotiv ist dasselbe wie in unserm gedicht; ein zwergkönig der sich unsichtbar machen kann und es mit den höflingen dort Alexanders, hier könig Artus aufnimmt. dort ist er nach z. 125 könig czu pryfse Pomosane, hier von Schotten. wer ihn nach Schottland versetzte, dem war ohne zweifel Tirol und Fridebrant bekannt, so dass man wohl am ehesten einen mitteldeutschen spielmann für den ersten urheber der erdichtung halten darf. und noch der vorliegende text hat vielleicht in derselben gegend seine' gestalt bekommen, wenn anders auf den reim grefen : gleven 3,2 gegenüber grof: hof 29,2 etwas zu geben ist.

Wien, 24. merz 1870.

W. SCHERER.

## SEGEN WIDER MOLKENZAUBER.

Auf dem rathhause zu Oldenburg, in der registratur des magistrats, befand sich noch vor etwa zwanzig jahren ein blatt papier, welches mit der jahreszahl 1553 an der spitze die nachstehenden formeln in alter schrift enthielt. damals wurde von kundiger hand eine abschrift genommen, die ich hier wiedergebe, da sich das original trotz alles suchens nicht mehr hat auffinden lafsen. es waren die einzelnen formeln unabgetheilt alle wie ein einziges ganzes hinter einander geschrieben. ich habe sie der deutlichkeit wegen von einander getrennt, und die fehlende interpunktion hinzugefügt.

Oldenburg im september 1869.

W. LEVERKUS.

## 1553.

Ick fege<sup>1</sup>) dy Moliken In dem Namen des Vaders † vnde des fzones † vnde des hilgen geistes †. Ick Szege dy moliken myt der ebbe mit der vloet, vnde mit dem hilgen Crutze dar godt an stundt<sup>2</sup>), myt dage vnde myt der nacht, vnde myt der hilligen Crafft, vnde mit den dren hylligen Namen † aglatetra<sup>3</sup>) grammata addonay, vnde myt den veer orden der werlt, van dem osten van dem westen, van dem Norden van dem fuden, dat dar nyn vngescest efy, Rouer noch touer, en<sup>4</sup>) mach van ghenen anderen vnhuren luden bauen der erden noch vnder der erden. †

Ick Szege dy moliken mit den hilligen viff wunden vnfes hern Jhefu Chrift. Dat Molken hebbe fynen rechten Noeth<sup>5</sup>), fyne rechte frucht van der koyen, dar dat molken af ghenomen is. Dat moedt to gade gaen vnde wedder kamen, alfo warliken, alfe vnfse leue her jhefus criftus heft entfangen de hillige dope in dem waren godes Namen amen. †

Ick befwere di, du quade wiff, du molkentouerfche, dat du dessem hufze nicht enfchades, an bottere an kefen, an koygen an offen, an perden an fcapen, an Swynen an weten, an Roggen an gersten, an hauere an wycken, an brouwen by noch in ghenichen anderen stucken, dar man dessem hufe mede schaden mach. Dat vorbede ick dy, du quade wiff, † by sunte Peter, † by sunte pawel, † by den veer ewangelisten, vnde by den twolst apostelen vnde by allen godes hilligen, dath du dessen hufze nicht enschadest.

1

Wê den vruwen swarter werde, De nu bruwen under der erde, Vnde dat bêr vormengen! Valsche dåde wert voriaget. Godes gnade, de vns draget Van allen bosen dwengen.

<sup>1)</sup> segen für segenen und sege für segene. Reineke Vos v. 2708.

<sup>2)</sup> vielmehr stoet (= stot) und weilerhin statt crast cracht.

<sup>3)</sup> statt agia tetra-. mhd. wb. 3,33°.

<sup>4)</sup> vielleicht ist in der abschrift vor diesem wort eine zeile ausgefallen.

b) 1. nueth, utilitas. brem. wb. 3,249 fg.

<sup>\*)</sup> brouwe so viel als auf einmal gebraut wird, brem. wb. 1,145. d. wb. 2,313. ein frommes lied, welches sich in einer Oldenburger h\u00e4schr. aus dem anfange des 16. jhs. befindet, enth\u00e4lt folgende stelle:

Dat vorbede ick di, du quade wiff, by den negen dogeden der mildicheit godes vnde by vnfen hern Jhefu Chrift, vnde ock by den allerhilligeften Namen de godt geven werdt, als Jhefus Criftus Salvator, dat du dessem hufze nicht enschadest. Dat vorbede ick dy, du quade wiff, by den haren vnde houede vnszes heren jhefu crifti, du syst wiff ofste man, du syst we du bist. †

We desse Wordt hem? in fynem hufze, den mach nymers Neyn molkentouersche nenen Schaden dhoen an jeniger hande dingen.

† Sunte Peter Roppe dynen mundt, † funte Johannes Roppe dine oren, † funte jurgen bynde dyne hande, † funte Maria binde dine Voete, fo dat du dessem hufze nicht fehades. Dat vorhede ick dinen dermen vnde alle dynen lethmathen, lutken vnde groth. Dat fy war in godes Namen Amen.

# ÜBER DIE ABFASSUNGSZEIT DER BEIDEN DEUTSCHEN GEDICHTE VON HERZOG ERNST.

List 2,580 /

ı.

Das gedicht von herzog Ernst, das v. d. Hagen in den deutschen ged. des mittelalters 1808 abdruckte und das wir wie Bartsch mit D bezeichnen, wurde von Docen im deutschen museum 2,254 dem Koberstein folgte, in die zeit von 1230—80 gesetzt; von Gödeke grundt. 1,74 und ebenso von Bartsch vorrede s. LVII. um 1300. daß der dichter vieles aus Wolfram entlehnt, hatte Haupt zs. 7,260 gezeigt und mit einigen beispielen die sich sehr leicht vermehren laßen belegt. Bartsch a. a. o. beruft sich für die zeit

<sup>7)</sup> geschrieben um den segen Alle jhare nyes zu lesen oder lesen zu lassen, nach dem schlussabsatz.

des dichters besonders auf die reimfreiheiten, die indessen wie unten gezeigt werden soll, kaum ein ganz sicheres urtheil über die zeit erlauben. ich will hier einen historischen nachweis geben durch den sich die zeit von D genauer wird bestimmen laßen.

Bekanntlich erzählt D das letzte abenteuer das Ernst vor seiner ankunft in Jerusalem besteht viel ausführlicher als alle andern darstellungen. in B (d. i. das von Bartsch 1869 zuerst herausgegebene gedicht) 5333 bis 5666 ist die erzählung zwar breit ausgeführt, der inhalt aber dürftig, kaufleute aus Mörlande werden in das land Arimaspi verschlagen; von ihnen erfährt Ernst daß der könig von Babylon dem könige von Morland viel schaden thut und ihn vom christenthum abwendig machen will. Ernst bittet sie, ihm nach Jerusalem zu helfen und will ihnen gegen die heiden beistehen. sie fahren heimlich ab und kommen nach Morland wo der könig Ernsten ehrenvoll empfängt. in der schlacht werden die heiden besiegt, der könig von Babylon von Ernst verwundet und gefangen. als er wieder geheilt ist, wird friede geschlofsen. Ernst denkt jetzt an seine fahrt nach Jerusalem, wird vom mohrenkönig reich beschenkt und dem könig von Babylon empfohlen, mit dem er nach Alexandria 1) zieht. nach einem monat wird Ernst von dem könige beschenkt und nach Jerusalem geleitet.

In der lateinischen prosa (C), die im deutschen volksbuch (F) übersetzt ist, wird die besiegung des königs von Babylon mit wenig abweichung von B erzählt, s. Bartsch s. LHL hier sind es Mauri de ulteriori India C zs. 7,233, 27, die Moren von der verren India F 280,5 die den herzog von den Arimaspen in ihr land führen.

1) Haupt 7,252 bemerkt daß nur in B Alexandria genannt wird, sonst Babylon. unter Babylon ist aber das ägyptische zu verstehen, das deutlich von dem ehaldäischen geschieden wird in der geographie des ma. (Zingerle in den sitzungsber. der phil.-hist. klasse der Wiener akad. 1865, bd. 50, 371 f.) v. 734 f. in der lantmarke zil einhalp ist in daz lant gesat Babilonje, ein houbetstat, niht diu Babilonjä, diu då lå in Kaldeå, von der ich vor hän geseit. nur Odo weist klar auf das asiatische Babylon hin 371° ecce Semiramina (1. Semiramiam) Persas conducit ad urbem nona dies und 372°

Dux patrum veterana videns insignia longis Errat porticibus, circum nimis inclyta regum Gesta legens, tua praecipue, cui maxima, magne, Non satis orbis erat triplicis mensura potestas Ecce deis quanta est fatis licentia tanta: Extinxit mentem parvo brevis hora veneno. daß der verfaßer Aethiopen versteht, zeigen seine eigenen worte: er nennt sie sowohl *Indi* 234,14. vgl. 238,29. 33 als auch *Aethiopes* 234,23. 25. auch die vorhin angeführte geographie des masetzt die Macrobier v. 233 in die *andern Indid* 1).

Auch Odos lateinisches gedicht (E)<sup>2</sup>) bietet, abgesehen von einiger mythologischen und geographischen gelehrsamkeit, wenig abweichungen in der erzählung; s. v. d. Hagens einl. s. XV. Odo nennt den heiden rex Persarum oder Chaldaeorum, auch seinen namen Amenor 371°. seine gegner heißen Mauri oder Aethiopes, sie sagen zu Ernst 368°

Christi de virgine nati Nos servi sumus et nobis est Ubia tellus,

Quam Meroen (Mercen im druck) dixere senes, woraus Ernst ihre wohnsitze gleich weis:

Dux cito foecundum divolvens pectus eandem In Nili exortu terram reminiscitur, umbras Numquam flectentem, veluti vicina Syene In quam stans Phoebus directas proiicit ignes.

er fährt mit ihnen und als sie landen, 369b

Urbs fuit a laeva, Pharon dixere, sub illa Rex terrae Melchus facturus pascha sereno Instruxit festum cultu proceresque vocavit.

wie Odo zu dem namen Ubia für Meroe kommt, wenn es nicht verschrieben ist für Nubia, weiß ich nicht: es finden sich bei ihm wohl auch andere geographische willkürlichkeiten, wie die vorhin erwähnte versetzung des ägyptischen Babylons nach Asien die er vielleicht vornahm weil ihm das persische Babylon durch seine klassische bildung bekannter war.

In der ausführlichen darstellung von D 4337-5090 zeigt sich viel eigenthümliches, während der dichter sich sonst nur unerheb-

1) dass auch drei Indien augenommen werden, zeigt mir dr. E. Steinmeyer in Grieshabers deutschen sprachdenkmalen 1542, s. 35 di wisen herren — di sagint uns daz, daz dri indie sin, al wenent di lute daz nit wan eine si, di erste india ist gegen morlande, di andir gegen medis, vnde patris (l. partis), di dritte ist an der werlt ende, einhalb get si das vinsternisse an, ander site daz wide mer.

<sup>2</sup>) die zeit des erzbischofs Albrecht I. von Magdeburg, dem Odos gedicht gewidmet ist, bestimmt Bartsch s. LAV nach zsehr. 7,265 auf 1206 -33; er regierte aber von 1205 bis zum 15. oct. 1232, s. v. Mülverstedt, Magdeb. geschichtsblätter 1867. 2, 1,72. , ,

liche abweichungen von den übrigen faßungen erlaubt, s. Bartsch s. LXI. im einzelnen folgt der dichter von D hier wie überall sklavisch seinem vorbilde Wolfram; daß er sich bei diesem kampf gegen die heiden gerade an den Willehalm hält, ist leicht begreißlich. für Ernsts riesen entlehnt er züge von Rennewart, die heiden sind wie bei Wolfram von ihren geliebten in den kampf gesandt 4676. 4707. 4768. 4798. Bartsch möchte s. LXIV die ganze darstellung dieser episode auf nachahmung Wolframs zurückführen, sogar die fürsten von Damasc und Hälap sollen ihre existenz der einmaligen erwähnung dieser namen im Parz. 15,19 verdanken: das verbieten aber die nachweislichen historischen beziehungen die der dichter in seine darstellung verwebt.

Die kausleute die den herzog aus dem lande der Arimaspen führen heißen wie in den andern faßungen mören 4357. 4408. 4457, die swarzen man 4449, die swarzen koufman 4524; das land aber in das sie ihn bringen sollen (nicht ihre heimat, wie in BCE) heißet Ubidne von der gleichnamigen residenz des königs 4550 f.

dó zugen sie gegen einer stat diu grôzer richheite phlac. dar obe ein hûs gebûwet lac, grôzer kost niht dne: daz hiez Ubidne. dar ûf sô was des landes wirt.

Ubia ist Armenien, das auch in Ludwigs kreuzfahrt so genannt wird: uns kumet noch der prinze von Anthioch und künic Lewe der manliche, von Ubid der lobeliche 604 f. künec Leo von Ubid 8154. der herausgeber ist zwar im geogr. register unsicher über den namen, aber Leo von Armenien ist in der geschichte der kreuzzüge bekannt genug, und Wilken der in der beilage zum vierten bande einen auszug des gedichtes gibt, hat s. 17 schon das richtige.

Als Ernst nach zweimonatlicher fahrt nach Ubia kommt, klagt ihm der könig 4614 f.

wie er verladen wære von dem künege von Babiló und von dem voit von Damascó und von dem fürsten úz Hálap; wie die striten umb daz grap und mit gwalt in wolden twingen, von kristen glouben bringen, und daz si in kurzer zit mit im haben wolden strit.

Ernst verspricht seinen beistand; in der schlacht siegen die christen und machen große beute, Ernst und Wetzel nehmen die fürsten von Babylon, Damascus und Halap gefangen 4871 f. nach zwölf wochen will sich der gefangene könig lösen mit seinen leuten; durch Ernstens vermittelung wird friede geschloßen: der könig soll denen von Ubia helfen ob ez also ergienge daz sie strites not bevienge von dem andern teil der heidenschaft 4965. ferner müßen die heiden geiseln geben daz sie bi des küneges zite gegen der kristenheit ze strite, noch ir ze schaden solden komen 4977; ouch het ez Ernst also geschaft, sod die kristen gleites bæten, daz siz dne miete tæten 4986.

Wenn in BC der könig von Babylon als gegner der afrikanischen christen darum erscheint, weil die ägyptischen sultane die beständigen widersacher der christen in Palästina waren, so ist hier die geschichtliche beziehung noch deutlicher, die fürsten von Damascus und Halap werden 4615. 4699. 4810 genannt, aber nicht bei dem friedensschluße; sie heißen auch nicht könig wie der von Babylon, für dessen vasallen man sie halten muß. in Halap und in Damascus finden wir wie auch in Hamah und Emessa muhammedanische fürsten die seit dem sultan Kamel unter ägyptischer hoheit standen. als 1260 Halap und viele andere städte von den Mongolen erobert wurden. Damascus und Hamah sich ihnen ohne widerstand unterwarfen. flohen diese muhammedanischen fürsten nach Ägypten zu Kotus, Wilken 7,411. der von Damascus wurde unterwegs an die Mongolen verrathen und von Hulaku getödtet. nachdem Hulakus feldherr Kethboga noch in demselben jahre von Kotus geschlagen war, wurden die ägyptischen statthalter in den syrischen städten wieder eingesetzt. nach Kotus ermordung wurde Bibars sultan der sowohl mit den christen in Palästina als auch mit den königen von Armenien wiederholt krieg führte, er schickte 1265 und 1266 seine heere nach Armenien (im j. 1266 war der fürst von Hamah der anführer, Wilken 7,493), 1277 zog er selbst dorthin und verwüstete das land, während Leo sich in die gebirge zurückzog, Wilken 7,617. über den weiteren verlauf des krieges berichtet Vahram, chronique du royaume Arménien de la Cilicie à l'époque des croisades, traduite sur l'original arménien par Sahag Bedrosian, Paris 1864 s. 22 ayant pillé et saccagé notre pays, le sultan se retira avec son armée et Léon les poursuivit, les vainquit et revint joyeux dans son royaume avec un grand butin. Le sultan d'Égypte fit proposer à Léon, par un message, la paix et son amitié. — Bibars starb schon 1277; sein sohn wurde von Kalavun getödtet, der auch den gegensultan Malek al Kamel von Damascus überwand und so alleinherscher war. unter ihm wurden die kämpfe gegen die syrischen und armenischen christen fortgesetzt; Leo von Armenien muste 1285 einen sehr demüthigenden frieden schließen, dessen wortlaut Langlois, le trésor des chartes d'Arménie, Venise 1863, s. 217 gibt.

Auf den krieg von 1277 glaube ich, deutet Ernst D. man wird nicht dagegen einwenden dürfen daß die gefangennahme des heidenkönigs der geschichte widerspreche: sie stand in der vorlage des dichters. für die theilnahme der fürsten von Damascus und Halap gerade an diesem kriegszuge habe ich kein bestimmtes zeugnis gefunden, man wird sie aber auch ohne ein solches voraussetzen dürfen nach den vorhin dargelegten verhältnissen. man würde also das gedicht in die zeit zwischen 1277 und 1285 setzen. zu dieser zeitbestimmung passen noch manche einzelheiten; doch ehe wir diese besprechen, ist die erzählung von dem friedensschluße an noch weiter zu führen.

Der Babylonier bittet Ernst daße er mit in sein land ziehe, und bietet ihm, da der herzog nach Jerusalem will, sein geleit dorthin an. sie ziehen von Ubia nach Babylon wo sie herlich empfangen werden. nach zwei monaten wird Ernst vom könig beschenkt und kommt von vier fürsten geleitet nach Jerusalem. hier schenkt er einen theil seiner wunder dem probste der tempelherren 5097 und kämpft tapfer gegen die heiden: üf der templeise marke hat er fride gemachet 5112.

Hier stimmt der besuch bei dem besiegten könig und das geleit nach Jerusalem mit den anderen faßungen, die zu verlaßen der umweg von Cilicien über Ägypten nach Jerusalem den dichter nicht bestimmen konnte. daß die tempelherren so hervorgehoben werden (in C 242,37 klagen sie nur über die verwüstungen der heiden, in B 5684 wird nur erzählt daß Ernst den tempel und die andern heiligen orte beschenkt), weist auf die letzte zeit der christlichen herschaft in Palästina. noch mehr das folgende. als Ernst

von den mohrischen kauseuten hört dass sie nach Jerusalem mit ihrer ware wollen, fragt er sie 4387

'muget ir dne vdr frideltchen komen dar?' si sprdchen daz si müesten geben geleite, und daz si ir leben ofte müesten wdgen.

sie erzählen ihm dann daß der könig von Babylon, an macht überlegen 4414, wiederholt mit dem könig von Übia krieg führt, 4400. 4421, und fahren fort 4427

> ze dirre zit si fride hân. er sprach 'haldent si den vast?' 'jd si, hêrre', sprach der gast, 'swenn si den fride gesprechent, über al (ober ein druck) si des niht brechent.'

die Armenier wie die christen in Palöstina musten in der zweiten hälfte des 13. jahrhunderts oft verträge mit den Muhammedanern schließen, die sie so schlecht hielten daß die beinahe mistrauische frage des herzogs berechtigt ist. die übermacht der Saracenen ergibt sich auch aus der oben angeführten friedensbedingung: sie sollen die christen umsonst geleiten. die andern heiden gegen die sie denen von Übia beistehen sollen, werden die Seldschuken sein die nördlich von Cilicien herschten; an die Mongolen darf man nicht denken, da diese mit den Armeniern stets im besten einvernehmen standen und sie oft gegen die Saracenen unterstützten.

Daß Jerusalem in den händen der christen ist, widerspricht allerdings der für D angenommenen zeit: aber dies erklärt sich ebenso wie oben die gefangennahme des heidnischen königs aus der vorlage die der dichter gerade an diesem wendepunkt der fabel gar nicht verlaßen konnte.

II.

Bartsch setzt s. XXXVI das gedicht B um das jahr 1190 und führt als beweis dafür s. XXXIII einzelne ausdrücke des gedichtes sowie die reime an. wir müßen aber seinen beweis in beiden punkten für hinfällig halten. betrachten wir zunächst der reihe nach was er s. XXXIII und in den anm. als dem 12. und nicht dem 13. jahrhundert zugehörig aufzählt. magen das in B. fünfmal steht kommt im 13. jahrh. vor in der kindh. Jesu 78,59 und in der urst. 110,67 und im Lanz. 112. 1241 der doch wenig vor 1200 zu setzen ist, vielleicht nach 1200. gerehten, nur einmal in B, ist allerdings in gedichten des 12. jahrh. häufig gebraucht, aber im mhd. wb. 2, 1, 618 wird es auch aus S. Helbling nachgewiesen. dietdegen steht auch im Lanz. 2934 und in Dietrich und Wen. altd. bl. 1.339. über künneschaft s. mhd. wb. 1,912b und Wolfr. Wh. 41,18. armuote als n. soll sich hauptsächlich nur im 12. jahrh. finden, sagt Bartsch zu B 1884 und verweist auf das mhd. wb. 1,58: aber dort stehen nur drei beispiele aus dem 12. jahrh., bei weitem mehr aus dem 13. und zwar aus dem ende desselben; noch mehr nachweise hat Lexers handwb. 1,95. — das schwache geben soll nach Bartsch zu 255 fast nur noch im 12. jahrh. vorkommen; daß es auch im 13. jahrh. gebraucht wird, zeigen außer den im mhd. wb. 1,508 gegebenen stellen Lanz. 5724. altd. beisp. (zschr. 7) 4, 41. Dietr. flucht 5932. j. Tit. 883,2.

Mit befserem rechte wird sich von der sprache von B zeigen lafsen daß der dichter unter dem einfluß der hößischen poesie steht, darauf führt gleich beim ersten lesen die art der darstellung die im ganzen glatt und gewandt ist, an vielen orten sehr wortreich und unbequem breit wird, so z. b. die rede des kaisers 1357—88 oder 1132—39

swaz er wider iuch getan hat,
daz wellen wir im helfen büezen,
unz wir iwern unmuot wol gesüezen
und iwern zorn gestillen,
gar nach iwerm willen
iwer herzeleit verkeren
wol nach des riches eren,
nach urteile und iur selbes kür.

oder 2906-11

da genas do nieman inne wan des küneges tohter von Indid. din behielt daz leben al eine dd (der andern einez niht genas, swaz ir in dem schiffe was) durch die schæne an ir libe. unerträglich sind stellen wie 322-325

einn fürsten der im dar zuo tohte er mit dem brieve sande gên Beiern zuo dem lande, der im ze boten wol gezam.

oder 3282 f.

sie vernimt ir sprdche niht, sie kan ir sprdche niht verstån.

unbeholfene constructionen, die sich öfters finden, mögen zuweilen auf rechnung der schlechten überlieferung kommen; doch war der dichter nicht sonderlich geschickt. ganz im tone der schilderungen bei höfischen dichtern ist die beschreibung der burg in Grippia 2557—2644 gehalten, aus der einzelnes hernach zu erwähnen sein wird.

Bei der frage ob der dichter von B ganze verse aus höfischen gedichten in sein werk hinübergenommen habe, ist es klar daß auf die übereinstimmung von wenig charakteristischen versen kein gewicht zu legen ist; vgl. deutsches heldenbuch 1866 1, XIII. es hat also nichts auf sich wenn z. b. Ernst B 1221 des weiz got wol die warheit = Bit. 11925 ist, oder B 2525 ez gê ze schaden oder ze fromen = Parz. 157,2 = 263,8 und fast = Bit. 10339 wo erge steht, oder B 1313 daz dir got gebe leit fast gleich Bit. 10622 (im statt dir). ich würde dies kaum erwähnen, wenn nicht zuweilen auf solche zufällige übereinstimmungen zu viel werth gelegt würde, wie z. b. Bartsch s. LVI ein par solcher häufig vorkommenden verse aus Ernst D anführt, allerdings mit dem bemerken die übereinstimmung sei wohl nur zufällig. Bartsch führt zwei stellen des Iwein an: aber die ähnlichkeit des gedankens in B 11. 12 und Iw. 2485 f. (Bartsch s. 126) ist eine zu entfernte, und auch das bild B 5217 f. unde vielen von ir swære als ein boum [dd] gevallen wære (Bartsch s. 179) braucht nicht aus Iwein 5073 f. entlehnt zu sein, sondern wird sich öfter von fallenden riesen finden, wie es ja gleich Odos in der anm. citierte worte zeigen. so wird auch B 1125 daz er dne schulde mangelt inwerr hulde nicht aus Iwein 5469 miner frouwen hulde, der mangel ich an schulde entlehnt sein. - anders verhält es sich mit zwei stellen des Parzival: diese hat der dichter von B nachgeahmt. Bartsch führt zu 2597 sie glasten als ein glüendiu gluot Parz. 81,22 er gleste als ein glüendic (gluonde Ggg, qluendiu g) qluot an, will aber die entlehnung aus Wolfram

nicht zugeben, die er selbst zu Mel. 5240 für drei stellen des Pleiers annahm. auch in der variation Mai 41,28 die lühten als ein glosendiu gluot sieht man die reminiscenz aus Wolfram. ferner ist B 2879 noch (doch a) wil ich in baz betinten von den seltsanen linten aus Parz. 242,1 ich wil in doch paz bedinten von disen idmerbæren liuten entlehnt. daß der dichter von B Wolfram kannte und nachahmte, bekunden auch andere wendungen die das leicht erkennbare gepräge der Wolframischen manier deutlich zeigen, an wirdekeit verzagt B 12. Parz. 122,19. - goldes din fluot 1765. Wolfram hat oft fluot in der bedeutung menge von heeren, s. gramm. 4,726 und mhd. wb. 3,356b. spätes ursprunges ist die unechte strophe Walthers 36,23 dû flüetic fluot barmunge tugende und aller güete. si ist aller burge ein krone 2790 stimmt genau zu Parz. 350,20 aller ander bürge ein krone. - din burc stuont gar unervorht: sie vorhte niemannes her 2240 f. ist zu vergleichen mit Parz. 564,30 für allen sturm niht ein ber gæb si (die burg) ze drizic jdren, op man ir wolte varen. - zwei betten sind an hoher kost vil unbetrogen 2602, ich weifs nicht ob sich dieser ausdruck wörtlich im Wolfram findet; zu vergleichen ist Parz. 668,15 dem gezelt was koste niht vermiten, und 226,14 din burc an veste niht betrogen. Ulrich von Türheim der im Tristan öfter Wolfram nachahmt, hat ir lip an schæne ist unbetrogen 510.2. auch im Ernst D kommt niht betrogen so vor 81, 2398 und wird von Bartsch s. LV als entlehnung aus Wolfram bezeichnet. ähnlich sagt übrigens Hartmann im Erec 372 samit - dem daz golt was unerlogen. - sie waren des versûmet nieht, sie wærn geworht mit vollen 2590 f. des was sin lip versûmet nieht Parz. 167,20. - ir helse smal unde lanc ir beider swert vil wênic miten 3628 f, und sit sie din not niht wolde miden 4091 zeigen auch Wolframs art, vgl. Parz. 128,22. 134,30. 139,21. 29. 165,17. 175,18 u. ö. - gehabten sich ndch freuden siten 4209 vgl. Parz. 99,12 gehabt iuch an der freuden vart was Wirnt entlehnt haben uns an der freuden vart 208,29. site mit vorangestelltem genetiv ist bei Wolfram sehr beliebt, s. außer mhd. wb. 2, 2,324 ndch freuden siten Parz. 793,30, 796,30. mit jamers siten 795,1. durch ellens site 583,22. zühte site gelich 167,4. minne site 643,8; und gewis findet sich noch mehr. in B steht noch so nach konfes site 5345. — die Wolfram eigenthümliche versicherung für unbetrogen (mhd. wb. 3,104b) findet sich wiederholt in B: und so gar für unbetrogen was gelobt übr allin lant 162. dd von vil herlichen schein manec edel stein für u. 3045. dienten im für u. 3540. der im so gar für u. het behalten al sin ère 4758. zu vergleichen ist damit für ungelogen 1) sagen 4123. für u. wizzen 4949: einen beleg dafür gewährt zwar die Eneit 252,21 daz saget man vor ungelogen, aber bei Wolfram ist es besonders beliebt, s. z. b. Parz. 5,18. (64,1 Ggg). 593,10. also wird man auch hier entlehnung von B aus Wolfram annehmen; ebenso wohl für den brief B 352, der sich sonst auch auf Veldeke zurückführen liefse, s. W. Grimm zu Athis s. 376. — B 244 heifst Ottegebe ein wol berendiu winrebe. bernde hat Wolfram wohl zuerst öfter so,s. mhd. wb. 1,139° und Parz. 160,24. Tit. 96,1.

Was oben allgemein von der darstellung in B gesagt wurde, daß sie höfische vorbilder voraussetze, läßt sich auch von der sprache zeigen. der dichter von B bedient sich oft solcher wendungen die erst durch die hößischen dichter aufnahme oder allgemeinere verbreitung fanden. manche davon finden sich auch in den Nib. und der Kudrun: aber das volksepos ist ja auch in seinem stil nicht frei von diesem einflufse, wie Lachmann über drei bruchstücke niederrh. ged. s. 160 bemerkt hat, und von der diction des volksepos gilt dasselbe. es versteht sich von selbst daß es nicht leicht ist dies im einzelnen ohne jeglichen irrthum nachzuweisen; aber wenn auch einzelnes in der folgenden zusammenstellung sich schon bei älteren dichtern vorfinden solte, so wird doch das übrige die kraft des beweises beanspruchen dürfen; vielleicht läßt sich auch noch anderes nachtragen. als ausdrücke in B die bei den höfischen dichtern oft vorkommen, vorher aber sich kaum werden nachweisen lafsen, betrachte ich folgende: einem holdez herze tragen B 562. Parz. 307,10. 397,22. holden willen tragen B 635. Nib. (355,4). 1001,4. holden muot tragen Greg. 1288. vgl. B 588 daz du dins holden muotes nimmer entwichest mir. — ze lobe stan 631. Erec 647. 1588. 2914. 8557. Kindh. 88,59. Mai 11,37 vgl. B 42 mit eren lobelichen stuonden alliu siniu dinc. - mit jamer überladen 1510. mit strite überladen 840. 5372. vgl. die heiden sie do werten dd von sie waren überladen 3801. überladen kommt so öfter im Iwein vor, vgl. büchl. 2,732 mit stæte üb. Greg. 632 von schaden üb.; auch bei Wolfr. swenn überlüede mich der strit Wh. 51,23, und im Parz. wird sehr oft verladen vom streit und vom kummer gebraucht; das mhd. wb. 1,926b giebt zwar nur

<sup>1)</sup> wär und niht gelogen B 3952. vil ungelogen 560, wofür Bartsch vielleicht richtig vorschlägt für ungelogen, findet sich auch bei andern dichtera. Z. f. D. A. neue folge III.

ein par stellen. - sie hate gnædeclich entladen got der starken swære 4296. so groz laster unde schaden, des er sich nimmer kunde entladen 1406. vgl. möhte ich mich des wol entladen 1218. daz ich ... miner swære wurde entladen Hartm. büchl. 1,128. die recken wurden ouch entladen unmuotes Lanz. 1236. - durch siner zuht gebot 1918. durch ir zühle gebot 2502. durch miner z. g. Parz. 330,1. er was in leides gebote Greg. 2435. - mich betriege dan min sin 2982. mich entriege min sin 3360 = Iw. 3812. mich entriege (danne) min wdn Er. 557. Iw. 2595. Lanz. 1222. - ein michel herzeleit überkomen 3699. swære üb. Iw. 4772, nót üb. Greg. 2005. - daz sin wer was so (ze b) kranc 3815. iwer wer ist mir hie ze kranc Erec 3832. mit kranker wer Ecke 119,5. si wurden kranc an ir wer Dietr. fl. 6604. des starken Dietriches wer wart unmdzlichen kranc Dietrich und Wen. 413. vgl. dd mite krenket sich min wer Parz. 286,9. — die berufungen ndch der dventiure sage 3891 und uns tuot diu aventiure bekant 4813 sind bei den hößischen dichtern und ihren nachahmern sehr häufig, s. J. Grimm kl. schr. 1,86 und mhd. wb. 1,71b. in den Nib. findet sich als uns din aventiure giht nur in C 2749, und ebenso in der klage hs. D nach vers 21. uns seit din aventiure kluoc Ecke 79,4 als uns din aventiure seit Goldemar 2,13 zeigt wie manches andere bei Albrecht von Kemenaten höfischen einflufs. s. DHB 5, XXIV. XL. - gefügeles also vil, in solher mdze zil 4962. ir zuht stuont in der mdze zil Wig. 236,25. vgl. B 4455 in der selben mdze erkant. - über kurz od (Bartsch und) über lanc 4879 = Erec 6295. diu werlt stê kurz ode lanc Iw. 605. die alden mit den jungen wdren freuden unverhert 5273. lobes unv. Lanz. 5403. der unverherte an libe und an eren 3158. vgl. die diet ez freuden herte Parz. 493,7. und mich alles des beherst daz froude geheizen mac büchl. 1,392. swd ich im gedienen mac, deiswar des ist er unbehert Wig. 221,7. der wirt des so unbehert Krone 1109. ich wil michs gen im begeben 5935. ich habe mich, herze, des begeben büchl. 1,113. die . . . sich schanden begebent 2,708. ich hete . . . mich des libes begeben Iw. 667. — B 1121. 1245. 2493. 2501. 2524 begegnet benamen, das bekannte lieblingswort Hartmanns, das auch Gottfried und Wirnt sehr oft gebrauchen, Wolfram ziemlich selten. auch die stellen im Lanz. 4284, 4492, 5198 sowie Ecke 114.1. Eracl. 4614 werden nachahmung Hartmanns sein, wenn auch einmal benamen vor Hartmann sich findet, Eneit 232,26. - ze flize geschdchzabelt und gevieret 2222. geschdzavelt genote wiz unde rote wdrn die steine gevieret Lanz. 4107. — ein samit vierecke unde bld 2630. ein samit vierecke, hôch unde wit Parz. 563.2.

Noch sind zwei stellen zu erwähnen die zwar keinen zwingenden beweis gegen Bartschens zeitbestimmung von B liefern, die aber zu unserer annahme daß B ins 13. jahrh. gehöre beßer passen. 5294 f. heißt es von Ernst da enphiengen wol den wigant beide man unde wip: er was in liep als der lip. vom liebesverhältnis gesagt ist (liep) sin alsö der lip alt, aber kaum in der veränderten bedeutung wie es hier in B steht. — 3858 reimt in snellen galeiden: leiden; diese form statt galie erscheint gereimt nur in zwei interpolierten strophen der Kudrun galeide: beide 490,3 und galeide: ougenweide (cäsur) 1073,1. die entsprechende lateinische form galeida belegt du Cange aus Albertus Aquensis, sie findet sich auch z. b. in den ann. Col. maximi MG. 17,790. 799. 813. 833 und in Arnolds chron. Slav. MG. 21,179; aber alle diese stellen geben keinen beweis dafür daß diese form ins 12. jahrh. hinauf reiche.

Nach dem was sich uns über die sprache von B ergeben hat, wird das gedicht nicht früher zu setzen sein als etwa 1215 bis 1230. von Wolframs Parzival wird er nicht wie Wirnt nur einzelne bücher gekannt haben, sondern er hatte wohl das ganze gedicht vor sich.

Aber wie verhält es sich mit der metrik? Bartsch stellt s. XXXIII f. die reime von B zusammen und findet vieles was dem 12. jahrhundert angehört. aber man muß in dieser beziehung vorsichtig sein, da die überlieferung der beiden hss. wie schon bemerkt sehr schlecht ist und besonders b an vielen stellen wo Bartsch nach a alterthümliche reime annimmt nicht nur in einzelnen worten abweicht, sondern in ganzen zeilen. auch a enthält wohl mehr eigenes machwerk des schreibers als Bartsch annimmt. einige male hat er den rohen reim in a entfernt, so leben: genesen 3931. willen: innen 2919. versert: verzert 1759, und fast immer die von b, z. b. anm. zu 195. 255. 2199. 2243. 2451. 4517 u. s. w. Bartsch will zuerst die reime geben 'die der zeit und der mundart des bearbeiters (B) nicht zukommen'; aber er führt in diesem abschnitt erstens selbst manche reime auf, die er für bairisch-österreichisch erklärt, und in betreff des bairisch-österreichischen ursprunges von B stimmt ja Bartsch mit Haupt überein 1). zweitens

¹) die durchaus nicht neue wahrnehmung s. XXXVI daß dürnitz auch in Norddeutschland vorkomme als dörns, dörnsse und die daraus gezogene irrige folgerung daß deshalb dürnitz keinen beweis g\u00e4be f\u00fcr den bairischen ursprung von B, w\u00e4re befser weggeblieben. 11°

sind einem bairischen dichter des 13. jahrhunderts (oder wie Bartsch annimmt, von 1190) auch 6 statt æ (nôten plur.: tôten 3873), a für o (du salt: gewalt 385) á für æ (swdr: lipnar 2183) vollkommen gerecht, s. Weinhold, bair. gramm. §§ 6. 54, und ebenso das partic. gesamenôt: nôt 91.

Die unregelmäßigen reime von B kommen zum theil auch in D vor, dessen zeit Bartsch doch gegen 1300 setzt: man muß sich wundern dass er die übereinstimmung nicht wahrgenommen hat. er führt s. XXXIV die reime gerte : kerte, werten : verkerten aus B ohne bemerkung auf, s. LVIII aber mehrfaches er : er und lerte : verte 1379 aus D mit den worten 'alle diese reime gehören einer jungern zeit an, am frühesten scheinen sie in Baiern zu begegnen': s. Weinhold bair. gramm. § 48 und nerte: kerte Parz. 603,11. werte : erte 212.7. kern: wern 693,11. ferner sind s. XXXV bort : gehört B 4121. 4273. hörte : worten 703 angeführt, dagegen s. LVIII aus D wort : gehört achtmal, hörte : worte 535. bekorten : hôrten 3489. orte : gehôrte 3935 mit dem zusatz dass man diese reime auf Mitteldeutschland zurückführen dürfe. ebenso werden die vielen rührenden reime aus B gesammelt 'die neben so vielem andern beweisen daß der dichter vor die eigentlich hößische zeit fällt' s. XXXVI, während es von dem dichter von D, der ebenfalls den rührenden reim oft hat, s. LX heifst 'für ihn gelten die strengen gesetze der höfischen kunst nicht mehr, wie sie für den dichter von B noch nicht galten'. dass B auslautendes e im reim abwirft, wird in der vorrede gar nicht erwähnt, nur in der anm. zu 5759 sind verkürzte dative angeführt, zu 1316 die degen : wegen, die pilgerin : sin wozu noch nachzutragen ist der höchgemuot : guot 5292; vgl. auch verkürzte präterita im verse, anm. zu 4571. 5558 und andere apocopen zu 5360. dagegen liest man s. LIX 'die beginnende roheit seines zeitalters zeigt der dichter (von D) in dem häufigen abwerfen des e im reime', wozu man deutsches heldenbuch 1866 1, XLVII vergleiche.

Das resultat, welches die reime von B ergeben, ist also ein wesentlich anderes als bei Bartsch. nur sehr wenige reime bleiben von denen man annehmen darf daß sie der bearbeiter (B) seiner mundart entgegen aus dem originale (A, d. i. das älteste nd. gedicht von herzog Ernst) [beibehielt dem er oft sehr genau folgt, wie Bartsch s. XXIX f. nachweist. im ganzen aber sind die reime von B durchaus so wie man sie in einem kunstlosen bairischen gedicht

von 1215—30 erwarten kann. wie leicht Bartsch alterthümliche reime in B annimmt, zeigen auch s. XXXV heiligen: nigen 4429. Erniste: liste 5277. reime die dem ersten entsprechen hat auch die Krone lebendigen: unverzigen 7627 und sehr oft Otacker, z. b. schuldigen: ligen 397<sup>b</sup>. 596°. trürigen: verzigen 471°. 544<sup>b</sup>. leidigen: verswigen 559<sup>b</sup>. listigen: ligen 512<sup>b</sup>. die von Bartsch übersehene übereinstimmung der reime von D 1) und B, sowie die vergleichung mit den reimen anderer österreichisch-bairischer dichter zeigt daß im allgemeinen aus reimfreiheiten sich mit mehr sicherheit auf den dialekt eines gedichtes als auf seine zeit schließen läßt.

Auch aus dem inneren bau der verse in B will Bartsch das alter des gedichtes beweisen. er macht wiederholt (z. b. zu 266. 1933. 3342) auf die längeren verse aufmerksam, in denen sich die kunst des 12. jahrh. zeige. namentlich sollen auch die verse mit drei- und sogar viersilbigem auftakt meist aus A unverändert aufgenommen sein: zu 5175. von den schweren auftakten die der herausgeber demzufolge getreu conserviert würden sich manche leicht beseitigen lassen: so würde man in versen wie beide armen unde richen (s. zu 5558) einfach beide streichen und statt also (so, ohne circumflex, schreibt der herausgeber, s. zu 5686) vor der ersten hebung lieber als oder sus schreiben. aber was Bartsch sonst anführt, betonungen wie die halsberge, die ellenden, daz loch, zu 1637; werliche, grózliche, wisheit, wirtschaft zu 2008; unfró, unschülde zu 4777; die bindung von dreisilbigen klingenden versen mit viersilbigen (zu 3242): alles dies weist auf entartung der kunst hin und ist wohl nicht dem dichter von B zuzutrauen, sondern muß der schlechten überlieferung zugeschrieben werden die nicht gestattet, den text wie er im ersten drittel des 13. jahrh. verfasst wurde sicher herzustellen. stünde die überlieferung dem echten näher, so würden die senkungen wohl öfter fehlen als es in dem texte von Bartsch der fall ist; und die verse würden sich lesen lafsen ohne so häufige verschleifung, kürzung und unregelmäßige betonung.

Berlin, im januar 1870.

OSKAR JÄNICKE.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bartsch giebt s. LVII f. ein nicht ganz vollständiges verzeichnis und bürdet dem dichter mit dem allerdings nicht viel staat zu machen ist einen rohen reim dz: was 3329 mit unrecht auf; es heifst wil gebeines sunder ds alda in den kielen was.

# ZEIN FRAGEBÜCHLEIN AUS DEM NEUNTEN JAHRHUNDERT.

Das folgende stück findet sich in einer Münchener sammelhandschrift des neunten jahrhunderts (Chn. 19417, einst Tegerns. S. 40, 3° auf s. 71°—74°) und ist nach einer abschrift mitgetheilt welche vor einigen jahren der bibliotheksassistent hr. F. Keinz für hrn. professor Müllenhoff genommen hat, die zahlreichen abkürzungen der hs. habe ich aufgelöst, im übrigen aber der wunderlichen latinität des schreibers nicht nahe treten mögen; denn wenn auch einiges schreibfehler sind, im ganzen wird der mann sein latein wohl so gesprochen haben, wie er es geschrieben hat; die spärlichen änderungen also, welche durch klammern bezeichnet in den text gesetzt sind, sollen diesen nicht emendieren, sondern nur sein verständnis erleichtern.

Als eigentliche rätsel können diese fragen noch kaum angesehen werden: sie sind nicht sowohl prüfungen des verstandes als des wißens, und können ihren ursprung aus den gelehrten kreisen der geistlichen nicht verleugnen. aber an diese ernsten fragen der gelehrsamkeit lehnten sich im laufe der jahrhunderte seherz und

Es möge erlaubt sein hier noch einiges zu der bearbeitung der disputatio Pippini cum Albino (zschr. f. d. altert, n. f. II, 530 fl.) nachzutragen, für ar. 96 hat hr. dr. Steinmeyer die einfache auflösung 'kopfkissen' gefunden, und für nr. 97 erkannt, dass wenn man statt I und XXX die griechischen zahlzeichen α und λ setzt, man die anfangsbuchstaben von Adam und Lazarus erhält. für die erklärung der worte: die tamen primas literas nominum. I. IIII. I. XXX ist hiermit gewis der richtige weg gewiesen, wenn auch die zeichen zwischen I und XXX in ihrer beziehung auf Elias noch nicht klar sind. - ferner ist mir inzwischen noch eine italienische bearbeitung der responsa Secundi philosophi ad interrogata Adriani (s. a. o. s. 546) bekanut geworden, welche im cod. Riccard. 1930 (saec. XIV) dem gespräch zwischen Sidracco und Botozzo angehängt ist. A. Bartoli in il libro di Sidrach, testo inedito de secolo XIV; parte prima (Bologna 1868) meint s. XXVI der schreiber habe seine vorlage je nüber dem ende um so mehr verkürzt, und schließe 'col far cosa quasi originale'; er habe sich nicht enthalten können, einige der letzten capitel dieses buches mitzutheilen, welche in ihrer kürze allerliebst schienen. die fragen, welche er auf s. XXVI ff. abdruckt, entsprechen den nr. 2-5, 7, 10-12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 20, 24, 23, 25-33 jener responsa, wie sie im speculum historiale des Vincentius Bellovacensis zu finden sind.

witz an, und für die historische verfolgung der rätselliteratur sind diese fragebüchlein von erheblicher bedeutung (vgl. MSD s. 343).

Ähnliche sammlungen hat J.Kemble in 'the dialogue of Salomon and Saturnus' (London 1848) mitgetheilt: Salomon and Saturnus (SS) s. 178 ff., Adrian and Ritheus (AR) s. 198 ff., beide angelsächsisch; Adrian and Epictus (AE) s. 212 ff., lateinisch, the master of Oxfords catechism (Ox. Cat.) s. 216 ff. auch in Beda's collectanea und flores sind viele übereinstimmende fragen, und die sammlung der Schlettstädter hs. 1), aus der Bethmann in Naumanns Serapeum 1845 s. 29 siebzehn fragen mitgetheilt hat, gehört gleichfalls hierher. der nachfolgenden am nächsten steht der Adrian und Epictus, der gleiche fragen zum theil in gleicher reihenfolge enthält. eine provenzalische bearbeitung dieses AE hat Bartsch in den denkmälern der provenzalischen litteratur s. 306—310 herausgegeben (MSD s. 343).

#### INTERROGATIONES 2).

- <sup>1</sup> Quis est quod tangitur et non videtur? Anima hominis.
- <sup>2</sup>Quid est quod videtur et non tangitur? Celum.
- <sup>3</sup> Quid est aspectum parvissimum, tota[m] contegit terram et totam illuminat orbem? Sol.
  - 'Quis vivit dum seculum vicit? Helias et Enoc et Johannes.
  - <sup>5</sup>Quis escam moliorum saxa conrumpit? Aqua.
  - 6 Quis crescit et descrescit? Luna.
  - <sup>7</sup>Quid est delectabile et odiosum? Nox.
- <sup>6</sup> Quid est quod ad [s. 71<sup>6</sup>] unum vadit et ad unum redit? Pluvia.
- <sup>9</sup> Quid est bonum et malum? Resurrectio, quando alii ad vitam alii ad poenam trahuntur.
- <sup>10</sup>Quid est vivit sepultus vivit et sepulchrum? Jonas in ventre coeti.
- <sup>11</sup>Quis tres horas fecit sol stare? Jesu Nave, successor Moysen, in pugna; mons autem in quo stabat Gabaon. et luna stetit in vale Elon.
- 1) Wie mir hr. prof. Müllenhoff mittheilt ist dieselbe neuerdings zu wiederholten malen, zuletzt von Martin gesucht aber nicht gefunden.
- 2) Am oberen rande des blattes steht noch von einer hand des 15. jahrh.: interrogationes varie et rare valde.

12 Quales primi civitas facta fuit? Ninnivç.

<sup>13</sup> Qui eam edificavit? Nimo; ubi fuerunt c viginti milia hominum.

 $^{14}\,\mathrm{Quod}$  mansiones habet? Ut illa tota circis XII. una mansio triginta milia habet pedes.

 $^{15}\mathrm{Quod}$  genera sunt volicribus pinnatis? Quinquaginta IIII or. [fol.  $72^\circ]$ 

16 Quid videtur ire et numquam redire? Sol.

17 Quid est quod uni placet et alteri displicit? Judicium.

18 Quattuor vide[n]tur et investigantur? Viam aquile et viam colobri et viam (et) viri in aduliscentiam suam, et viam navis in medio mare.

<sup>19</sup>Tres sunt qui numquam satiantur: Infernum et terra, que non satiatur aqua et ignis qui numquam dicit sufficit; ita et cupiditas hominum insatiabilis est.

20 Ouis est mortuos et non est natus? Adam.

<sup>21</sup> Quod filios habuit ipse Adam? Triginta et triginta filias, excepto Cain et Habel.

<sup>22</sup> Quis primus obtulit holocaustum ex ipsis? Abel [fol. 72<sup>b</sup>] agnum protulit; pro eo occidit eum Cain.

<sup>23</sup> Quis tribus diebus et tribus noctibus oravit nec celum vidit nec terram tetigit? Jonas in ventre piscis.

<sup>24</sup> Quis sine fuste et gladio draconem interficit? Daniel.

25 Cuius sepulchrum non est inventum in terra? Moysy.

26 Quis asinas quaerendum [l. quaerendo] regnum invenit? Saul.

<sup>27</sup>Quis primus monasterium construxit? Ante adventum Elias et Eliseos et post adventum Paulus heremita et Antonius abba.

<sup>28</sup> In quo monte(m) numquam pluit usque in hodiernum diem?
In Gelboe.

29 Quis eum male dixit? David rex.

30 Quis cum cane locu[fol. 73°]tus fuit? Sanctus Petrus; et

31 Quis cum asina locutus fuit? Belaam, propheta gentiles.

32 Quot provintic sunt terre? Duodecem.

33 Quod genera sunt serpentium? Triginta IIII or.

34 Quis upserpentem? Corcotrillo.

<sup>85</sup> Quod genera sunt piscium? Triginta sex.

18. Die negation fehlt.

- 36 Qui illorum nomina posuit? Adam.
- <sup>37</sup> Quo ordine vel pro qua re servi facti sunt? De Cham, qui de verecundia patris sui risit.
  - 38 Quis fuit bis natus et semel mortuus? Lazarus.
  - 39 Quis Christus vidit et dormiet? Sanctus Johannis.
- <sup>40</sup> Ubi Adam accepit baptismum? In monte Calvariç, ubi dominus Jesus Christus cruci fixus est, de eius sanguine.
- <sup>41</sup>Quis dedit quod non habebat et recepit quod dederat? Sanctus Johannes [fol. 73<sup>b</sup>] baptismum et Eva lac.
  - 42 Qui aviam suam virginem violavit? Abel terra[m].
- $^{43}\mathrm{Qui}$ ante<br/>a tectum fecit quam sol[um]? Dominus celus (l. celos) antequam terram.
- 44 Qui cum domino crucifixi sunt? Ad dextris Joatras et Cammatras a sinistris.
- 45 Quantas sortes fecerunt milites de veste domini? Quattuor, unicuique militum parte una; stolam non divisam, et calciamenta non invenerunt.
- 46 Qui mortuos (l. mortuus) mortuum suscitavit? Eliseus in Galgalis in suo sepulchro.
- <sup>47</sup> Qui sunt nati et non sunt mortui? Helias et Enoc et Johannes evangelista.
  - <sup>48</sup> Cui prius per baptismum beneti data est piscio.
  - 49 Qui primum bestias mulsit. Sanctus Mamis.
- <sup>50</sup> Qui vidit [dormi]ens [fol. 74\*] scala[m] posita[m] contra celum, cuius altitudo tangens caelum? Sanctus Jacob.
  - <sup>51</sup> Quis cum filias suas peccavit? Loth.
  - <sup>52</sup> Quis sine fuste et gladio leonem interficit? Samson.
- 1. Richtiger scheint in AE 38 zu derselben frage als auflösung anima gegeben zu sein; den wind fühlt man ohne ihn zu sehen. in Bedas flores (Bedae opera Basileae 1563. III) heißt es aber s. 650: Dic mihi quae est illa res quae coelum totamque terram replevit, silvas et surculos confringit, omniaque fundamenta concutit: sed nec oculis videri aut manibus tangi potest, und das nahe verwandte rätsel Aldelms de vento beginnt mit passenderem ausdruck: cernere me nulli possunt nec prendere palmis.
  - 50. dormiens ergänzt von Jaffé.

- 2. AE 39 mit der auflösung nubes vel coelum.
- 3. In AE folgt auf die beiden vorhergehenden rätsel Quid est sol? splendor diei, eine frage die auch in der altercatio Hadriani et Epicteti und in der disputatio Pippini cum Albino begegnet s. zschr. f. d. altert. n. f. 2,536. der vorstehenden ähnlicher ist AR 9 Saga me hú mycel seó sunne sý. Ic de secge, heó is mære donne eorde, for dam de heó bid on ælcum lande håt.
- 4. Woher Johannes kommt weiß ich nicht; in AE 71 heißt es nur Quis pugnaturus est in consummacione seculi cum Antichristo? Enoch et Elias. die annahme daß Enoch und Elias mit dem Antichrist kämpfen und erst von ihm sollen getödtet werden, findet sich auch in dem evangelium Nicodemi c. 25 (Fabricius codex apocryphus novi test. Hamb. 1819. 1,291. 2,477). vgl. 47. der glaube, daß Johannes nicht gestorben sei, entstand schon früh aus Christi worten: 'So ich will, daß er bleibe biß ich komme, was gehet es dich an' (Ev. Joh. 21, 22). vgl. Fabricius a. o. s. 533. 590.
- Weifs ich nicht zu emendieren; die mühlsteine scheinen gemeint.
- Der AE 43 hat anstatt dieses r\u00e4tsels Quid est luna?
   Splendor in tenebris et doctrina malorum. vgl. disp. Pipp. cum Alb. nr. 51.
  - 7. = AE 41. nah verwandt sind nr. 9. 17.
- 8. Unverständlich, wie AE 42: Quid est ab uno vadit, et ad unum redit und im provenzalischen AE 40 Cal cauza va ad una et ad autra torna? respos: plueja. etwa ab uno vadit et ad unum redit. vgl. Symposius de pluvia: Et sinus effudit qui me prius ipse recepit, und Jul. Scaliger, poemata (in bibliopolio Commeliniano 1600) 1,513 de aqua: A me ipsa ad me ipsam egredior remeoque.
  - 9. s. 7 und 17.
- 10. Dieses r\u00e4tsel \u00fcber Jonas begegnet in den von Kemble mitgetheilten englischen Frageb\u00fcchern nicht; aber manche deutsche r\u00e4tsel erinnern daran; z. b.:

Begraben lag ein Mann gar tief, Das Grab mit ihm herummer lief: Gleichwohl im Himmel noch auf Erd Weder er noch Sarck gefunden ward

Sphinx Heidfeldii s. 1202 und ebenso in dem angenehmen zeitvertreib lustiger gesellschaften (Frankfurt und Leipzig 1772) nr. 270. vgl. ebend. nr. 139. 265. und in Scaligers rätsel (1,515), welches

1.14,554

auch unter die Joannis Lauterbachii poetae nobilis et lauro coronati aenigmata (e collegio Paltheniano 1601) s. 17 aufgenommen ist: Sum nondum dira confectus morte sepultus . . . meque capit vivus, meque vehit tumulus, vgl. nr. 22.

- 11. Quis tres horas solem in celo fecit stare? Josue minister Moysi, in pugna AE 44. Saga me, hwa dyde đæt sunne stód âne tíd dæges? Ic đe secge, Josue hit gedyde in Moyses gefeohte; seó dún hátte Gabaon, đe heó on stód AR 42. s. Josua 10,12 dixitque coram eis: Sol contra Gabaon ne movearis et luna contra vallem Ajalon ( $\mathcal{A}l\lambda\omega\nu$ ). die dreistûndige frist wird in der Bibel nicht erwähnt; auch nicht im provenzalischen AE.
- 12. AE 24 hat nur: Quae civitas primum facta est? Niniven; Beda in den flores s. 652: Ouis primus princeps factus est? Ninus filius Beli. - Quae prima civitas? Ninive. - Quis eam aedificavit? Ninus. SS 25. Saga me hwylc man atimbrode ærust ceastre? Ic de secge. Knos hatte and was Ninivem seo burh; and waron darin gemanna hund twelftig dusenda and XX dusenda; and Hierusalem seó burh heó wæs ærest æfter dam Noes flód getimbrod. — Nimo im text soll offenbar Ninos sein; Ninus, Belos sohn, erscheint als gründer Ninives z. b. auch bei Augustin de civitate dei, nicht aber in der bibel, wo es (Genes. 10,11) nach der vulgata heifst: 'de terra illa egressus est Assur et aedificavit Niniven'. - Ninus ist identisch mit dem Nemrod, dem sohne des Cusch oder Xove - daraus erklärt sich wohl Knos in dem angelsächsischen rätsel -- der ein gewaltiger jäger war vor dem herrn et coepit esse potens in terra. - die einwohnerzahl der stadt ist im Jonas (4.11) angegeben: et ego non parcam Nineve civitati magnae in qua sunt plus quam centum viginti milia hominum. die angabe des lateinischen fragebüchleins stimmt dazu, im angelsächsischen ist and XX dusenda ungehöriger zusatz. - die bestimmung des umkreißes auf 12 tagereisen findet in der bibel keine bestätigung, bei Jonas (3,4) heifst es: civitas magna itinere trium dierum.
- 15. Vierundfünfzig vogelarten haben auch SS 51, Ox. Cat. s. 219 und der provenzalische AE nr. 33. Beda flores s. 652 hat nur siebenunddreifsig, AR 33 tvd and fiftig, AE 36 quinquaginta XX. aus der bibel stammen diese angaben nicht. vgl. 33.
- 17. SS 49 Saga me, hwæt is dæt ódrum lícige and ódrum mislícige? Jc de secge, dæt is dóm. — Ox. Cat. s. 219 Which thinge is it that som loveth and som hateth? That is jugement. vgl.

Müllenhoff Scherer, Denkmäler s. 370. — dieselbe frage aber mit der auflösung vita in Bedas flores s. 653; wohl unter anlehnung an die altercatio Hadriani et Epicteti (quid est vita? Beatorum laetitia, miserorum moestitia), mit welcher auch die in den flores vorhergehenden fragen stimmen. s. zschr. f. d. altert. n. f. 2, 531, 549 f.

18. Proverbia 30,18 Tria sunt difficilia mihi et quartum penitus ignoro: viam aquilae in coelo, viam colubri super petram, viam navis in medio mari et viam viri in adolescentia. — in den englischen büchern findet sich diese frage nicht, wohl aber die folgende, die also den anlafs gegeben haben mag auch diese einzuschieben. in deutschen rätseln und gedichten ist diese stelle der proverbia häufig benutzt; so von Freidank 128,6 Des wien vluc, des schiffes vluz, des slangen sluf, des donres schuz, wie geräten süln diu jungen kint, der sträze uns alle vremde sint; von Bruder Wernher MSH 2,230°, in der tochter Sion (Diutisca 3.7) s. W. Grimm Freidank s. LXXIV und 375. Friedreich, geschichte des rätsels s. 156 fol. zu vergleichen ist auch ein rätsel Sebastian Scheffers (Reusner aenigmatographia s. 328 f.):

Dic mihi, tunc quovis sapiente valentior esto,
Omnia qui cerebro te retinere putas.
Sub Jove sunt aquilae vestigia quanta volantis?
Rupe colubrorum sunt ubi signa pedum?
Semina quae medio dum currit in aequore nauta?
Quis iuvenum scortis ad loca foeda gradus.
die abweichung in dem letzten punkt beruht auf dem hebräischen text.

19. Die grundlage bildet eine stelle in den proverbia 30,15. 16: Tria sunt insaturabilia, et quartum, quod nunquam dicit 'sufficit': infernus, et os vulvae, et terra, quae non satiatur aqua: ignis vero nunquam dicit 'sufficit'. sie findet sich wörtlich in Bedas flores (s. 648), versificiert in einer handschriftlichen sprichwörtersammlung des Trinity College (Kemble s. 196):

Quatuor, ut fantur, sunt quae nunquam satiantur; ignis et os vulvae, pelagus, ba atrique vorago und deutsch in dem Rätersch Büchlin (Strafsburg 1562): Raht, was ist nit zu erfüllen: vier ding die hell, der frauen bauch, die erd mit wasser und das fewr. — die obenstehende fafsung entfernt sich von dem text der bibel, dadurch das in ihr für das os vulvae

die cupiditas hominum eingetreten ist; gerade wie im SS 50: Saga me, hwæt syndon da IIII thing de næfre fulle næron ne næfre ne beod? Ic de secge, an is eorde, oder is fyr, thridde is hell, feorde is se gitsienda man worulde welena; und im Ox. Cat. s. 219 which be the IIII thingis that never was full nor never shalbe? The first is erth, the second is fire, the thirde is hell, the fourth is a covitous man. auf die umgestaltung hat vielleicht Prov. 27,20 eingewirkt: Ut sepulcrum et perditio non satiantur, ita oculi hominis non satiantur. auch Freidank (69,5) schliefst sich der Vulgata nicht an - absichtlich, meint Grimm s. CXVIII, 'um den anstand nicht zu verletzen' - wird aber unverständlich, weil er das vierte unersättliche ganz unbezeichnet läfst. im provenzalischen Adrian und Epictus werden überhaupt nur drei unersättliche dinge genannt: con foc et yfern, weniger eng schließen sich der bibelstelle an, aber doch immer deutlich auf sie zurückweisend, zwei verse im Welschen Gast 45 (diu helle und der arge man werdent nimmer sat), welche Grimm in der anmerkung citiert, eine stelle im Esop des Burkard Waldis (4, 93, 31):

1.14,535.

Mit holtz lefst sich das Fewr nit stillen, die Erd auch nit mit Wafser füllen,

ein rätsel des Hieronymus Arconatus (Reusner aenigm. s. 333):

Omnia cum possint expleri, tempore nullo Expleri possunt, foemina, flamma, fretum

und eine travestie, von Kemble s. 196 mitgetheilt, welche die tria insatiabilia auf priester, mönche und die see deutet. auch in der vita Aesopi die Joachim Camerarius seiner lateinischen bearbeitung der aesopischen fabeln (2. ausg. Tübingen 1615) vorausgesandt hat, wird diese üble trias erwähnt (s. 16 f.). da es dem philosophen Kanthus nicht gelingt, seine schmollende gemahlin auszusöhnen, fordert er den sclaven Aesop auf, das wort zu ergreifen: "Tum Aesopus paulisper cunctatus, Graecum versiculum pronunciavit, in quo tres pestes rerum humanarum dicuntur esse θάλασσα καὶ πῦς καὶ γυνή κακὰ τρία." in der griechischen vita Aesopi, die Westermann 1845 herausgegeben hat, fehlt diese stelle.

Das dreißigste capitel der sprüche Salomonis war so beliebt, daß es auch zu freierer nachbildung anlaß gegeben hat, so wenn in dem angenehmen zeitvertreib nr. 184 liebe, feuer, krätze, husten als vier dinge die nicht verborgen werden können zusammengestellt sind; oder wenn es in dem neuvermehrten Rath-Büchlein

(Rockenbüchlein, angeführt von Martin, le besant de dieu s. 124), heißt: Welche sind die vier ärgsten Haus Plagen? Drey Ding sind im Haus uberlegn: Der Rauch, ein bös weib und der Degn (l. Regn), Das vierdt beschwert es überaus Viel Kinder und kein Brod im Haus. — dieselben verse finden sich auch in der Sphinx Heidfeldii s. 542 zugleich mit lateinischer übersetzung oder original:

Sunt mala terna domus imber, mala foemina, fumus;

Quartum si mane surgunt pueri sine pane.

rauch, traufe und böses weib als die drei dinge, welche den mann aus dem hause treiben, sind schon von Guillaume le clerc de Normandie behandelt, der sein thema aus des papstes Innocenz III schrift de miseria humanae conditionis 4,18 schöpfte: Tria sunt enim quae non sinunt in domo permanere: fumus stillicidium et mala uxor (s. Martin a. o. s. XXXVII). schwerlich aber ist die zusammenstellung von Innocenz erfunden oder durch seine schrift allgemein bekannt geworden. auch in der stelle de incommodis senectutis, wo jene schrift des Innocenz Guillaumes quelle ist, (Martin s. XVII), ist er nicht erfinder. 'Si quis autem ad senectutem processerit', heifst es dort

statim cor eius affligitur et caput concutitur, languet spiritus et foetet anhelitus, facies rugatur et statura curvatur, caligant oculi et vacillant articuli, nares effluunt et crines defluunt, tremit tactus et deperit actus, dentes putrescunt et aures surdescunt.

vgl. Beda flores s. 652 'dum oculi caligant, auris graviter audit, capilli fluunt, facies in pallorem mutatur, dentes lapsi numero minuuntur, cutis arescit, flatus insuaviter odorat, pectus suffocatur, tussis cachinnat, genua trepidant, talos et pedes tumor inflat, et homo interior qui non senescit his omnibus aggravatur.

20. Ebenso ioca monachorum nr. 2. AE 11. Quis fuit mortuus et non fuit natus? Adam. vgl. disputatio Pippini cum Albino 97. — in complicierterer fafsung findet sich das rätsel in AR 28 Saga me hwylc man wære dead, and nære acenned, and after dam wære eft bebiriged in his moder innode? und noch ausgeführter in Bedas flores s. 652 Dic milii quis homo qui non natus est et mortuus est, atque in utero matris suae post mortem baptizatus est? Adam; ebenso in SS 15 und Ox. Cat. s. 217. — ein sehr

beliebter rätselstoff. in seiner einfachsten form findet er sich auch in dem Strafsburger rätselbuch: Wer gestorben und nit geboren sev? Adam und Eva; lateinisch von Lorichius (Reusner 272)

Nondum natus eram, cum me mors abstulit atrox; Et me natatum mors capit ante diem.

noch bei Simrock 1,199. — die erde als Adams mutter gab zu der scherzhaften frage anlafs, wer auf seiner mutter holz gehauen habe, im Strafsburger rätselbuch, lateinisch von Lorichius (Reusn. s. 264), Simrock 2,181. — die mutter erde als Adams grab bei Lorichius (Reusner s. 264):

Foemineo ex utere non est ille editus unquam.

Pro tumulo gremium qui genetricis habet. - vgl. nr. 42.

- 21. Dieselbe frage in joca monachorum nr. 4, aber ohne daß Bethmann die antwort mitgetheilt hätte. die zahl der kinder Adams wird in der bibel nicht angegeben; im liber de poenitentia Adami heifst es nach Cedrenus (Fabricius s. 17) xal ele the ynv et he έλήφδη απήλθε καταλείψας άρρενας νίούς λή (33) και θυγατέρας χγ' (23); im SS 24 und Ox. Cat. s. 218 werden schlechtweg 30 söhne und ebenso viele töchter angegeben, im AE 14 aber wie in der obenstehenden frage Cain und Abel ausgenommen, im provenzalischen AE 13 heißt es 'XX filhs e trenta filhas et estiers Cavm et Abbel e Seth'. in Bedas flores s. 652 erscheinen an erster stelle auch 30 söhne und 30 töchter, aber es wird hinzugefügt: Filiorum Adam computatio, ut alii dicunt, sexaginta duo: et filiarum computatio quinquaginta tres sunt. nach einer deutschen vorrede zur Genesis (Fabricius s. 45) versammelte Adam, da er sein stündlein kommen fühlte alle seine kinder um sich 'der warn an Weib und an kind funfftzehen Tausend.' - es hätte einiges interesse zu wissen, woher diese angaben stammen und wie weit sie verbreitet waren: falsch sind sie alle; denn nach des Dresdner pastor Hilscher sorgsamer rechnung (Fabr. 65 ff.) belief sich die zahl der kinder Adams auf 365, seiner enkel auf 425616.
  - 22. AE 15. Bedae flores s. 647.
- A E 54 vgl. oben nr. 10 und Simrock 1,59. Müllenhoff in Wolfs zschr. 3,16. Rufswurm ebend. 3,347 nr. 39.
- 24. Daniel tödtete den drachen mit pechpillen nach dem apokryphen buch vom drachen zu Babel. in den englischen fragebüchern begegnet diese frage nicht.

- 25. Joca monachorum nr. 7. AE 35. s. Deuteron. 34, 6. anders gewandt ist die frage in SS 44 Saga me hwær is Moyses byrgen dæs cyninges? Jc de seege, heó is be dám húse de Fegor hátte, and nán man nis de hig wite ær dám myclan dóme. ebenso in Ox. Cat. s. 219.
- 26. 1 Samuel. 9. Die frage begegnet in den englischen fragebüchern nicht.
- 27. SS 53. Saga me, hwylc man árost mynster getimbrode? Jc de secge, Elias and Eliseus da witegan, and æfter fulluhte Paulus and Antonius, da árestan ancran. in AE 25 heißt es nur: Quis primum monasterium constituit? Paulus heremita et Antonius abbader provenzalische text ist entstellt. als der heilige Antonius schon lange jahre in der einöde lebte, kam einestages ein landmann Paulus zu ihm, sein leben zu theilen. der ehebruch seiner jungen schönen frau hatte ihn dazu veranlaßt. Antonius weist ihn anfangs zurück, weil ein sechzigjähriger zu alt sei, um sich an die strapazen des einsiedlerlebens zu gewöhnen: die übermenschlichen proben aber die Paulus von seiner enthaltsamkeit ablegt, laßen bald den Antonius einen würdigen gefährten in ihm erblicken. s. AA. SS. Bolland. Januar III s. 511. die geschichte dieser heiligen war beliebt s. Potthast bibl. hist. 842. Über Elias und Elisa s. 1 Kön. 19, 19 f. 2 Kön. 2, 1 ff. Fabricius, cod. pseudepigr. vet. test. 1076.
- 28. 29. die erste frage ebenso in AE 26. In dem klageliede über den tod Sauls sagt David (2 Samuel 1,21) O montes Gilbohae, ne ros neve pluvia decidat super vos.
- 30. SS 34 Saga me hwylc man árest wáre wid hund sprecende? Jc de secge, Scs. Petrus. tunc Symon ut ait sanctus Marcellus ivit ad domum Marcelli discipuli eius, legavitque maximum canem ad ostium domus eius dicens: nunc videbo si Petrus qui ad te venire consuevit ingredi poterit. post paululum venit Petrus et facto signo crucis canem solvit. canis autem omnibus aliis blandus solum Symonem persequebatur: quem apprehendens eum ad terram subtus se deiecit et eum strangulare volebat. accurrens autem Petrus cani clamavit ne ei noceret. et canis quidem corpus eius non laesit, sed vestes adeo laceravit, ut ille nudus positus remaneret (Aurea legenda Sanctorum compilata per fratrem Jacobum de Voragine. Lugduni 1509 fol. LXXIII. von Kemble s. 196 nach einer englischen übersetzung citiert). die legenda aurea berufen sich auf den Marcellus; aber in dem wesentlich abweichenden bericht

des Pseudo-Marcellus (de actibus SS. Petri et Pauli Fabricius 2.640 f.) beschwört Petrus die hunde durch die hostie.

- 31. AE 27. Quis cum asina locutus est? Balam. s. Numeri 22, 28. Bileam, Septuaginta *Βαλαάμ*, Josephus *Βάλαμος*. vgl. joca monachorum nr. 10 Qua lingua locuta est asina cumBalam? Grega.
- 32. AE 28. Quot sunt provincia terre? centum viginti duo. Bedae flores s. 652 Quot sunt provinciae? centum et triginta.
- 33-35. Die Worte aus upserpentem weiß ich nicht zu deuten. - AE 29 Quot sunt genera serpentum? XXIV. nach dem provenzalischen AE nur XXIII. - AR 34, 35. Saga me hwat næddercynna si on eordan. Je de seege, feower and thrittig. Saga me hwat fiscevnna si on watere. Je de seege, six and thrittig. -Bedas flores s. 652 quot genera serpentum? triginta sex (vielleicht ist triginta quatuor, quot genera piscium ausgefallen). - SS 52. Saga me, hú fela is fisceynna on wætere? Je de seege, VI and XX. - Ox. Cat. s. 219 How many of birdis been there, and how many of fishes? LIIII of fowles, and XXXVI of fishes. in den ioca monachorum nr. 11-13 werden 64 fisch-, 54 vogel- und 22 säugethierarten angegeben. vgl. oben nr. 15. in andrer weise werden diese fragen im Sydrach beantwortet s. Kemble 210 f. - woher die angaben stammen, weiß ich nicht, die weite verbreitung dieser schulfragen wird am besten dargethan durch die scherzfragen, die sich an ihnen gebildet: Rot. Wie vil sindt vögel in unsern landen das mon vogel nent? Sechsthalber vogel, das ist ein krametsvögel, ein halbvogel wirt under den krametsvögell verkaufft und ist doch kein krametsvogel, ein antfogell, ein Eyfsvogell, ein Brachvogell und der spevvogell der fleugt über sie all. - Ein frag. Wie vill fisch in unsern landen bekant sein. Antwort, fünfthalber, Stockfisch, Rheinfisch, Magenfisch, Walfisch und Plateyfslein nenen etlich halbfisch (Strafsburger rätselbuch). der erleichternde zusatz zum ersten, 'das mon vogel nent', sollte eigentlich wohl fehlen.
- 36. AE 30. Quis ipsis nomina inposuit? Adam. AR 36. Saga me hwa gesceópe calra fisca nama.n Jc de secge, Ada mse æresta man. Genesis 2,19; nach Js. de la Peyrere hat er sie auch aufgeschrieben und registriert.
  - 37. AE 31. Unde sunt servi? de Cam. Genesis 9,25.
- 38. Umgekehrt bis mortuus et semel natus. so Bedae flor. s. 652. Disput. Pipp. c. Alb. 97. Simrock 2,131 u. s. w. Evang. Johannis c. 11.

- 39. Mir unverständlich; vielleicht gab der zu nr. 4 erwähnte glaube, Johannes sei nicht gestorben, sondern schlafe in seinem grabe bis zur rückkehr Christi, zu der frage anlaß.
- 40. Als Adam im sterben lag, sandte er seinen sohn Seth zu den pforten des paradieses, daß er gott bitte ihm das haupt zu salben, aber der erzengel Michael antwortete: noli in lacrimis deum orare et deprecari propter oleum misericordiae ligni, ut perungas patrem tuum Adam pro dolore capitis eius, quia nullo modo poteris accipere nisi in novissimis diebus et temporibus, nisi quando completi fuerint quinque millia et quingenti anni, tunc veniet super terram amantissimus dei filius u. s. w. Evang. Nicodemi c. 29 (Fabric. 1,278). daß das blut Christi die taufe vertreten habe, die zur seligkeit unerläßlich schien (Fabric. 1,294), wird hier freilich nicht gesagt; die taufe Adams aber erwähnen die zu nr. 20 angeführten stellen.
- 41. AE 61 Quis dedit quod non accepit? Eva lac. Joca monachorum nr. 15 qui femina dedit quod non accepit? Eva lac. das rätsel von Johannes dem täufer ist sehr häufig. Strafsburger rätselbuch:

Es begert der Herr vom knecht umb das göttliche recht das er im zu geben thet das er selbs nicht het, das dan her knecht thet.

lateinisch von Lorichius (Reusner 266) und Reusner (267). — aber was soll der zusatz et recepit quod dederat? der auf Johannes bezogen werden muß, denn auf Eva passt er gar nicht. die worte im evang. Matth. 3, 14 harmonieren damit sehr wenig. aber auch Johannes gehörte zu den seelen, die Christus aus der unterwelt befreite, muste also irgend wo getauft sein. s. zu nr. 40. — die frage über Eva gab zu scherzhaften rätseln anlaß:

Ingenuae iuvenis connubia virginis ambit
Illa suo sponso talia verba refert:
Si quod non habeo poteris praebere roganti,
Quod nec habes in te, tu nec habere potes,
Accipe daque fidem sit et haec tibi dextera testis,
Annuo iam dudum polliceorque thorum.

Lorichius (Reusner 170) s. zschr. f. d. altert. n. f. 1,495.

- 42. = Joca monachorum nr. 3. Demaundes joyous 47 (Kemble s. 290): What was he that was begoten or his fader, and borne or his moder, and had the mayden hede of his beldame? That was Abell. -Strafsburger rätselbuch: Es war nie geborn von wevbes leip, und leyt begraben in seiner mutter leip, und nam sein von seiner altmutter den magthum. - andere stellen, nach denen Abel seiner jungfräulichen großmutter das magdthum nimmt bei Kemble s. 295 f. vgl. Acta apostolorum Abdiae adscripta lib. 8 cap. 7. 8 (Fabricius 1,677): Par enim fuit, ut qui filium virginis vicerat, a filio virginis vinceretur, tunc rex ei Polymius: Et quomodo, inquit, dixisti primam hanc esse virginem, ex qua natus est homo cum deo? Apostolus respondit: Ago deo gratias, quia sollicite audis; primus inquam homo Adam dictus est, qui de terra factus est. terra autem illa de qua factus est, virgo fuit; quia nec sanguine humano polluta fuerat, nec ad sepulturam alicuius mortui a quoquam erat aperta. s. Fabric, anm.
- 44. AE 34. Quot sunt qui cum eo crucifixi sunt? Duo latrones, Jonathas et Gomatras. Bedae flor. s. 650 Dic mihi nomina duorum latronum, qui cum Jesu simul crucifixi sunt. Matha et Joca. Matha credidit, Joca negevit vitam, mortem elegit. die namen Joatras und Cammatras, Jonathas und Gomatras sind gewis identisch. wenn ihnen auch Joca und Matha entspricht, so ist doch die ordnung nicht gleich; denn der gläubige schächer hieng zur rechten. ob sonst die namen noch vorkommen ist mir unbekannt. im Evang. infantiae (Fabric. 1,186) erscheinen an ihrer statt Titus und Dumachus, im Evangel. Nicodemi (Fabric. 1,258) und auch sonst Dimas und Gestas. s. Fabric. 1,186 ann. 2,472.
- 45. AE 33. Quanti vel quot milites diviserunt vestimenta. Christi? Quatuor. AR 37. Saga me, hú fela wæs dæra cempena de Cristes hrægel dældon? Jc de secge, seofou heora wæron. die oben stehende antwort polemisiert offenbar gegen die annahme von sieben kriegsknechten.
- 46. 2 Könige 13,21. verwandt ist die frage in Bedas flores s. 652: Quis primus mortuum suscitavit? Helias. Ubi eum suscitavit? In Galgala. 1 Könige 17, 18 ff.
- 47. vgl. nr. 4. AE 18. Quis fuit natus et non fuit mortuus? Enoch et Elyas. Bedae flores s. 647. Qui sunt nati et non sunt mortui? Enoch et Elias. ebenso joca monachorum nr.

## 180 EIN FRAGERÜCHLEIN AUS DEM NEUNTEN JAHRHUNDERT.

- ob die unverständlichen worte cui prius per baptismum beneti data est piscio relativsatz zu Johannes, oder eine selbständige frage sind, weiß ich nicht.
- 49. Consentiunt antiqua martyrologia Adonis, Usuardi, Rabani et Notkeri etc. in quibus sancti Mamantis aut, prout loquuntur, Mammetis sive Mametis martyrium sub imperatore Aureliano contigisse refertur ad diem XVII mensis Augusti. AA. SS. Bolland. Aug. III. s. 425. er war ein hoch angesehener heiliger, im osten und westen, den selbst die wilden thiere, welchen er preis gegeben wurde, nicht anzurühren wagten:

Mitis domans imitia illisque promens gaudia vivebat inter bestias;

quo cive gaudent angeli u. s. w. Walafried Strabus.

- 50. Genes. 28,12.
- 51. Gen. 19,30. auf solches verwandtschaftsverhältnis passt das epitaphium, welches Reusner s. 353 mittheilt:

Wunder über Wunder Hier ligt begraben under Mein Vatter und dein Vatter, Und unser beider Kinder Vatter, Mein Mann und dein Mann Und unser beider Mutter Mann, Und ist doch nur ein Mann.

s. auch Friedreich, geschichte des rätsels s. 99.

AE 67. Quis leonem sine gladio et fuste interfecit?
 Samson. — s. Judic. 14,6.

W. WILMANNS.

## BESSERUNGEN UND NACHTRÄGE.

- s. 33. z. 35 l. nichts für nicht.
- s. 53. z. 12 l. 414 für 413.
- s. 105. z. 42. struot und zwar als fem. im meister Altswert s. 226; wie grulich was die strut und auch des meres freis.
- s. 136. z. 1. da gewan nur conjectur Bechs für bekam ist, so bleibt das bedenken wegen des reimes m:n bestehen.
- 140. z. 37. stein stossen aufser der im mhd. wb. II. 2, 663° aus Suchenwirt angeführten stelle auch bei Altswert s. 89, 245.

## LORENGEL. 1. 244,

- 1 Ich tu euch abenteur bekant wie k\u00fcnig Etzel zoch aus Heun in cristenlant. grosz wunder solt ir hie vernemen schone was wunders da ein glock erwarb.
- 5 dar umb ein edler graf in einem kampfe starb. grosz ungemach kam von der glocken done, dar von kung Artus ser erschrack und manig ritter here, der dan in Frankenreich erhal und allem folk cleglichen in die oren schal. ritter und knecht die stunden freuden lere.
- 2 Fürbasz mügt ir wol nemen war. ein edle lantgrefin kam für den künig dar, mit ir wol hundert ritter oder mere als man noch wol geschriben fint.
- 5 von Aldenburg der edlen herzoginne kint die kam gen Frankenreich in hoher ere. bei künig Artus das geschach in hohem lob und preise. da hort man den von Eschenbach und Joram man auch bei den frauen sitzen sach. Clingsor sprach 'singet fürbasz, meister weise'.
- 3 Wan got erlöset wen er wil. fürwar seiner genaden der ist also vil. hört was got wunders tet mit einer schellen, die was gemacht mit listen clug,
- 5 die Isilie an eim paternoster trug. vor k\u00fcning Artus hort man sie laut hellen. der aller dinge hat gewalt der schuf ir helles clingen. wol hundert rast hort man den dosz.
  - Z. f. D. A. neue folge III.

sant Brandanus der schreib dar von vil wunder grosz. vernemet mich so wil ich fürbasz singen.

- 4 Es sasz ein herzog in Prafant dem waren undertenig pürg und weite lant. den gund der tot mit seinen [486b] kreften zwingen, er kam in an den fürsten her.
  - 5 mit seiner ritterschaft kund er sich nit erwer, mit reichem schatz mocht er auch nie gedingen. der herzog het ein tochter fein die was noch unberaten. das gund er al den seinen clagn 'ach got dasz ich sie nit versach bei meinen tagn'. sie sprach 'fater, es reuet euch zu spate'.
- 5 Der edel herzog aus Prafant der het ein ritter der was Friderich genant von Dunramunt als ich euch hie bedeute. der fürst an seinem ende lag.
- 5 graf Friderich nach seinem tod des landes pflag. sein her befal im lant und auch die leute, er sprach 'du edler Friderich, nu bis dar zu behende, lasz dir mein kint befolen sein, du werder helt, erzeig an ir die treue dein.' so rett der fürst vor seinem letsten ende.
- 6 Da sprach der ritter hochgeporn 'solt ich dar umb verdienen aller fürsten zorn so musz mein manheit durch die lant hin streichen. er sei graf oder dinestman
- 5 mit ritterlichem streit tar ich si wol bestan, si müssen allsant meinem zorn entweichen. auch wil ich sein ein schirmeschilt der keuschen junckfrau reine, durch iren willen leid ich not, mit meinem schwert so hau ich tiefe wunden rot, gnediger her, in treuen ich das meine.'
- 7 Da sprach der herzog tugentleich 'du tust mit dein geperden als her Ditereich dem nie kein helt auf erden mocht geleichen. vil wunders man noch von im seit, 5 in stürmen und in streiten sei er nie verzeit, durch reine frauen facht er ritterleichen. ich pit dich, lieber diener mein, lasz deine treu anschauen.

kein wandel ich nie an dir fant. alls das ich han befil ich dir, leut unde lant. pit got für mich und unser libe frauen. [487a]

- 8 Der edel fürste lobesam der tet als ie den weisen fürsten wol an zam. er nam sein tochter bei ir weissen hende, er sach si permiglichen an,
- 5 er sprach 'mein kint, al deiner treuen ich dich man seit ich musz von dir hin aus dem ellende. ich wil dir einen falken lan, den halt in deiner hute gar fleissig weil er hat das lebn. dar mit macht du wol preis erwerben, merk mich ebn. auch pit für mich Maria die vil gute.
- 9 Ein schell er an dem peine treit, die ist gemacht von clarem gold, du schöne meit. die halt alzeit in deiner hut aleine. die schell solt du auch bei dir tragn
- 5 wan du zu kirchen gest und wilt dein sünd erclagn. und pit für mich got und sein muter reine, ruf an das heilig kreutz so her dar an got ward gemessen, und man in seiner wunden rot dasz er uns fristen well vor ewiglicher not und seines zornes gen uns well vergessen.'
- 10 Die meit in grossem leide was. ir tugent was durchkleret als ein spigelglas. si was geporn ein edle herzoginne. ir muter die was vor verfarn.
  - 5 der tot wolt iren fater da nit lenger sparn.
    graf Friderich warb umb ir edle minne.
    die juncfrau sprach 'merk Friderich, du retst mir an mein ere.
    als Lucifer treib übermut
    durch hoffart viel er aus dem tron in helle glut.'
    so rett die herzogin mit grosser schwere.
- 11 Fürbasz wil ich euch machen kunt, hört, wie der selb graf Friderich von Dunramunt der edlen maget leides vil erdachte. er sprach si an da umb die e.
  - 5 das tet der hochgepornen herzogin gar we. für den römischen keiser er das brachte.

da gunt die edel maget [487b] gut nach hohem preise ringen. der keiser fürsten vil besant dasz man der herzogin ein urteil tet bekant, ob man ir mocht im reich ein kempfer dingen.

- 12 In Prafant und in Engellant, in beiden landen si da keinen kempfer fant der sichs mit Friderich torst unterwinden. die maget het ein dinestman
  - 5 als man noch sagt, der was geheissen Sondelban.
    er sprach 'hei got mügt ir genad wol finden,
    den rufet, edle iuncfrau, an und auch sein muter reine,
    und mant got seiner wunden rot
    dasz er euch helfen well aus diser grossen not,
    wan er euch wol gehelfen mag aleine.
- 13 Die iuncfrau in das m

  nster trat, andechtiglich si got umb einen kempfer pat. si sprach 'hilf mir, du himelischer herre, durch dein heilige namen drei.
  - 5 kum mir zu hilf und mach mich meiner sorgen freiein schwacher graf der spricht mir an mein ere. ich wolt kiesen lieber den tot e ich den grafen nemeer ist ein ungetreuer man, mit seinem adel er mir nit geleichen kan, wan er sein gleich an mich gar wol bekeme.'
- 14 Da si got also tief ermant gar pald got hort ir pet und ir sein hilfe sant, erparmt sich über dise meit zu stunden. selbs laute sich die glocke gar.
  - 5 vor leid so rauft die maget aus ir gelbes har. sie sprach 'erlös mich, her, durch dein fünf wunden.' ein ritter ir got aus erwelt der für si kempfen solde. ein grosse clag si da an fing, vil heisser zeher da aus iren augen ging. da clang auch laut die schell von clarem golde. [488\*]
- 22 Si dinten got tag unde nacht, gar lobelich ward der gots dinst von in vollbracht. si gingen für den gral in hohen eren. die edlen musten pesen tragn

- 5 zu pusz. da horet man ein jemerliches clagn. der glocken don tet in all freud verkeren. 'hilf uns, Maria, reine meit, tu unser nit vergessen, erfreu uns schir, du maget her, des pit wir dich durch deines liben kindes er. der glocken don hat uns schwerlich besessen.'
- 23 Nu hört wie es dar nach erging, ein helt hiesz Key, wie es der selbig da an fingder was ein stum und pot got wird und ere. sein andacht da die glocken zwang
  - 5 die im erschrockenlich in seinen oren clang. er ward reden und sprach 'folgt meiner lere. her Parzefal der hat ein kint, ein keusche maget reine. Isilia ist si genant. ir tugent und ir wirdikeit ist weit erkant,

ir tugent und ir wirdikeit ist weit erkant, got hört ir pet für uns all gar gemeine.

- 24 Durch got solt ir mit mir hin gan zu Zedlamar, das edel tirlein woll wir han und wollen das got zu eim opfer bringen. das tirlein schuf die gotes kraft,
  - 5 mit gnad und heilikeit so ist das tir behaft. das opfer wir so mag uns wol gelingen. das tir auf rotem golde stat, tu ich euch fürbasz kunde. das tir kein ander narung hat, es speist der schmak der von dem claren golde gat und der atem aus seiner muter munde.'
- 25 Nu höret fürbasz abenteur. ir clag nam schir ein end, got tet in hilf und steur. nu hört was da her Key fürbasz gedachte. er sprach 'nu folget mir zuhant.
  - 5 die edlen all kleid man in einen fleydigant, als in Joram von Tellenbrunn her brachte.' das kleit ob aller wirde schwebt als ich euch wil bedeuten. dar inn ward got gar tief gemant dasz er sein gotlich hilf und gnad in gab und sant. da nam gar schir ein end der glocken leuten.
- 26 Die k\u00fcnigin sprach zu der frist 'her Key, ich wen dasz gotes engel in dir ist und hat den p\u00f6sen geist von dir gezwungen.

was du hast in deim sinn erdacht

- 5 hast du' mit gotes kraft vor uns zu worten bracht. von dir wirt noch gesaget und gesungen. der engel hat den pösen geist mit kraft von dir getriben, grosz wunder ist an dir geschehn. kein wort hort nie kein mensch vor von dir ie gejehn. die gnade gots ist ganz in dir bekliben.' [488b]
- 27 Küng Artus und die fürsten sein traten gar züchtiglich hin für die künigein und fragten si was Keye het gesprochen. die küngin tugentlichen sprach
  - 5 'her künig, merkt das grosse wunder das geschach. Kei was ein stum, sein red hat für gebrochen.' der künig lisz vil reiche wat da an die kinder messen. si wurden ziret lobeleich, si dinten all dem grales engel in dem reich. des wil ir got auch nimmer mer vergessen.
- 28 Da was vil edler f\u00fcrsten kint geziret lobelich recht als die engel sint die got selber mit eren hat gespeiset. si wolten in das m\u00fcnster gan.
  - 5 her Parzefal der edel hiesz si stille stan, er sprach 'ir wert noch anders underweiset. man sol uns vor ein ampt vollbring ein prister in dem sale, 1. 228/2 so kumt geslogn ein taub so rein und bringt ein reine oblat auf den altarstein. so ge wir in das münster mit dem grale.'
- 29 Her Parzefal ins münster trat mit dreien fürsten kinden die er mit im patdie paten alle got aus herzen grunde 'der ewig got der uns erschuf
  - 5 der woll erhören gnediglich den unsern ruf.'
    da kam ein taub von himel zu der stunde,
    si bracht ein brief. den nam zuhant ein keusche maget reine.
    als bald die meit den brief an sach
    gar tugentlich di süsz da zu in allen sprach
    'hört, grosse wunder find ich hie aleine.
- 30 Den brif sent uns die gotes kraft. nu tret her zu, her küng, mit aller ritterschaft,

vernemt mein red. mir ward nie mer so leide. nu merkt von wan uns kumt der schal.

- 5 dar umb das ganz küngreich betrübt ist über al.
  das leit wend uns got und sein muter beide.
  got hat uns her gesant den brief von himel zu den stunden.'
  den brief nam selber in die hant
  die künigin, brach in auf vor in allen sant.
  sie sprach 'her küng, hört, den brief hab ich funden. [489a]
- sie sprach 'her kung, hört, den brief hab ich funden. [489a]
  31 Ein edle fürstin weit erkant
  die leit grosz not, ein herzogin dort in Prafant.
  vernemt die clag der edlen herzoginne.
  ein graf, der ist ir dinestman,
  5 der irem fater lange zeit was undertan,
  der spricht is an des sein heträht is sinne.
  - 5 der irem fater lange zeit was undertan, der spricht si an, des sein betrübt ir sinne. er spricht si an wol umb die e dort vor dem keiser reiche. ir lant hat er bezwungen gar pis auf zwen held, die dienen noch der maget clar. dort in Prafant fint man nit sein geleiche.
- 32 Vor dem römischen keiser zart hat man ein urteil tan der magt von hoher art. ein kempfer musz si han die erentreiche der disen grafen tür bestan.
  - 5 in allem land si keinen kempfer finden kan, si weisz kein helt der dem grafen geleiche. des ist ir herz umbfangen ser mit jamer und mit leide. der soltu, her, ein kempfer gebn, den pesten helt aus disem reich, das merket ebn. auf disen tag musz er von hinnen scheiden.
- 33 Das wil haben der ewig got. dar nach richt euch, her küng, dasz man ir helf aus nottut ir des nit so würd uns freud gar teure. das merkt, ir fürsten all geleich.
  - 5 den pesten ritter welt aus euch in disem reich. das hellt uns für des grales schrift geheure. wann das geschicht so nimt ein end des wilden dondres schalle der uns kumt von der glocken dosz.' der don gar grausamlich auf gen den lüften schosz, in Prafant lauten sich die glocken alle.
- 34 Und da die herschaft das vernam

dar nach der tag mit seinem lichten glaste kam. ein ritter sprach 'merkt künig, edler herre, ir solt auswelen einen man,

- 5 den pesten an dem hof so ir in müget han.
  dar zu zwingt uns der glocken don vil sere.'
  der fremden mer freut sich da fast manch stolzer ritter milde.
  iglicher sprach 'das ist uns ebn,
  dar zu sei [489b] wir bereit nach preis und er zu strebn.'
  sie sprachen ir gepet vor gotes pilde.
- 35 Des grales schrift man in da seit, wie dasz in Prafant wer ein hochgeporne meit, von hoher purt ein edle herzoginne, die het ein graf, irs fater man,
  - 5 gar kempflich umb die e schwerlich gesprochen an. 'der send wir einen kempfer zu gewinne, den pesten ritter den wir han bei unsern hosten eiden, pei uns den aller pesten degn. wann das geschicht so ist der glocken don gelegn. auf disen tag musz er von hinnen scheiden.'
- 36 Da sprach k\u00fcng Artus wandels frei 'verleih mir got dasz ich ir kempfer selber sei. mit schild und sper kan ich nach preise ringen. ich han die kraft wol zu dem sper,
  - 5 mit meiner ritterschaft ich das gar wol bewer. mit gotes hilf mag ich es wol volbringen. zu hochgelopter ritterschaft ist mir der leip gelenke. kum ich gen Prafant in das lant von meiner kraft würt im sein schilt und helm zutrant. auf dise reis kein helt für mich gedenke.'
- 37 Da sprach her Parzefal der degn 'mein hat der grales engel noch pis her gepflegn wo ich ie was in stürmen und in streiten. was schild ie ward gen mir getragn
  - 5 dar under alle held wurden von mir erschlagn. des get mein lop durch manig reich so weiten. dort über mer in heidenschaft hab ich vil streits gepauet und auch in der Persider lant. auf ritterschaf man da nit mein geleich mer fant. ich pitt euch dasz ir mir des kampfs getrauet.'

- 38 Her Paldewein ein fürst so weis der sprach 'ich han erfochten mangen hohen preis. des fert mein herz in freud und hoher milde. keins streits auf erd mich nie verdrosz.
  - 5 von meinem schwert das feur auf gen den luften schosz dasz man mich gleichet einem leben wilde. auch [490a] ist mir vil zu handen kumn die grossen stürm

so herte,
mit streit ich mangen helt bezwang.

das schuf mein kraft dasz mir in stürmen wol gelang, in manchem sturm hat mich mein hant ernerte.'

- 39 Lewan ein junger ritter sprach 'mir tut gar we der herzoginne ungemach.' der fürst wand vor dem küng dar umb sein hende 'ich pitt euch. edler künig reich.
  - 5 schickt mich da hin zu hilf der maget minigleich, so nimt ir grosse not gar schir ein ende. tut es durch aller ritter er und aller frauen güte. ich wil da hin auf dise fart, von mir so würt der graf dort lenger nit gespart. ich tröst der edlen fürstin ir gemüte.'
- 40 Da sprach Iban der k\u00fcne helt 'mir tut gar ant dasz man mich nit hat ausderwelt. sol ich nit dar, vil senfter wolt ich sterben, die reis wil ich nit lassen sein.
  - 5 ich hilf ir wol aus not der edlen herzogein.
    darumb helft mir all umb ein urlaup werben.
    ich machet mangen satel plosz zu Turnau in der auen
    da ich ein künig selbs erschlug,
    da in sein ros auch tot zu seiner burg ein trug.
    den klaget ser die ritter und die frauen.
- 41 Da sprach der herzog M

  ügelein
  her k

  ünig, r

  üst mich auf die fart, mag es gesein.
  des pitt ich all herren an disem ringe
  dasz si mir g

  önnen diser fart.
  - 5 für not so ward kein ritter nie so wol bewart. den grafen ich mit meiner hant dort zwinge. ich han bewert mein ritterschaft dort an dem kung Ortanne, da ich vil harter sturme pflag,

- da manger ritter tot von meinen henden lag. man furt si tot von mir die werden manne.'
- 42 Her Gabin sprach 'was hulf mich dan dasz man in Spangerlant mich gleicht eim leben schan da mich die küngin selbs zu streit gund pitten? mit zweien risen ich da facht
  - 5 gar [490b] ritterlich zwen tag und auch ein ganze nacht. im lant het vor niemant mit in gestriten. den ein ich da zu tode schlug, dem andern tife wunden.' da sprach der edel fürst so zart 'ich pitt euch, her, dasz ir mich schicket auf die fart, ich schlag den grafen tot in kurzen stunden.'
- 43 Her Walman sprach 'ich bin gar alt:
  doch weisz ich bei euch kein so kün und auch so palt
  (euer keiner denk dasz ich in ark das meine)
  gen dem ich wolt mit streit verzagen.
  - 5 das merkt, ir herren, keinem wolt ich nicht vertragen an dem iungen Lorengel hie alleine. der legt eins mals sein harnasch an in ritterlichem schalle, da manig helt aus freiem mut sprang zu dem zil als noch manch werder ritter tut: er sprang zwelf schuch weit für die plossen alle.
- 44 Mein munt im hohes lobes gicht, doch taug er vor der jugent zu dem kampfe nicht. man darf wol guter held zu solcher ferte. nu schickt mich dar mit meiner wer.
  - 5 ich han zwelf jar gestriten vor dem keiser her dasz ich das felt behilt alein und werte. ich pitt euch, edler künig reich, dasz ir das wolt bedenken. die warheit ich euch allen sag: ein gutes wafen ich an meiner seiten trag, das kan ich wol durch herte helme schwenken.'
- 45 Her Wenzel dem tet ant und zorn dasz man in nit het zu eim kempfer auserkorn. er sprach 'das tut mein er und manheit krenken. ich wil da hin und pin bereit.
  - 5 wer es dem k\u00fcng und allen seinen recken leit, auf dise reis darf niemant f\u00fcr mich denken.' ein iuncfrau in da straft und sprach 'eur zorn m\u00f6cht uns verliesen

grosz er und unser wirdikeit. uns hat des grales schrift auch hie fürwar geseit, küng Artus der sol selbs ein kempfer kiesen.'

- 46 Ein edler fürste hiesz Joram, der rett als einem [491\*] künen degen wol an zam. der gleichet mit manheit wol dem Pernere. gewannet auf sein ros er sasz.
  - 5 gar hoher ritterschefte er sich da vermasz und paret freischlich sam ein wilder pere, liesz im ein gürtel tragen dar, den pand er umb sein seiten' der gab im sterk und mannes kraft, dar zu kund er gar wol mit werder ritterschaft. sein herz ie topt nach stürmen und nach streiten.
- 47 Der iung Lorengel kam auch dar, mit im fürsten und herren gar ein grosse schar, da si funden frauen und meget reine. da in sein schwester ane sach
  - 5 gar tugentlich si da zu irem bruder sprach 'owe der not' und ward gar heisse weine. man fragt die maget tugentlich was ir geschehen were. si sprach 'mich reut und jamert ser, sol ich mein edlen pruder sehen nimmermer. der sol der kempfer sein. owe der schwere.'
- 48 Sein muter, Parzefales weip, di sprach 'traut sun, bewar dir got dein jungen leip.' si umbefing den helt mit iren armen. vil liplich er geküsset wart
  - 5 an seinen rosenfarben munt, der het kein part. ir grosses leit gund man und weip erparmen. Lorengel dem ein ende gab, sein mut was im geringe. er ruft seim kamrer zu im dar. die fürsten namen sein mit ganzem fleisse war. sein ros und harnasch hiesz er im her bringe.
- 49 Man bracht im zeuges wol die wal. da wapnet in selber sein fater Parzefal. sein herz vor leid als ie kein zunder prante. man bracht im schilt und helme gut.
  - 5 das tet ein stolzer degen, der was hochgemut, der hiesz Neithart und was aus Ungerlante.

sein ros was stolz, an massen gut, das man im da nach furte, sein kraft und sterk in nie betrog.

es was so schnell dasz sein mut in die lüfte flog
und doch die erd mit seinen füssen rurte. [491b]

- 50 Er sprach 'küng, edler herre mein, mein herz urlaup begert von euch, mag es gesein.' er neigt dem küng, gesegnet si all gleiche, er sprach 'got woll eur, muter, pflegn.
  - 5 mein edlen fater den befil ich gotes segn und all die pleiben hie in Frankenreiche.' dar mit schid liin der degen gut nach preis und reichem solde. sein muter eleglich im nach sach, si ward kraftlos. vor allem folke das geschach. si must in faren lan als es got wolde.
  - 51 Er neigt sich gen der künigein. da sprach aus freiem mut der edel ritter fein 'bewar euch got, ir werden ritter alle.' er umbefing die schwester sein,
    - 5 er sprach 'bewar dich got, du schönes megetein, pitt got für mich, ich far dahin mit schalle.' da bei was manig edels weip, die weinten all geleiche umb des jungen Lorengels fart. im wunschet glück und heil manch schöne iuncfrau zart, si paten got für in andechtigleiche.
- 52 Von dannen schied der hochgeporn, wan got selber het in zu kempfer auserkorn dasz er solt fechten für die herzoginne. sein ros was stolz und dar bei stark,
  - 5 es was wol wert des claren goldes hundert mark. das schenket im die edel k\u00fcniginne. seinschwert das was an massen gut, gemacht mit sinnen reiche, es laucht und gab vil lichten schein. er furt gar ritterlich das reiche wapen sein. kein helt mocht in den zeiten im geleiche.
- 53 Kûng Artus und die fürsten sein gaben im das geleit dem stolzen ritter fein. der helt was kûn, seins mutes unverdrossen. gar pald er nach dem zaum da greif, 5 gar ritterlich so trat er in den stegereif.

ein wilder schwan kam her gen im geflossen der furt mit im ein schif so gut, von got het er die lere. der fürst sprach zu dem diner sein 'ker wider heim wol mit dem guten folen mein, ich far mit disem schwan wo er hin kere.' [492a]

- 54 Der Lorengel was schon bereit. gar schnell der helt da in das schif loblichen schreit. ein guten schilt furt er in seinen armen. der fater und die muter sein
  - 5 di liden umb den jungen fürsten schwere pein. ir beider jamer mocht got wol erparmen. auch bracht man im zwo pulgen gut mit speis und edlem weine. er sprach 'zu got hab ich mich pflicht; durch den ich far der lest mich ungespeiset nicht.' hin fur der fürst und auch der fogel seine.
- 55 Ein kleines wasser in da trug pis an das mer. da leid ellend der ritter elug. hin triben in die trünnen gein den lüften. er fur bis an den fünften tag
  - 5 dasz der vil edel fürst gemaches nie gepflag.
    er sach nit mer mit reicher speise güften.
    der schwan fing bald ein fischlein trat, verschland es da aleine.
    der edel fürst sprach tugentlich
    'mein traut gefert, den fisch hast du verzert an mich,
    den solst du han geteilt mit mir gemeine.'
- 56 Fürbasz wil ich euch wunder sagn. der schwan stisz in das mer da wider seinen kragn nach seiner speis. merkt was ich dar mit meine. iedoch kein fisch er da nit fing.
  - 5 ein schöne oblat von dem himel rohe ging, die fing der fogel lauter und auch reine. er pots dem edlen fürsten dar, des lop stund hochgepreiset. die brach der helt mit seiner hant, er gab die oblat halp dem schwan die in got sant. wo ward ie mensch und fogel basz gespeiset?
- 57 Er danket got mit inikeit, wann gotes hilf die was im alle zeit bereit. der schwan der gab im freud und hohe wunne. der fürst sprach 'schwan, ich danke dir

- 5 der lieb und treu die du hast hie erzeigt an mir. mir ward nie basz dort ob der tafelrunne. ich wolt gern, wer es gotes will, dasz du mir solst zusprechen. ob mir das gund die gotes kraft so wolt ich [492b] mit dir haben gut geselleschaft. sust musz vil freud und wort an uns geprechen.'
- 58 Got grosse wunder worcht durch in. der schwan sprach 'her, wolt ir nu wissen wer ich bin, ich bin ein engel und sol euch geleiten. ich für euch zu einer stat zu,
  - 5 dar inn solt ir beleiben, helt, bis morgen fru. so solt ir euch fürbasz zu kampf bereiten. ich bring euch da der grafe ist, das merket hie besunder.' da sprach der fürst boch eren wert 'nu hör ich alles das mein junges herz begert, wan ich erfur vor nie so grosse wunder.'
- 59 Der schwan aus süsser stimme sang dasz es dem ritter liplich in sein oren trang. sein süsz gesank den fürsten schlafen lerte. des engels stim was lobeleich,
  - 5 des ward erfreut der edel fürst k\u00fcn unde reich. dar mit der helt gen Antorf schnell zukerte. da stund ein purger auf dem land, der het in bald ersehen, bei im sein weip und ir genosz. si sahen wie der helt her auf dem wasser flosz. der purger sprach 'wunder wil hie geschehen.'
- 60 Nu höret, was dem held geschach da in der schwan hin bracht dasz er die leute sach. dar von hört fürbasz hofeliche mere. der purger was weis und clug,
  - 5 sein sin und mut in zu dem edlen fürsten trug, er sprach 'seit wilkum, fürst und edler herre, ich wil euch helfen an das lant, ir edler degen reiche. nu piet mir, helt, eur werde hant. mich dunkt, ir seit ein edler küng aus heidenlant. ich sach kein wapen nie so lobeleiche.'
- 61 Lorengel aus dem schiffe sprang. sein edler schwan sich wider auf den se hin schwang. sein scheiden bracht dem edlen fürsten schwere,

er sach dem schwan gar senlich nach.

- 5 der purger da zu seiner libsten frauen sprach 'hört, frau, das sein gar wunderliche mere.' sein schilt der fürst da selber trug, das schwert in seiner hende. der purger zu dem her [493a] ren sprach 'ir edler fürst, ir habt geliten ungemach, al euren kumer ich euch wider wende.'
- 62 Er nam des heldes gute war. sein harnasch laucht und gleisz von edlem golde clar, der was gemacht mit meisterlichen listen. der purger einen knecht hin sant
- 5 dasz er bald brecht das aller kosperlichst gewant.
  das bracht man dem herren in kurzen fristen.
  der purger sprach 'ir edler her, ir solt euch freuden nieten.
  gebt mir eur schwert, traut herre mein,
  durch aller ritter er (ir mügt wol sicher sein),
  des wir euch, edler her, in treuen pitten.'
- 63 Das schwert gab im der kün weigant. da ward dem fürsten grosse er bekant. vil manig schöne frau gen im her gingen. si hetten sich geziret fast,
  - 5 si eilten all zu sehen den vil edlen gast.
    gar lobelich si da den helt enpfingen.
    manch schöne maget vor im stund in gold und clarer seiden,
    die waren hübsch und minigleich.
    da lebt mit in in wunn und er der fürst so reich,
    sein iunges herz gund allen unmut meiden.
- 64 Der purger sprach 'ich pit euch fast dasz ir seit heint bei mir selber wirt unde gast, ob euch das, edler fürst, nit wolt verschmahen. was ich vermag und gutes han
  - 5 das sol euch, edler her, sein willig undertan. mein armen dinst solt ir von mir enpfahen.' der purger schuf im gut gemach mit trinken und mit essen in einem kosperlichen sal, der was gezirt mit gold und seiden über al. also was ider man zu tisch gesessen.
- 65 Die tafeln waren schon bereit, gedeckt, vil weisses prot und speis dar auf geleit,

manch schöns trinkfasz mit gold und edlem steine. der wirt des fürsten nit vergasz,

5 legt im wider sein füsz seiden und materasz. er sasz bei in loblich der degen reine. zwen [493b] spilman traten für in dar und machten süsz gedöne.

der purger het ein tochter fein die pot dem edlen fürsten selbs den claren wein; si dint zu tisch die edel maget schöne.

- 66 Si sprach 'her, habt kein unmut nit.
  in diser stat da sitzt mit haus ein edle dit,
  di sein all undertan der herzoginne.
  si tragen preis und hohen mut.
  - 5 auch sein si alle zeit vor schanden wol behut. die bring ich, her, für euch mit clugem sinne. die Waldemar sein si genant, geporn in disem reiche. in Prafant und in Engellant dar innen sein die edlen herren wol bekant. in disem land fint man nit irn geleiche.'
- 67 Der purger der ging selber dar da er die edlen herren fand auch alle gar, faud si auf einem plan in reichem schalle, bei in vil manges fürsten kint,
  - 5 vil iunger held die rittermessig sint.
    die stunden auf gen disem purger alle.
    da kam vil manig stolzer man die im engegen gingen.
    vil reiche speis trug man auch mit.
    aus fremden landen kam in her der selbig sit.
    gar schon si da den Callebrant empfingen.
- 68 Man pat in sitzen da zuhant. er sprach 'ir edlen herren, merkt mich alle sant. ich hoff dasz uns grosz heil und selde nahen. ir solt euch rüsten all gar schon.
  - 5 ich bit euch all zu haus (das ir nit wollet lan), ein edlen gast den helfend mir enpfahen. sein helm leucht als ein spigelglas, gemacht zu ritterscheften, sein brün und schwert ist auserwelt, er ist von edler art der wunderküne helt. auf im so mag kein schwert auch nit geheften.'

- 69 Her Waldemar den purger fragt
  'nu sag mir bald mer, ist der degen unverzagt?
  was herren mag er sein du mir bedeute.
  wie ist er in des lant her kumen?
  - wie ist er in das lant her kumen?

    5 hast du von seinem adel vor icht mer vernumen?

    wo dinen im die lant und auch die leute?

    fürt er mit im icht ritterschaft von dinern und von schenken?

    ob mir der helt peut seinen grusz,

    dasz ich mich gen eim schwachen held nit neigen musz,

    dasz es mir nit tu meine er bekrenken.'
- 70 Der purger sprach 'ich sag ench wol, er ist von hoher art, [494a] sein herz ist tugent vol. auf erd sach ich nie schöner mannes pilde. was Sampson sterke ie gewan,
  - 5 iedoch so wolt ich liber sein als diser man.
    den fürsten bracht zu land ein schwan, was wilde.
    ich ging spaziren an das mer nach meinem trank und speise
    (die recht warheit wil ich euch sagn):
    ein schöner schwan das schif selbs furt an seinem kragn,
    mag wol ein engel sein in fogels weise.
- 71 Ich schuf dem held vil gut gemach. mein, meiner zeit kein gast ich lieber nie gesach. ir fint in dort in wird und reicher hute. ich weisz nit, ob der ritter her
  - 5 das lant behalten woll mit ritterlicher wer, ich tröst mich dises gasts in meinem mute. got hat in selbs gesendet her zu trost uns allen gleiche. ein schwan in her zu lande bracht. ich hoff, uns helf aus not der helt mit gotes macht. kein helt geparet nie so ritterleiche.'
- 72 Da sprach her Waldemar der degn
  'ich und manch stolzer ritter hetten uns verwegn,
  wir müsten alle weichen aus dem lande.
  wol auf, ir ritter und ir weip
  - 5 und ziret mit der pesten wat den euren leip. wir wollen all da hin mit Calebrande. zu dinst dem fürsten hochgeporn last tugent an euch spehen. stet im sein mut nach lob und preis, er sich gen uns erzeigt in adelares weis.
  - Z. f. D. A. neue folge III.

das han ich vor von fürsten wol gesehen.'

- 73 Si riten frolich durch die stat, mit in die pest gemein und auch der ganze rat. si kamen zu dem edlen fürsten gangen her Waldemar und seine kint,
  - 5 di mit der herzogin waren betrübet sint. von schönen frauen ward er wol enpfangen. die herschaft und die frauen gut kam im zu dinst gemeine. und da si für in ka [494b] men dar (wan er in allen wol gefiel der fürst so klar) si freuten sich, ir unmut der was kleine.
- 74 Her Waldemar den fürsten fragt 'nu sagt uns hie, ir edler ritter unverzagt, habt ir ein edlen fürsten ie erkante? der fürst der tafelrunne pflag,
  - 5 dar ob kein helt mit schanden nit gesitzen mag, einer musz sein an laster und an schande. da wont ein edler fürste gut an alles wandels lere. mich dunket wol in meiner acht, euch hab eins meisters hant loblich nach im gemacht. her Parzefal nent man den ritter here.
- 75 Er ist geporn aus Frankenreich, an künig Artus hof fint man nit sein geleich. nach dem seit ir gepildet adeleiche. dem selben edlen fürsten rein
  - 5 dem bracht ein engel einen kosperlichen stein von got her ab aus dem ewigen reiche. er hat vom stein wes er begert, helt er sich dar mit rechte. der stein der hat von got grosz kraft und wil neur sein bei hochgelopter ritterschaft und kumt auch nimermer aus dem geschlechte.
- 76 Merkt, her, ich han mit gotes kraft wol hundert jar gepflegen werder ritterschaft. von meiner hant leit tot manch ritter feine. nu graet mir mein har und part.
  - 5 ich sach den jamer und die grossen herefart, da k\u00fcning Etzel zoch pis an den Reine, zoch mechtiglich in Spangerlant (das was auf in geerbet) und auch durch Frankenreich furt an.

dasz si den zins nit brachten im gen Indian darumb wolt der die welt ganz han verderbet.

- 77 Fürbasz bescheid ich euch der mer. was ich von meiner jugent han gehört bis her, sach ich auf erden nie so grosses morden als ich euch, edler fürst, hie sag.
  - 5 vor Cölen wert der streit wol zwen und zwenzig tag da die eilf tausent meid erschlagen worden, da niemant sicher mocht gesein vor tifen todes wunden. zu streit sich niemant da verbark. der streit was auf dem Rein in [495a] schiffen also stark und auf dem land die held in nöten stunden.
- 78 Her Lorengel gund fürbasz fragn, er sprach 'vil edler Waldemar, du solt mir sagn wie mechtig zog kung Etzel in der rache?' da sprach zu im her Waldemar
  - 5 'er het die cristenheit wol halp bezwungen gar, er furt von manheit zwu und zwenzig sprache. im kam Tulant her über mer mit einem her so breite. hets Parzefal nit widerwant (der furt zu hilf den hosten gral in seiner hant), er het verderbt die ganzen cristenheite.
- 79 Hört fürbasz, edler herre mein. ein edler graf der sasz zu Kölen an dem Rein. den wolten die von Cöln ganz han bezwungen. dar durch fing sich der jamer an.
  - 5 er wolt in irem land sein her und haubetman. 'den haben si gewaltiglich verdrungen, sie schlugen im ein pruder tot und vil der ritter hereder graf das clüglich an in rach. hört, edler her, was abenteure da geschach. er bracht ir lant und leut in grosse schwere.'
- 80 Lorengel fraget in fürbasz 'sag, Waldemar, war umb tet diser grafe das dasz er die stat mit rach also verderbet?' da sprach her Waldemar zuhant
  - 5 'er wolt ein fogt zu Köln und herre sein genant, und sprach es wer mit recht auf in geerbet. erkam von den von Cöln in not, man schwecht im sein gerichte

und teten aus dem land in jagn. si wolten in auch selber haben tot geschlagn und hingen im zwelf ritter zu gesiehte.

- 81 Sein bruder bleib auch ligen tot. der graf kam über die maur aus mit angst und not, hin auf sein schlosz kam er zu fusz gegangen. dar auf fand er sein schönes weip.
  - 5 dar bei manch trüpte frau, clagten ir menner leip. mit jamer und mit leid ward er enpfangen. das lag im in seim herzen schwer, er wolt nach rachsal ringen. hört wie der graf die rache fant. er dacht an künig Etzel in der Heunen lant und wie er den auch möcht zu lande bringen.
- 82 Er liesz im machen kosperlich wol zwei und dreissig huf[495b] eisen (nu merket mich), das was alls clares golt lauter und reine. sein ros er lisz beschlagen mit.
  - 5 und wer den grafen fragt von wann im kem der sit, er schweig und trug die list in im aleine. er reit zu künig Etzel dar, der gröste her auf erde. und da er kam in Heunenlant des küngs hofschmit brach im die eisen ab zuhant und schlug im auf das edel golt so werde.
- 83 Der edel graf so lobesam sein diener er heimlich da auf ein ende nam, er sprach 'ir treuen diener alle sande, (wan ich euch treulich pitten wil)
  - 5 ob imant nach dem golde fragt und forschet vil se sprecht, ich hab sein gnug in meinem lande. ich pitt euch dasz ir wolt mein not gar treulich hie betrachten. ob euch ein eisen bricht enzwei. so tut sam ir des golds nit achtet umb ein ei. was man euch fragt des sollend ir nit achten.'
- 84 Hört, edler fürst, was da geschach. des künges schmit die negel aus den hufen brach. die zwackten auf gar schnell des schmides knechte. das golt gar wunniglich erklang.
  - 5 der schmit mit seinen knechten hin gen hofe drang, di knecht sprachen, die stück wern ir mit rechte.

dar umb hub sich ein schlahen grosz das manchem ward zu schwere:

umb dises golt mit grossem neit si schlugen da einander tife wunden weit. für künig Etzel kamen dise mere.

- 85 Da sprach der k\u00fcnig ungetauft 'war umb han sich die schmid geschlagen und gerauft?' ein ritter sagt im das, dem was er holde. der ritter sprach 'ich han vernumen.
  - 5 es sei ein edler graf aus fremden landen kumen, dem sein sein ros beschlagen wol mit golde.' der künig sprach 'wer mag er sein? was landes kumt er here?' der ritter sprach 'traut herre mein, man saget mir, er sei geporen an dem Rein und sasz zu Köln. das sein ie fremde mere.'
- 86 Der k\u00fcnig nach dem grafen sant. er kam f\u00fcr in und kniet f\u00fcr in da zuhant. der graf ward von dem k\u00fcng enpfangen schone. er dankt dem edlen k\u00fcnig reich.
  - 5 umb in stund ritter vil, die meinten all geleich, er wer ein engel aus dem himelthrone. sein harnasch der gab lichten schein von gold und von gesteine. drei blätter fehlen

## 112 . . . . . . . . . [496a] schriben finde.

her Waldemar trat für si dar mit rittern und mit frauen. die meit empfing in tugentlich, si sprach 'du treuer helt, du solt bescheiden mich, was sagst uns guter mer? ich tu dir trauen.'

113 Er danket ir gar tugentleich.

si sprachen all 'gnedige frau, seit freuden reich.'
'nu merket mich' sprach Waldemar der here
'uns kumet gar ein liber gast,

5 dem miltikeit, tugent und ere nie gebrast. ich trau got diser helt helf uns aus schwere.' er sagt der fraun, der edel fürst wer dar zu lande kumen: 'in bracht da her ein wilder schwan.

er mag wol sein ein engel aus des himels thron. ich hoff, wir nemen sein noch guten frumen.'

114 Die herzogin freut sich der mer.

si sprach 'so trau ich got, er helf mir aus der schwer, seit mir got hat den ritter her gesendet.' da sprach zu ir her Waldemar

5 'legt an eur peste wat und nemt des fürsten war, von seiner hant würd euer leit gewendet, zirt euch und all eur iuncfraun fein mit gold und auch mit seiden.

all grafen, ritter unde knecht:
dasz wir den helt enpfahen wol das dunkt mich recht.
der helt hilft uns aus not und grossem leiden.'

- 115 Die fürstin sprach 'sag Waldemar,
  wie kam er her zu land der stolze ritter clar?'
  her Waldemar sprach zu der herzoginne
  'er kumt gar bald und ist bewart.
  - 5 von wann er ist das weisz ich nit und auch sein fart. empfaht in schon und pfleget cluger sinne. wir wollen im bis an das mer engegen ziehen trate und nemen war wie er her fert pis dasz er kumt zu land. got hat in euch beschert. ir edle maget, folget meinem rate.'
- 116 Sie kamen dar in kurzer frist und zugen im engegen gar an argen list mit seitenspil, mit harpfen und mit geigen, mit pfeifen und mit lobgesang.
  - 5 manch süsser don vor im da lobelich erclang. der hofmeister gund im hoflichen neigen. da sach man manchen roten munther leuchten aus dem golde. si hielten still da an dem mer. her Waldemar sprach 'secht, dort kumt der ritter her, in bringt ein schwan als man in wünschen solde.
- 117 Lorengel schir zu lande kam mit seinem edlen schwan, der fürste lobesam. her Waldemar enpfing in tugentleiche. das folk neigt sich gen im mit schall.
  - 5 her Lorengel sprang aus dem schif und gruszt si all. der schwan verschwant vor in allen geleiche. der helt trat gen der herzogin (nu höret [496b] fremde wunder),

mit im her Waldemar der helt.

die herzogin trat für den fürsten auserwelt, si vil für in auf ire knie besunder.

- 118 Lorengel sach si liplich an, er sprach 'du edler Waldemar, heisz si aufstan. mit treuem dinst ich nimer von ir weiche. was si begert zwar das sol sein.
  - 5 ich hilf ir aus der not, wil es der schepfer mein, erlös ir lant und leut und dises reiche. dar umb hat mich got her gesant ir und dem land zu troste.' her Waldemar trat zu ir dar, er hiesz si bald aufstan und nam ir eben war. er sprach 'gnad, frau, ir werdet schir erloste.'
- 119 Nu höret fürbasz abenteur. ir euglein clar, ir roter munt bran als ein feur, dar aus liesz si gar vil der süssen worte. dar mit gruszt si den ritter fein.
  - 5 si sprach 'mein trost, ir solt mir gotwilkumen sein.
    mein leit und unmut habt ir mir zustorte.'
    dar mit pot si gar tugentlich dem gast ir weisse hende.
    in sein genad ergab sie sich.
    si sprach 'ich gib euch lant und leut und dar zu mich,
    das sol euch dienen bis an euer ende.'
- 120 Er sprach 'got dank euch, juncfrau zart. durch got und euren willen leist ich dise fart und auch zu dinste allen werden frauen.' er sprach zu ir gar tugentleich
  - 5 'schöne juncfrau, ich bin her kumen in dis reich euch und dem land zu trost, das solt ir schauen.' die herzogin sprach 'edler her, merkt eben was ich meine. ich han zwen treue dinestman, die heissen Waldemar und sein euch undertan. zu aller zeit si sein ganz frum und reine.
- 121 Dar zu grafen und freien gut die ich noch han die halten euch, her, wol in hut, sie dienen euch und mir zu allen zeiten.' zu Waldemar die fürstin sprach
  - 5 'nu für den helt mit dir und schaff im gut gemach, ir solt im dien an alles widerstreiten.' er furt in in sein herberg trat. vil herren im nach drungen,

im folget nach weib unde man. si furten in ein sal den edlen fürsten schan. vor im trumeten, pfeifen laut erclungen

- 122 Dasz es weit in der stat erhal. die herren riten im zu hofe über al. her Lorengel ward schon von in enpfangen, von mangem schönen megetein
  - 5 und mangem ritter, dinten all der herzogein.
    der Waldemar sprach 'her, habt kein verlangen.'
    der fürst sein harnasch da ab zoch, den sie von im enpfingen.
    sunder die frauen auserkorn
    si sprachen 'got sant uns den fürsten hochgeporn.'
    vernemet mich, so wil ich fürbasz singen.
- 123 Die edel fürstin aus Prafant die legt an sich geschmeid und kosperlich gewant als ie ir fater pflag zu hohen festen. das was samat und rotes golt.
  - 5 gar wol gezirt als noch ein [497a] fürstin haben solt.
    die wat was wol geziret nach dem pesten.
    ein mantel, was von samat gut, bracht man dem ritter clare.
    in het ein keiser wol an tragn.
    dar aus laucht manger stein mit clarem golt beschlagn.
    das bracht im dar ein ritterliche schare.
- 124 Ein schöne gürtel man her trug, beschlagen wol mit rotem gold und pernlein clug, dar zwischen manig edler stein so reiche. ein guldin halspant man im bracht
  - 5 als einem fürsten zam, was kosperlich gemacht. das laucht von gold und stein gar wunnigleiche. ein peck mit gold man im für trug, mit pilden wol durchhauen. dar inn lag pernlein und rubein. das schankt si da dem gast die edel herzogein. im puten er die ritter und die frauen.
- 125 Der fürst legt an das gut gewant.
  die herzogin iren hofmeister zu im sant.
  der viel zu fusz dem fürsten erentreiche,
  er sprach 'nu merkt, her degen zart,
  5 die kleinet schenket euch mein frau von hoher art,
  ein herzogin in Prafant lobeleiche.

die alzeit hoher eren pfligt. lat euch das nit verschmahen. si wil euch gern sein undertan, ir leib und gut, lant unde leut, was si mag han. durch si solt ir die reichen schenk empfahen.'

- 126 Da nu die schenk also geschach, er danket ser der landes frauen unde sprach got sei der edlen kenschen maget lone, got halt in hut ir zucht und er.'
  - 5 er sprach 'durch der juncfrauen willen kam ich her, got zal euch dise schenk in seinem trone. ich wil, juncfrau, eur diner sein, mit schild und sper thurniren. und was eim ritter zimet wol das wil ich enden gern durch euch, wo ich nu sol. in kampfes ring wil ich noch jubeliren.'
- 127 Da sprach die fürstin hochgeporn 'mein fater het mir einen formunt auserkorn. der het sein treu schentlich an mir gebrochen und spricht mir zu, her, umb die e
  - 5 vor dem römischen keiser dort, das tut mir we. ich trau got wol, es werd an im gerochen. dar zu hat er genumen mir mein land und auch mein leute. dort vor dem keiser das geschach dasz man mir und dem grafen da ein urteil sprach dasz ich ein kempfer haben sol noch heute.
- 128 Vernemet, edler her, mein clag. ein kempfer musz ich kan auf den morgigen tag. in weiten landen kund ich keinen finden pis euch got selbs hat her gesant.
  - 5 mein land und leut nemt, edler her, ganz in eur hant. des tut euch hie und mein auch underwinden und helft mir armen fürstin hie kempfen durch gotes willen. des pitt ich euch durch gotes er dasz ir mir helft aus not mit ritterlicher wer: so mügt ir mir den meinen kumer stillen.
- 129 Hört, edler fürst, vernempt mich basz. der graf der brach sein treu an mir, ich trag im hasz. an meinem fater ist er treulos worden [497b] (das keinem frumen ritter zimt.
  - 5 dar umb es mangen edlen herren wunder nimt).

es stet nit wol dem ritterlichen orden wann ein gut helt sein treue bricht und helt sein treu nit stete. das claget von im weib und man, all die mir ie mit dinste waren undertan, die ganz gemein und mein getreue rete.

- 130 Da Lorengel die elag vernam
  da tet es we dem edlen fürsten lobesam.
  ir elag erparmt in ser aus herzen grunde.
  er sprach 'iunefraulein hochgeporn,
  5 seid ir mich habt zu einem kempfer auserk
  ich hilf euch troulich hie in kurzer stunde.
  - 5 seid ir mich habt zu einem kempfer auserkorn ich hilf euch treulich hie in kurzer stunde. und het er aller risen sterk und auch Sampsones krefte, wil got mit hilf mir bei gestan, so sag ich euch, es musz im an sein leben gan, ich zwing den helt mit werder ritterscheste.'
- 131 Dar mit der clage ward geschwign. die Waldemar dem fürsten züchtiglichen nign. dar nach hiesz man die tisch gar schon bereiten. si wurden wol bedeckt all gleich.
  - 5 das werde hofgesind was alles freuden reich.
    man trug da für (und wolt nit lenger beiten)
    manch kosper tuch gar wol gezirt mit gold und licht gesteine,
    dar an manch tir entworfen schon,
    dar auf gewürkt manch merwunder und wilder man:
    es was gemachet lauter unde reine.
- 132 Dar auf sazt man wein unde prot und vil der kosperlichen speis als man gepot. das schuf der fürstin kellner alles dare. der fürst ward leides wol ergetzt.
  - 5 vil kleinet reich wurden auf die tafeln gesetzt, dar ein schenkt man den edlen wein so clare. die tisch die wurden wol gezirt mit prot und gutem weine. zwen jüngling het her Waldemar, die puten dem edlen fürsten das wasser dar und neigten schon dem stolzen ritter feine.
- 133 Da sprach her Waldemar der alt 'ir edler degen, nemet dises wasser balt, wir wollen hie ein andre kurzweil treiben.' die herzogin pot in grosz er

- 5 mit essen und mit trinken manchem ritter her, dar bei ein jeder helt mag frölich bleiben. Lorengel paret adelich und nam das wasser palde gar züchtiglich der ritter zart. her Waldemar sprach 'sitzt, her fürst von hoher art; ich preis eur tugent die ist manigfalde.'
- 134 Dar mit man für den fürsten trug vil edler speis und wein, des gab man im genug. zu tisch dint im manch stolzer ritter elare und manig schönes megetein.
  - 5 nit fer von im sasz auch zu tisch die herzogein und sach den held gar adelich geparen. wann si den werden helt an sach so freut sich ir gemüte, wann er was iunk und wol gestalt. sein tugent, er unt manheit die was manigfalt, wann er pflag mit in allen ritters güte. [498\*]
- 135 Des gleichen auch die herzogein. ir roter munt der leuchtet als der licht rubein, recht sam ein ros durch süssen tau her gleisset in irer ersten blüt so rein.
  - 5 ir zenlein waren weisz und clar als helfenbein, das ir durch iren roten munt schon weisset. ir wenglein waren licht und clar, gar adelich geziret, dar aus ein schöne röte bran. si was auch milt und erentreich die wol getan, in aller tugent ir herz iubeliret.
- 136 Nu höret meins gesanges schal. mit schönen frauen ward besetzt der weite sal, die alle mit dem edlen fürsten assen. da pflag man hübscher kurzweil vil
  - 5 mit süssem singen und mit mangem seitenspil zu lob und er all den die bei im sassen. trumeten, pfeifen mangerlei vor dem fürsten erclange zu lob und er dem ritter clar, dem edlen Lorengel. da sprach her Waldemar 'mein her, laszt euch die zeit nit wesen lange.'
- 137 Das wert bis man zu hofe gasz. dar nach ward wol erfreuet alles das da was. die tisch die wurden da entplösset alle.

da trug man bald das wasser dar

5 und gosz es im auf seine hend dem fürsten clar.
dar nach treib man vil kurzweil da mit schalle
dort vor der edlen herzogin und vor den schönen frauen.
Lorengel sprach 'ach hilfreich got,
verleih uns gnad dasz ich vollend das dein gepot
und ste mir bei: ich tu dir wol getrauen.'

- 138 Dar nach die mer gar weit erhal, dasz man es kundet fürsten, herren über al die allesant da hin gen hofe kamen. der küng aus Polant kam auch dar,
  - 5 mit im ein herzog reich mit einer grossen schar, der was aus dem land Purgunden mit namen. der römisch keiser kam da hin mit grossem hofgesinde, bracht mit im mangen stolzen helt, die sahen gern den fremden ritter auserwelt. zu disem kampf kam manger muter kinde.
- 139 Fürbasz wil ich euch machen kunt wie auch dar kam graf Friderich von Dundramunt für die herschaft in ritterlicher wete. in eines grimmen leben mut
  - 5 kam er hin an des keiser's hof der degen gut mit seinen dienern die er bei im hete. er furt mit im vil guter held, die stolzen ritter feine, die im all waren undertan. der keiser grusset in mit süssen worten schon, er sprach 'got dank euch, edler herre meine.' [498b]
- 140 Die küchen wurden wol beschlagn. die herschaft in der stat an manchem ende lagn. ir herberg was bestellet lobeleiche, wein, brot und speis in allen gar.
  - 5 dar mit ruft ider her seim hofgesinde dar. trumeten und pusaumen clank was reiche. der keiser da den grafen lud dasz er mit im solt essen der maiestat zu wirdikeit. er sprach 'gnediger her, das ist euch unverseit, ich tu es gern und han mich des vermessen.'
- 141 Das wasser man den herren gosz. dar mit der keiser sasz zu tisch uud sein genosz

und auch graf Friderich mit seinem rate. der keiser satzt in neben sich,

- 5 er sprach zu im 'du edler graf, bescheid du mich wie stets umb dich und deinen widertate?' er sprach 'gnediger keiser her, ich kans euch nit gesagen. mich dunkt und hab also vernumen wie dasz die herzogin kein kempfer künn bekumen. das tut mir zorn und wil das immer clagen.'
- da dienet in zu tisch manch ritter hochgemut.

  man trug in für gar kosperliche speise,
  man schenkt in ein den claren wein.

  5 man schickt ein poten für den keiser und die sein
  und zu graf Friderich dem ritter weise.
  der pot sagt wie der herzogin ein kempfer kumen were,
  für not ein auserwelter degn,
  des herz wer ganzer manheit vol und gar erwegn.
  die herren horten all gern dise mere.
- 143 Da man zu hof die red vernam, da sprach der keiser zu dem grafen lobesam 'sag, Friderich, wer ist der ritter feine? ist er von adel hochgeporn
  - 5 dasz in die herzogin zu kampf hat auserkorn? was landes herren mag diser helt seine? aus welchem reich er kumen sei das wolt wir wissen gerne.' da sprach der grafe tugenthaft 'her keiser, ich weisz nicht von seiner ritterschaft, von wann er kumt aus fremden landen ferne.'
- 144 Zu hof hub sich ein grosser schal.
  dar mit het man zu hof da gessen über al.
  die tisch die wurden allesant enplösset,
  das wasser satzt man auf die tisch.
  - 5 das nam manch edler fürst, es was noch kalt und frisch. dar nach ward das wasser bald hin gestösset. der graf sprach 'edler keiser gut, den helt wil ich besehen. ist er ein ritter auserwelt, zu nöten auserkorn (das selb mir wol geselt) so sol im wird und er von mir geschehen.' [499a]
- 145 Da sprach der edel keiser her

'ich sech den helt gar gern. nu sag uns von im mer, von welchem adel diser helt sei kumen.' der graf sant hin gar schnell und trat 5 zwelf pukel gut, sam ers kund finden in der stat, mit gutem wein dem gast zu er und frumen, wann er was milt und erentreich, sein gleich lebt nit auf erde. het er die ein sach nit getan kein laster ich von im sust me vernumen han. sein treu brach er mit laster und geferde.

146 Graf Friderich erzeigen wolt
sein milt und gütikeit. manch ritter was im holt.
er kam selbs zu her Lorengel gegangen,
mit im kam manig stolzer helt.
5 sein wein und schenk was also lobelich bestelt.
yon Waldemar ward er gar schon emufangen.

von Waldemar ward er gar schon empfangen und auch die andern ritter all die mit dem grafen gingen. er dankt in allen tugentleich. nu höret wie von Dundramunt graf Fridereich den edlen gast er und die sein enpfingen.

147 'Seit mir gotwilkum, herre mein.

nu saget mir, was landes herren ir mügt sein.
das west ich gern ob es euch nit verdrüsse.
dasz ich möcht euer wirdikeit

5 enpieten zucht und er dar zu wer ich bereit.' so sprach der graf zu im mit worten süsse. her Lorengel dankt tugentleich dem held an alls geferde, er sprach 'got dank euch, ritter fein, und Maria, wollen all zeit eur pfleger sein.' der graf sach gern sein adelich geperde.

148 Also ir beider grusz erging
da in graf Friderich gar lobelich enpfing.
fürbasz hört von in hofeliche mere.
die schenk man für den fürsten trug.
5 die rufet aus ein edler ritter kün und clug.
er sprach 'ir hochgeporner fürst und herre,
das schenket euch ein werder helt, ein her in disem lande,
der ist graf Fridereich genant
von Dundramunt, für not ein wunderkün weigant.
nemt das für gut, des pitt wir euch all sande.'

- 149 Lorengel dankt im tugentleich der schenk die im zu eren tet graf Fridereich.
  - er tet im wider er und referenze.
  - da schankt man in den claren wein. [499b]
  - 5 des grafen diener einer was ein ritter fein, er gund hoßich dem fürsten das credenzen.

er pot dem fürsten dar den wein und neigt im züchtigleichen.

her Lorengel trank und fing an.

der ritter da enpfing das von dem fürsten schan und pots seim herren grafen Fridereichen.

- 150 Man schankt den wein und den reinfal. das hofgesind trank alles in dem weiten sal. da was vil freud und wunn gar manigfalde. der wirtschaft pflag die herzogein.
  - 5 graf Friderich sprach zu dem gast 'traut herre mein, habt guten mut dasz sein got selber walde und laszt euch sein die weil nit lank: uns kumt vil fremder geste, da wert ir hören abenteur was ider helt ie tet in stürmen ungeheur.' iglicher sagt das pest das er dann weste.
- 151 Da sprach der alte Waldemar 'nu hört, ir herren, nemet meiner rede war. ich hab getan vil mangen sturm so herte da ich gar manchen helm zubrach.
  - 5 ja, her, durch werder frauen willen das geschach. durch die so reit ich manig wilds geferte. recht als ein ritter billich sol hab ich gefürt mein leben. ich sucht die stürme manigfalt. ir edler fürst, so bin ich nu der jar zu alt dasz ich nit mer nach preis und er mag streben.
- 152 Das pringt mir leit und schwere pein. mir tut gar we das ungemach der herzogein dasz si manch zeit kein kempfer nie mocht finden wie weit si hilf sucht durch die lant,
  - 5 pis euch got selber uns zu hilf hat her gesant. dasz ir euch, her, des kampfs solt underwinden des freu ich mich; der ewig got wol euch vor im behüte.' der graf sach streng den ritter an, in müet die red die Waldemar da het getan

dasz im da ganz verschwand sein mild und güte.

- 153 Da sprach der graf aus grossem neit 'ich han mein tag getan vil mangen herten streit dasz man mich lobt in allen landen weite. welcher sich wider mich ie setzt
  - 5 der ward von meiner hant bis in den tod geletzt. wo ich mit helden noch ie kam zu streite (die ich allsant alein bezwang, erschlug si ritterleiche) kein helt mir nie gesiget an. ich wil in gern anschauen der mich t\u00fcr bestan mit kampf hie f\u00fcr die herzogin so reiche.'
- 154 Lorengel sprach der hochgeporn 'graf Friderich, solt ich verdinen euren zorn so bin ich doch durch disen kampf her kumen zu hilf der edlen herzogein.
  - 5 ich sag euch wol dasz ich wil hie ir kempfer sein mit schild und sper. ir nemt sein keinen frumen. ich kempf mit euch als [500\*] ich vor han vil mangen man bestanden.

etlicher taucht sich kün als ir die all ir ende namen gar in streit von mir: das han ich wol bewert in mangen landen.'

- 155 Da nu die red von in geschach her Waldemar im pret zwen held dort spilen sach, zwen junge ritter, waren lobeleiche. das pretspil er in beiden nam
  - 5 und trug es hin als einem weisen ritter zam und legt es für den grafen Fridereiche: der graf sprach 'her, in disem pret woll wir hie kurzweil treiben' (der graf dar mit den fürsten ert): 'welcher e dreu gewinn dem sei der sig beschert, so würt sein lop gebreist von man und weiben.'
- 156 Lorengel sprach 'das tu ich gern, der dreier spil im pret wil ich euch wel gewern: nu spilen wir des kurzen, merkt mich eben.' graf Fridrich sprach 'her, das sol sein:
  - 5 welcher die minsten augen werf, traut herre mein, der sol die ersten gab gar pillich geben.' und da der wurf von in geschach her Lorengel der reine

gewan die spil all dreu zuhant. das tet graf Friderich in seinem herzen ant. der fürst sprach zu dem grafen da aleine

- 157 'Nu nemt der abenteur hie war.
  ich hab euch die dreu spil hie angewunnen gar
  mit meisterschaft.' der graf begund sich rimpfen.
  dar mit die sonn barg iren schein.
  - 5 graf Friderich nam urlaup von dem ritter fein mit worten schnell. vergangen was sein schimpfen. dar mit so schied der helt hin dan der manchen preis bejaget, mit im sein ritter und sein knecht, kam an des keisers hof, sein sach die was nit schlecht. er was betrüpt und was doch unverzaget.
- 158 Sein herz leid heimlich ungemach. der keiser in enpfing und zu dem grafen sprach 'du edler graf, sag uns hie offenleiche wie dir gefalle diser helt
  - 5 und den die herzogin zu trost hat auserwelt.
    wie ist er von person der erentreiche?
    sag, wie der man hab ein gestalt durch all dein güt und tugent.
    der graf da zu dem keiser sprach
    'so ritterlichen helt ich vor nie mer gesach,
    doch taug er zu dem kampf nit wol vor jugent. [500b]
- 159 Mir hat gelobt der ritter fein er woll der edlen herzoginne kempfer sein, mit schild und sper nach preise ringen. gar ritterlich stet sein geperd.
  - 5 her, ich gelaub dasz sein geleich nit leb auf erd.'
    dar mit tet man da für die herren bringen
    vil edler speis, wein unde prot tet man zu tische tragen.
    dar nach vil manig kün weigant
    zu tisch da sassen mit dem keiser alle sant.
    nach tisch die herren irer rug da pflagen.
- 160 Ir sollet mich vernemen basz.
  der edel Lorengel in hohen freuden sasz,
  er sach vor im vil cluger abenteure.
  grosz er det man dem fürsten gut
  - 5 mit edler speis und wein. der helt was wol gemut. sein hilf die kam dem ganzen land zu steure.
  - Z. f. D. A. neue folge III.

her Waldemar sprach 'edler her, nu last euch nit verlangen.' da man das abentmal volbracht vil hübscher kurzweil man da vor dem fürsten macht. die herzogin kam selbs zu im gegangen.

- 161 Si gruszt in tugentlich und schon 'sagt uns, ir edler fürst, wann ir wolt schlafen gan, so sol man euch zu eurem pette weisen da ir wol seit an sorge gar.
  - 5 wann ir, her, wolt so nemt zu euch her Waldemar, der dint euch gern der alt frum ritter greisen. der sol euch, her, gar wol bewarn wann ir mügt nimer sitzen.' er sprach 'ir edle herzogin, gebt uns urlaup. an mein gemach stet mir mein sin.' der fürst schied da von ir mit clugen witzen.
- 162 Mit im ging da her Waldemar. er furt den fürsten in ein kemenaten dar die was gezirt mit gold und mit gesteine, dar in gemalt manch cluges pild
  - 5 von glanzer farb. vil manges tirlein zam und wild. da stund ein pett von gold und seiden reine. die herzogin ging selbs mit im und furt in bei der hende zu einem pett, was wol gezirt, mit edlem samet schon verdeckt und gemosirt. die fürstin schied von im an missewende.
- 163 Sie neigt dem held gar adeleich. auch neigt sich schon gen ir der edel fürst so reich. da lag der helt bis an den lichten morgen, pis dasz der lichte tag her brach.
- 5 die kamrer kamen bald zu im in sein gemach, ritter und knecht dinten im unverborgen. der edel fürst legt an sein kleit und trat hin in den sale da er fand inn die herzogein. si stund gen im bald auf, umbling den ritter fein. er dankt ir schon der ritter von dem grale. [5012]
  - der edel fürst der het bei im zwen ritter teur die sant er schnell zu grafen Fridereichen dasz er zu im kem auf der fart. 3 das tet der graf. da sprach zu im der keiser zart

'ich pit dich, edler graf gar tugentleiche, ir sollet heut mit disem gast ein sper vor uns zubrechen durch mich und durch die herzogein. das reiten solt du mit im tun, mag es gesein. tut im das kunt was er dar zu woll sprechen.'

- 165 Da sprach der graf von Dunramunt 'ja, edler her, das tun ich gern, mach im das kunt. es ist mein will, ich tet nie ding so gerne. mag ich, ich trenn im seinen schilt
  - 5 mit einem sper umb dise herzogin so milt.
    wer er als kûn als Diterich von Perne,
    iedoch wil ich den helt bestan mit ritterlichem reiten.
    dar nach in einer kurzen wal
    beste ich in mit kampf, wer seiner vir zu mal.
    er musz mit mir hie kempfen und auch streiten.
- 166 Und wer er noch so hochgeporn ich schlag in tot, sein iunger leip der ist verlorn, ich kempf mit im nach ritters art und rechte. so würt vollendet diser streit.'
  - 5 der keiser sprach 'ja, edler graf, es dunkt mich zeit. nu schick zu im die ritter und die knechte.' der graf der sant im bald und schnell zwen edel ritter here. die potschaft pald geendet wart. die ritter kamen beide zu dem fürsten zart. her Waldemar der det in wird und ere.
- 167 Sie traten für die herzogein. die edel magt enpfing gar schon die ritter fein. sie neigten ir und irem hofgesinde. si kamen für Lorengel dar.
  - 5 der ein der sprach 'fürst, edler her, nu nemet war was euch enpeut graf Fridrich der geschwinde. der hat uns her zu euch gesant und lest euch dar bei grüssen. er spricht durch aller frauen er woll er mit euch zuprechen, edler her, ein sper seid frauen manchem man sein kumer püssen.
- 168 Dar nach wil er in kurzer frist mit euch kempfen als mit recht geurteilet ist. dar zu solt ir euch, edler her, bereiten.' her Lorengel sprach tugentleich

- 5 'des sol er sein gewert. und gult es alle reich, ich hilf der herzogin und wil nit beiten. dar umb so bin ich kunnen her das solt ir im [501b] pald sagen.' die ritter urlaup namen trat und sagten das dem grafen an der selben stat dasz er es ritterlich mit im wolt wagen.
- 169 Also die potschaft nam ein ent. die edel herzogin nach einem prister sent dasz er ir solt ein ampt loblichen singen zu lob und er der trinitat.
  - 5 mit irem hofgesind si da zu kirchen trat. si sprach 'mein got, lasz uns nit misselingen.' her Lorengel der kam auch dar mit mangem ritter werden. si paten got all zu der stunt 'ewiger got, tu uns dein gnad und hilfe kunt, erzeig uns dein barmherzikeit auf erden.'
- 170 Das ampt sang man gar lobeleich. her Lorengel ruft an got selbs in seinem reich, des gleichen auch die edel herzoginne. die ruft got und sein muter an
  - 5 dasz er ir und dem held mit hilf wolt bei gestan. 'hilf mir aus not, himlische keiserinne, erwirb uns, reine magt, den sig, hilf der gerechtikeite, ich pitt dich, reine maget her. hilf, süsser Jesu Crist, durch deiner marter er der an dem kreuz erlost die cristenheite.'
- 171 Vil manig ampt man sang und las.
  dar bei manch edler fürst in gotes dinst da was.
  keiser und küng die all dar waren kumen
  si dinten got mit ganzem fleisz
  5 und sagten got in seinem thron er, lob und preis.
  manch andechtiges pet ward da vernumen.
  da nu das ampt was gar volbracht da gab man in den segen.
  - si trunken sant Johannes minn. dar nach ging idermann zu seiner herberg hin. her Lorengel liesz da nit underwegen,
- 172 Er kam mit einer grossen schar gen hof. mit im so ging die herzogin so klar. grosz lop und preis der fürstin ward verjehen.

der kellner schuf was si gepot,

5 was zu dem tische höret, wein und auch das prot. ir gleich in miltikeit ward nie gesehen. die tisch waren gespeiset wol da die herschaft solt sitzen. als es die fürstin haben wolt. si speiset iunk und alt und gab auch reichen solt. ir hof was wol bestellt mit clugen witzen.

173 Dar nach als man zu hofe gasz,

man pot den herren wasser dar die weil man sasz. dar mit die tisch all wurden abgedecket. her Waldemar sprach 'edler her,

5 euch pitt mit fleisz mein frau die herzogin so ser dasz ir wolt sein frölich und unerschrecket.' her Lorengel sprach 'das sol sein, ich freu mich diser mere, ich hilf aus not der herzogein, für si wil ich kempfen, solt es mein ende sein. mein manheit ich mit gotes hilf bewere.

- 174 Nu reichet mir mein prünne her und meinen guten helm, mein schilt und auch mein sper und ein gut ros, ich wil den grafen strafen. [502a] auch tragt mir her mein sturmgewant
  - 5 und wapnet mich' so sprach der wunderkun weigant -'und bringet mir gar bald mein gutes wafen.' der helt verwapnet sich zuhant in seinem harnasch feste. die fürstin im auf den helm pant ein guldein heftlein, dar aus laucht ein licht jachant der auf seim helm gar wunniglich hergleste.
- 175 Die landes frau selbs wapnet in. der edel Waldemar ging in den marstal hin, er sprach 'marsteller, merk mich, traut geselle, bereit uns hie dem edlen gast
  - 5 das peste ros das du in disem marstal hast, ein starkes ros das laufen müg gar schnelle. rüst das als zu dem kampf gehört und solt das wol verdecken.' das ros ward pald gesatelt schon. der fürst was wol bereit und was verwapnet schon, kam auf den plan mit mangem guten recken.
- 176 Die schrank die waren wol bestalt. das schuf der rat und auch der herzogin gewalt.

dar ein sprengt pald der graf mit reicher were. die mer man da zu hof vernam,

- 5 wie in dem schrank dort hielt der graf so lobesam.
   bei im hielt manig stolzer ritter here.
   der römisch keiser kam auch dar, mit im ein künig reiche aus Polant und manch fürst so wert.
   man sach auch in dem schrank vil manig stolzes pfert.
   das kam für den Lorengel schnelligleiche.
- 177 Wie es nu ging merkt hie fürbasz. ein weiter plan lag da der wol bestellet was, die schrank die wurden all gar wol besetzet, dar auf sasz guter wepner vil
  - 5 mit harnosch und mit wer als hört zu solchem spildie warten dasz da niemant würd geletzet da von den rossen über al und von dem hofgesinde. die stat het man auch wol in hut, dar inn die purger hetten mangen wepner gut. vernempt fürbasz von disem kampf geschwinde.
- 178 Her Lorengel was auch bereit. die herzogin wunst im gelück und selikeit. man bracht im ein gut ros, lief schnelligleiche. der helt pald in den satel sprank.
  - 5 das ros mocht in nit tragen, was im vil zu krank. doch sasz dar auf der edel fürst so reiche. da was vil ritter unde knecht die mit dem herren riten. vor im trumeten vil erklang. bei im reit Waldemar den grosse sorge zwang. das ros was im zu schwach zu kampfes siten. [502b]
- 179 Vor im so reit ein iunger helt der furt im vor das sper dem ritter auserwelt. sie riten durch die stat mit grossem schalle. die schrank pald wurden aufgetan.
  - 5 die edlen fürsten wurden all dar ein gelan. trumeten und pusaumen laut erhalle. da sach man manig stolzes pfert laufen nach lob und preise. das ros Lorengels was zu schwach, es trug in kaum. manch guter ritter das wol sach. da sprach zu im ein edler ritter weise,
- 180 Das was der alt her Waldemar -

er sprach 'das ros ist euch zu schwach red ich fürwar.' des antwurt im her Lorengel gar palde 'nu bringt mir her in kurzer frist

- 'nu bringt mir her in kurzer frist
  5 ein ros das mich getragen müg und pesser ist.
  das ros taug nit dar auf ich vor euch halde.'
  die red kom pald dem keiser für der het ein ros, was stolze.
  kein pessers kund man finden ie.
  des grafen ros doch pesser was, das merket hie.
  das lief so schnell als von der sen der polze.
- 181 Des keisers ros im gleichet nicht. da man es bracht dem Lorengel was es entwicht, was im zu schwach und mocht in nit getragen. das wundert manchen werden man.
  - 5 graf Friderich wolt auch kein ander ros nit han dann sein gut pfert. das gund Lorengel clagen. dar umb die edel herzogin betrübet wart von herzen, si rufet an den reichen got, si sprach 'Maria, reine meit, hilf mir aus not, erlös mich heut von iamer und von schmerzen.'
- 182 Getröst ward da die herzogein von got. der sant Lorengel da den folen sein. der lief von einem perg her ab geschwinde. da sprach Lorengel offenbar
- 5 'dort kumt mein ros, secht wunder, edler Waldemar.'
  'zieht mir das her' sprach er mit worten linde.
  her Waldemar eilt pald da hin da er dem ros gund nahen.
  das ros das was verdecket wol,
  gesatelt schon als es ein kempfer reiten sol.
  das ros stund still und liesz sich gerne fahen.
  183 All welt des grosse wunder nam.
  - die herren all. dasz da das ros aleine kam
    das wundert manig mensch da also sere.
    her Waldemar der kam zuhant
    5 und zoch das ros dort her dem wunderkun weigant.
    dar auf sasz schnell der edel fürst so here.
    nu höret fürbasz abenteur als ich euch hie bedeute. [503a]
    grosz folk kam zu dem kampfe dar
    dort auf den plan und in die heuser, nemet war.
    an allen orten was es foller leute.

- 184 Grosz wunder da das folk vernam.

  jeder man fragen gund von wann das ros her kam.

  niemant kund wissen wer es bracht da here.

  niemant west umb die rechten mer
  - 5 dan Lorengel alein. dem bracht man schilt und sper. er sprach 'mein ritterschaft ich heut bewere.' die sper die masz man da zuhant, die waren scharpf und herte. von Dundramunt graf Friderich der reit die ban fast auf und ab, bewaret sich. man raumt den plan, sich hub ein schwinds geferte.
- 185 Si ritten auf einander dar, si neigten ire sper. des nam manch ritter war. ir keiner wolt dem andern da nit weichen, si waren grimmiglich gemut.
  - 5 ir beider ros di waren schnell und dar zu gut.
    der graf mocht dem Lorengel nit geleichen.
    der fürst stach da den grafen ab, traf in als er sein gerte
    dasz er must fallen auf den plan.
    er lag gestrecket vor dem wunderkünen man.
    des grafen schand und laster sich da merte.
- 186 Da ward erfreut die herzogein. das sach der keiser wol und manig ritter fein wie da der graf so schentlich was gefallen. das was im vor nie mer geschehn.
  - 5 vil manig schöne frau den fal auch het gesehn dasz der graf siglos was. sich hub ein schallen. der graf sprang wider auf zuhant in zorniglichem grimme. sein schilt fast bald der kün weigant, ging in die schrank da er den seinen kempfer fant und ruft in an mit kreftiglicher stimme
- 187 'Helt, euch sol widersaget sein. seid ir mit mir wolt kempfen für die herzogein des wart ich hie und ste in kampfes ringe. ich forder euch, ir werder man.
  - 5 für disen fal müszt ir mir euer leben lau, dar zu ich euch mit meiner hant bezwinge.' das horten frauen unde man, die herschaft algemeine. da sprach der alte Waldemar 'vil edler fürst, hebt euch hin an den grafen dar.'

'das tu ich gern' sprach Lorengel der reine.

- 188 Der helt von seinem ros ab trat.

  die edel herzogin got treulich für in pat.
  er trat hin in den kreisz gar ritterleichen.
  den schilt zuckt für sich der weigant.
  - 5 er fragt den grafen bald und sprach 'sag mir zuhant, helt, wil dein zorn noch hie nit von dir weichen?' der graf wolt da dem fürsten gut kein red noch antwort geben. her Lorengel fast bald sein sper, des gleich tet auch der graf. in was zu kampfe ger. der graf sprach 'her, merkt meine wort gar eben: [503b]
- 189 Ich sag euch, wunderküner man, wolt ir mit kampf der herzogin euch nemen an mit meinem schwert schlag ich euch tiefe wunden. dar umb sei euch hie widerseit.'
  - 5 Lorengel sprach 'das tun ich gern, ich bin bereit.' der graf schosz mit seim sper auf in zu stunden, schosz nach dem held in grimmikeit. der helt gund im entwenken

mit einem ritterlichen trit. Lorengel zuckt sein sper und saumt sich lenger nit, er schosz es auf den grafen in den plenken

- 190 Dem grafen durch sein guten schilt dasz es gar laut erhal da auf dem grafen milt. dar nach die held beid zu den schwerten grifen. si fachten beide ritterlich.
  - 5 her Lorengel den grafen da treib hinder sich. sein schwert was gut und was gar scharf geschlifen. der graf schlug auf den fürsten dar, des weret sich der degen. in seinen schilt die schleg er fing. vil mangen harten schlag der helt von im enpfing dasz er sich schir des leibes het verwegen.
- 191 Der fürst bewert sein ritterschaft. er schluog auf den grafen mit starker heldes kraft. die schleg hort man gar weit in allen enden, man hort es in der ganzen stat.
  - 5 her Lorengel den grafen macht mit schlegen mat, die gotes kraft half im sein kumer wenden. er schlug den grafen helenthaft oft nider zu der erden.

auf sprang der graf mit grossem neit, er fast sein schwert. erst hub sich gar ein grosser streit. si hetten beid vil ritterlich geperden.

- 192 Der keiser sprach 'bei unser kron, in diser not so weich noch nie der k\u00fcne man, von keinem schlag sach ich den helt nie wenken. er ficht gar wol und ritterleich.
  - 5 fürwar sigt er wol an dem grafen Fridereich.
    nach ritterlicher kunst kan er sich lenken.
    der graf mag im nit lang vor stan vor seinen schlegen schwere.'
    sein swert fast bald der kün weigant,
    er schlug dem grafen wunden tief durch helmes pant.
    das rote blut flosz von dem grafen sere.
- 193 Manch wund im der Lorengel schriet durch prün und helm als im sein werde manheit riet. des grafen plut gund im sein harnasch röten. der graf der was erzürnet gar
  - 5 und schlug mit grossem zorn hin auf den fürsten dar. das half in nit, er stunt in grossen nöten. es half in nit wie kün er was, sein man het er da funden. den Lorengel versert er nie als klein als umb ein har, das müet den grafen ie. er was versert mit mancher tifen wunden. [504a]
- 194 Lorengel auf den grafen schlug dasz er da vor im lag. des lacht der ritter clug. der graf sprach 'edler her, nemt mich gefangen und gnadet an dem leben mir.
  - 5 den sig habt ir gewunnen nach der fürstin gir.'
    'nein,' sprach der fürst, 'es ist umb dich ergangen.'
    der graf sprach 'her, durch all eur er nu lasset mich genesen.'
    Lorengel sprach 'es mag nit sein,
    du hast dein treu gebrochen an der herzogein,
    dar um must du des todes eigen wesen.'
- 195 Der graf sprach 'edler ritter fein, durch got und alle weip frist mir das leben mein, durch die fürsten und aller ritter ere.' der helt gund wol bedenken sich,
  - 5 er sprach 'hast du gepeicht das lasz, helt, wissen mich.' der graf sprach 'nein, ir junger ritter here.'

Lorengel sprach 'hast ware reu und wilt dein sünd erclagen?' er sprach 'ja, her' und ruft got an 'ich peichtet gern mein sünd, möcht ich ein prister han.' der fürst lisz bald nach einem prister fragen.

196 Man bracht im einen prister dar. dem grafen zoch man ab sein lichten harnasch clar. er det ein ganze peicht vor dem folk allen. dar nach Lorengel pald hin sant

oral nach Lorenger paid inn saint 5 nach dem henker dasz man in köpfet da zuhant. 6 er must sterben, den tot het er verfallen. 6 dar umb dasz er brach seinen eit und auch sein ritters treue, 6 ward treulos an der herzogein

und an dem land, das gilt im heut das leben sein, er musz sterben.' der fürstin freud ward neue.

197 Ein man sein er bewaren sol, das stet dem adel und der ritterschefte wol. der nachrichter kam zu den herren beden. da aus der stat schickt man in dar.

5 und da der graf sein beicht getet da nam sein war der züchtiger, gund mit Lorengel reden. er sprach 'schlag im das haubet ab, dem gib gar pald ein ende.' der richter sprach 'her, das sol sein,' da er sein peicht getet, nam im das leben sein. secht, also starb der edel graf ellende.

198 Also der graf ein ende nam. der keiser sprach 'dank hab der fürst so lobesam, sein werde ritterschaft ich imer breise.'

si traten von den rossen gar.

5 der keiser, künig, ander fürsten gingen dar, enpfingen schon den jungen ritter weise. her Lorengel in danket schon mit hofelichen worten. her Waldemar der kam zuhant, dem edlen fürsten er sein lichten helm ab pant. da tet man auf die schrank an allen orten.

199 Sein ros bracht man im mit gewalt.
 das tet her Waldemar der [504b] treue ritter alt.
 dar auf sasz bald Lorengel der vil here.
 nu solt ir hören hie fürbasz.
 5 die herzogin auch von dem kampf heim kumen was,

die sach wol wis im kampf ergangen were. sie legt an sich das rote golt und ir iuncfrauen alle. Lorengel aus dem schrank da reit da hin gen hof. man gab dem held gar gut geleit. keiser und kung reit alls mit im in schalle.

- 200 Sie kamen all gen hof da hin dem held zu dinst. her Lorengel der danket in. wie es da nam ein end wil ich euch sagen. die edlen herren alle gar
  - 5 die schieden hin iglicher in sein herberg dar hin in die stat wo si zu herberg lagen. nu höret wie die herzogin Lorengel schon enpfinge den iren kempfer lobeleich. si sprach 'der euren er pfleg got von himelreich, der halt in hut euch, stolzer jungelinge.'
- 201 Er danket ser der fürstin zart. im dint ritter und knecht, er was von hoher art. loblich gewant tet man dem held her tragen. der fürst entwapnet sich zuhant
  - 5 und legt an sich das aller kosperlichst gewant. den grafen horet man gar lützel clagen, da in der stat und auf dem land het man sein bald vergessen. die herzogin in freuden was und auch ir hofgesind seins unmuts gar vergasz. des fürsten lob ward da vil hoch gemessen.
- 202 Es wurden poten ausgesant zu fürsten und zu herren weit in fremde lant. ein grossen hof liesz man gar weit ausschreien, vir wochen gar an underlasz
  - 5 da man pflag ritterschaft. das pest man trank und asz. dar kam vil fürsten, grafen, ritter, freien, die kamen zu bejagen da grosz lop, preis und auch ere, zu diser hochzeit lobeleich. gar milter gab pflag da die herzogin so reich, vernemet fürbasz hofeliche mere
- 203 Als ich euch k\u00fcnd in meim gesang. in Prafant ward volbracht ein loblicher kirchgang. dar bei was manig edler f\u00fcrst so here. ein selge e ward da gemacht.

- 5 ein hochwirdiger pischof dise e volbracht.
  er gab si zamen beid in gotes ere.
  si dinten beide got mit fleisz und seiner muter werden.
  erst ward ir beider freude ganz.
  sich hub stechen, thurniren und manch schöner tanz.
  der helt dint got die weil er lebt auf erden.
- 204 Da hub sich freud und kurzweil vil. man hort trumeten, pfeifen und manch seitenspil dasz es so schon erhal an mangen enden. man gab in allen speis genug,
  - 5 essen und trinken jeder man nach seinem fug.
    als ungemach gund man dem [505a] fürsten wenden.
    auch tet man er der ganzen stat, den armen und den reichen.
    da hub man mange kurzweil an
    mit stechen und thurniren. manig werder man
    vil manig sper brachen da ritterleichen.
- 205 Das weret wol vir wochen gar der selbig hof als uns befint die schrift fürwar da manig man pflag freude und kurzweile. also die hochzeit ende nam.
  - 5 dar nach iglicher man wider zu land heim kam. si namen urlaup alle fro und geile, si schieden von dem fürsten gut und von der frauen clare. die dankten beide in mit fleisz. die edlen gest in sagten ere, lob und preis, sie zugen hin als dises liet hellt zware.
- 206 Iglicher zoch heim in sein lant. hört mich nu fürbasz. Lorengel der kün weigant nam ein das aller peste herzogthume. das lant regirt er loblich gar
  - 5 mit weisem sinne. er beschirmet manig jar sein lant, er wuchs an eren und an rume. die lant versach er also wol des lopten in die frauen. er straft die ungerechtikeit als einem frumen fürsten zimpt. weit unde preit so mochten si wol seiner macht getrauen.
- 207 Ir fürsten gut nu merket ebn. hie mit so wolte ich euch allen beispil gebn. hüet euch dasz ir nit brechet eure eide

als diser graf von Dundramunt.

5 dem wart durch sein untreu ein schentlichs ende kunt als die bistori euch hat wol bescheiden.

eur grosse macht nimt bald ein end dar an solt ir gedenken. got störet, pauet und zubricht.

darumb rüempt euch eur macht und eures gutes nicht so gent eur weg zu got, woll euch gnad schenken.

Überschrift Hie heben an die lieder von her lorengell in dem schwarzen don clingsors. der lieder sein zwei hundert und VII lider

1 = Rückert 26 7 kunig

 $2 = R \ 30$ 

 $3 = R \ 32$ 

5 = R 34 K 1 die abweichungen von R sind folgende 1 ain edel h. v. Prafant 2 ritter tugentlich genant 3 von Durremunt alz ich uch hie betüte 4 der herr an sinem tode 1. 5 siuß lebens was nit mere wann ein halben tag 6 bevalch guot fehlt 7 sprach sprach vil 1. F. au laß 8 sit 9 als daz ich han zumal in für gar ze 10 der tochter myn pflig schou vor diner f.

10 = R 33 K 2 1 in hohen eren 2 an allen wandel luter 3 und waz daby ein edel h. 4 i. m. was enweg g. 5 d. t. wolt yren vatter auch nit lenger sparn 6 grafe warp da 7 daz uwer herr myn lieber vatter w. 8 d. hot ubermût 9 vil er auch selber 10 w. brachte der maget h. s.

11, 6 sie für er = R 35 K 3 1 ir herren lafst euch m. k. 2 w. daz d. s. F. v. Dorremunt 3 k. gar vil zu leyd erdachte 4 e. sprach sie an s. h. ym ee 5 im fehlt der edln edeln reine maget w. 6 m. k. sie es fur den keser b. 7 m. schreib im gein der maget vyn daz zû eim rechten bringen 8 hin vor den k. 9 da wart der zarten meyd alda zu recht herkant 10 i. solt e. k. in einem kreysse d.

12, 5 = sant Alban? = R 36 K 4 2 noch in F. m. nirgen k. k. f. 3 d. die maget dorch m. da vorstunde 4 die junefraw hett ein c. 5 alz es die sch. noch saget der hiess A. 6 j. ir solt es got erkunden 7 m. knieent vor d. a. bettent r. 8 selber 9 nein lant d. t. gen uber uwer wangen r. 10 sin hilfe lat uch nymer k. e.

13, 6 schmacher spricht fehlt ich lafse die entsprechende str. aus K (5) hier folgen:

Die junckfraw in daz monster trat.

ach herre got wie mynniclichen sie in in bat

'gnud lieber schopfer, aller welt ein herre,

durch dine hochsten namen dry

mach mich von minen sorgen unde engsten fry.

ein swacher greffe spricht mir an myn ere.

vil lieber wolt ich sterben tot wan daz ich in doch neme.

der selbe ungetruwe man

wie hat er mir so rechte vil zu leyd getan

und er doch sins genossen wol bekeme.

79. 233.

- 14, 4 läuten glocken die strophe ist an die stelle getreten von K 6 = R 37 1 e. v. der hett s. verslagen 2 ü. uff einen wilden kranch g. 3 d. v. er sich d. l. sin g. 4 er was an einer claen l. 5 da in die edel junckfraw in die h. n. 6 ein schell von rotem gold sie ym ab l. 7 daz wasser ir zun augen ufs ging von grund nfs h. st. 8 da rorte sie die sch. 9 by wylen r. sie ufs auch ir vil gelwes
- Für die folgenden 7 der Wiener hs. fehlenden strophen gebe ich die vergleichung von K mit R
- R 38 1 der c. 2 an einem tag hub sich der selben g. 3 in dunre wys ging d. d. w. clufte 4 d. ton dahin g. Fr. g. 5 da von ir h. richer freuden vil e. 6 al von dem tone. 7 kung Artus und die syn erfuren f. m. 8 sie musten der meyd ein k. 9 ald glocken ymmer mer in sorgen l. 10 wer es recht
- K 8 = R 39 1 kung A. diz fehlt 2 syt daz der selbe Fryderich s. t. brach 3 von Dorremunt an dyser meyde r. 4 dez selben 5 er mocht fur fursten wol in hohen eren st. 6 sin gut ist a. 7 in lobten frauwen unde man w. kund sich sin genossen 8 wan er het zucht und rechte scham 9 umb eines hares breit het er nie wandel sam 10 missetag gelassen
- K 9 = R 31 1 dryen Else Prauandes pf. 2 wo sie ruffend alleyn an yrm gebette 1. 3 ein schelle sie zu lobe gote h. 4 hort wann sie dann daz ang. 5 und ir daz a. 6 ludet 7 kung Artus und die sinen worden ser getaubet 8 sie mussen der meyd ein kempfen geben 9 ald von der glocken ymmer mer in sorgen leben 10 wer daz dem ist nach frag
- K 10 = R 40 1 sol ich es uch alz machen k. 2 wie daz Dorremunt 3 den wurm erslug Stockalm in der Sweden lande 4 er sucht in d. 5 tutschem riche 6 kein herr der turst in stryttes nie erlangen 7 waz dem lande warn die hilten 8 sunder ir zwene tutsche man 9 so alz ich uch wol b. 10 die liep n. l. nie kund v. i. gtringen
- K 11 = R 41 lautet so:

Kung Artus der sprach wandels eyn
'wir haben got erzornet wie daz mog gesin.
von einer glocken wirt uns vreude ture.
der ton ist komen in den gral.
da von herschrack sich Kay und her Partzefal.
dar zu gyt in die schrift die swert zu sture
wir sollen zwentzig priester wert schon under die crone stellen,
gen mit den vanen vor den grall.
hab wir icht selden, got der tüts uns offenbar
ob er zu besserung von uns icht welle.'

- K 12 = R 42 1 hort wie daz ane wart geleit. 2 wie schon ein i. p. w. alda 3 zu eym 4 d. wysen getagen 5 kung A. müst selber 6 al gein dem g. vor in d. 7 als giengens gein dem müster hin ir l. s. gote s. 9 hilffet nit da von d. g. swygen m. 10 dez elagen alten u.
- K 13 = R 43 2 geschen unserer herren ungemach 3 ist fehlt gesynret
  4 wir sollen by ein ander stee 5 gee 6 got unser ungemach nit mynret
  7 al fur daz elare bilde daz nach Marien ist gerichten 8 da soll wir
  weinen unde elagen 9 waz nu der selben glocken ton wel hie bejagen
  10 ob got uns ungereite wolle lichten
- 22 = R 45 K 14 1 als es 2 es w. mit 4 edeln musten b. 5 daz sach man

liechte wang m. rotten m. 6 tet der herren leyt in herczen s. 7 edel kungynne jung du hast d. h. vermessen 8 du hast d. 9 so crefticlich geleget an alle w. 10 doch hat sie auch dez v. s. b.

- 23, 3 vorher der trat fur durchgestrichen = R 46 K 15 1 horent die es der kung anving 2 do fehlt kunigynne 3 trat hin zu er gunde r. 5 diu fehlt in allen dorch 6 do fehlt er sprach 7 Esilg Parc valpar mit den sol man versuchen 8 Benedige Lantz leres k. 9 her Gawins t. vil here 10 die sint s. k. daz ir g. wil gerüchen
- 24 = R 44 K 16 1 g. und wolt i. m. uns 2 ein zydemar tier sollen 3 Lisine die s. kindelinne 4 daz d. starcke g. 5 dazs fehlt yres wirt sie t. 6 d. n. sie dann ein kelbelin gewynnet 7 von dem golde al zu der nas i. 8 daz tier sich keyne nare h. 9 dan der geschmack d. 10 achtam uß sinr m. m.
- 25 = R 47 K 19 1 her Key begund daz v. j. 2 er sprach man sol die kinder kalken lassen t. 3 sie worden fro daz er sin ie g. 4 kunigynne sprach zu hant 5 man sol die kinder kl. 6 Jonant von dem Dilbrun man b. 7 der stein swebt alz uch m. 8 w. uch nit sicherheit g. 9 s. weiß ich wol daz gottz müter nit mag l. 10 daz sie
- 26, 9 nie gejehn = K 17:

'Ach got got wer gabe dir den list.

ich wene daz der engel by dir erwachet ist
und hat den bösen geist von dir gedrungen.
was du ie gutes hast gedacht
wenig und daz din munt zu lichte ie hat bracht
daz wirt von dir gesaget und gesungen.
der engel hat den bosen geist in falken wys verbrewet.
du ret bofer und redest golt
ufs dem kupfer. dar umb sint dir die meinster holt.
wer hat dirs uff die zungen din gesewet?'

- 27, 1 kunig 4 kunigin 6 vor ein ist s durchstrichen = R 49 K 19 1 der kunig und die fursten schin 2 drunge ir mit grefsen notten vor die k. 3 sie f. w. d. helt 4 die kunigynne gunde sagen 5 dem bis al fehlt muste wol b. 6 sprach also n. h. er vor g. 7 d. k. der liefs riche w. n. den drin k. 9 alz es Sebin irn l. kinden h. erdacht
- Es folgt in K als zwanzigste strophe die folgende:

Felicia Sebinen kint zu irn gespielen sprach 'es ist noch alz ein wint zu irn gespielen sprach 'es ist noch alz ein wint wie daz er sie gecleit mit richer spehen. (I. ir sit) dry gurtel die wil ich uch geben, welch auge sie an sehe dar nach die herczen streben. ydoch liefs ich sie mentschen nie gesehen. ein yglich gurtel steyne hat und ist wol in der güte (daz lafset uch nit wesen zorn) von einem bösen worte würden sie verlorn die wyle sie weren geben hochgemüte.'

29, 7 vollbring ἀπο κοινοῦ als infin. und sodann als conj. = R 49 K 21 1 die maget r. 2 gab irn gespielen gurtel nu sint s. g. 3 den engeln die g. selber 5 der wyse horre h. 6 es wirt n. b. alhie bewyset 7 die messe

1. 3 mp 2, 262.

die da singen sol der pr. vor d. g. 8 und wan d. t. 9 blözen fehlt 10 gen.

- 29, 2 kinder
- 30, 2 kunig 5 kunigreich 10 kunig
- 31, 1 fürstin aus fürste corrigiert, dahinter was durchstrichen. daher ist fälschlich edler in der hs. stehen geblieben 9 nach
- 33, 2 kunig
- 34 = R 50 K 22 1 mit siner sonnen 2 alz nu der tafelrunden man die m. 3 gewann die massonye p. 4 kempfen 5 den er nit wegers in der massenye h. 6 dar zu zwinckt sie ein schal und n. 7 gingen vor d. g. sie t. 8 d. gunden uff in lufte s. 9 sie sprachen wir woln uch alz vil der freuden g. 10 sie s. von d.
- 35 = R 51 F 23 2 wie daz i. P. wer e. luter r. 3 d. hett d. w. gunst und g. 4 ein graff irs v. man 5 kreftlich zu unrecht zu der ee gesprochen an 6 A. sol der e. k. g. 7 alz er in u. d. dem S daz sie haben ein turen tegen 9 wan schellen 10 an d.
- 36, 1 kunig = R 52 R 24 1 küng A. der was w. 2 er s. got h. so laß mich selber k. 3 wan ich kan m. 4 sus criftig 5 so kan myn hant den helme strick wol b. 6 myn o. myn sper zu herten zu herten stryit wol zw. 7 so fehlt gelencken 8 so han ich s. zu d. 9 wirt ym syn h. wol zurtrant 10 niemant darff for mich uff die reyfs gedenchen
- 37 = R 53 K 25 2 d. g. e. h. m. n. byſs h. 3 wo ich ie kam in sturm o. 4 wer 5 der wart von mir g. oder tot geslagen 6 daz noch in maachen 7 in h. j. dez mers wo ich es han durchpuet 8 u. auch Persien 9 uff r. mynen gelichen nit enſant 10 bit daz i. dez k.
- 38, 7 kumen in K 31 lautet die str. folgendermaßen:
  Ain edel ritter, hieß markys
  von Purril sprach 'ich han herworben mangen pris
  (da von myn hercze swebt in hober milde)
  daz mich des swertes nie verdroß,
  und wann daz blüt von helmen in die luften schoß
  daz man es kos vor eines trachen wilde.
  waz mir der held ie wyder für al uff der selben ferten
  die slug ich tot mit myner hant
  daz mir an myner ritterschaft nie mysselang.
  und solt ichs tun ich wolt den kampf beherten.
- 39, 3 kunig K 30 lautet so:

  Ein junger ritter hiefs Lebant
  der sich der herzogynnen jamers underwant.
  vor dem kunige falt er sine hende
  'kung Artus, edler kunig rich
  nu einer bett gewer du, edler herre, mich
  daz du mich zu einem botten dare sende.
  tu es dorch werde ritterschaft, durch aller frauwen güte.
  und sendent ir mich uff die fart
  von myner hant so wirt sin leben nit gespart,
  jeh bring der herzogynnen hochgemåte.'
- 40, 6 mit = K 33

Iban der rede ser befilt daz man in nit von erste zu dem kampff erwelt. er sprach 'von grossem zorne mocht ich sterben. kem ich dann uff die fart da hin vor war so wer genesen dedel herzogyn, der mir die laub wolt an den kunig herwerben. ja sach man mangen sygelos vor Coran in der auwe da ich den kunig seiber slug, da in daz rosse toten zu der burg intrüg. daz elaget manig ritter unde frauwe.'

- 41, 7 kunig
- 42, 3 kunigin 8 sprach da s in sprach aus d corrigiert = R 54 K 27 1 her G. mich d. 2 mich yspan hiesse l. u. ein m. 3 n. in sturme wyten 4 by einem tag u. einer n. 5 starken fehlt r. ich da zwene kempfe f. 6 die k. bestrytten 9 s. rattet all heryn u. sent 10 juncfraw uberwunden
- 43 = R 55 K 28 1 dunck uch a. 2 in allen landen ritter nit so b. 3 darff duncken in icht 4 der mich mit strytte solte jagen 5 dem ich doch eines hares breit icht wolt v. 6 dann her Lorengel 7 sin h. hür an sich zu schimpff in einem s. 8 als da die 9 da sprang er zu dem stein als m. n. gerne t. 10 zwolfl schohe für
- 44, 1 mut 3 waman = R 56 K 29 1 ym grosser 2 taugt 3 bestanden zu solcher 4 i. zuh mich zu den swerten s. 5 mit hohen kungen han ich wol zwolf stryt g. 6 d. man mit m. h. herwerte 7 o edler kunig hochgeborn wilt du d. S. s. daz i. dirs vorbasser s. 9 min gutes swert daz ich in myner s. t. 10 daz hant fehlt sencken
- 45, 5, 10 kunig = R 57 K 26 1 hern Lanczlin wart die rede z. 2 d. man in zersten zu dem kampf nit het e. 5 aller 6 ross er ym dar 7 Eselig z. den f. s. der helt wil uns v. 9 f. so h schrifte mir g. 10 i. mûfs d. k. ufs allen f. k.
- 46, 3 gleicht = R 58 K 32 1 die jungen fursten trungen z. 2 und wolten sehen waz die a. wolten t. 3 Jarant der tuchte sich gar ein Bernere 4 wie schier er uff sin ross gesass 5 ir keiner nie s. ellend gemass 6 ein yglicher vil gerne k. were 7 ein g. l. e. s. da den gurt er 8 zwolliff 9 er sprach dar zu s. 10 w. taugt nu b. zu solchem s.
- 47 = R 59 K 34 1 Lorengel der 2 mit ym der jungen fursten ein vil michel s. 3 er quam n. 5 von jamer ir d. w. uss den augen uss b. 6 und gunde da gar ynniclichen w. 7 al fehlt fursten sin die f. w. ir w. 8 s. s. daz iamer tut mir we 9 s. i. myn lieben b. sehen n. me 10 der ist d. k. d. g. s. mir d. m.
- 48 = R 60 K 35 2 s. lieber son und auch vil reiner z. l. 3 s. uam den helt und ving i. in i. a. 4 wie d. e. da g. 5 a. s. rotten m. der 6 daz j. einen heyden mocht herbarmen 7 der red er sch. gab der m. was ym geringe 8 da r. er k. 9 mang edelknab nam s. da m. 10 ross unde h. h. er ym dar br.
- 49 = R 61 K 36 1 man bracht ym h. s. wal 2 dar in da w. i. sin vatter P. 3 sin h. von j. 4 man b. i. einen guten s. 5 e. knecht wart zu i. u. d. selben v. 6 d. selbe h. Diether ufs Ungerlaude 7 man bracht ym ein ross d. w. gut ein kneht es ym her v. 8 ich wen ob es sin sterck betrog

- 9 man seit fehlt von s. oben in die lufte 10 wie doch die fuße an die erden r.
- 50, 1, 3 kunig = R 62 F 37 1 do—er fehlen kung Artus edler furste w. 2 m. h. eins u. hie au dich begert 3 v. und ir stolten d. 5 und miner lieben swester stee d. h. s. 6 ir frau gotz gnad sol uch nit verwegen 7 ir nemet m. mit flifse w. 8 der red s. m. ser e. 9 unkreftig v. d. tafelrunden l. 10 sie kumert nit daz kint farn war es w.
- 53, 1 kunig 9 ror mein ist sein ausgestrichen = R 63 K 38 1 der kunig und die massenyn 2 mit dem Lorengel gingen zu dem rosse siu 3 des j. v. het sie n. v. 4 daz ross er mit dem zamm begreif 5 v. da saczet an d. s. 6 da kam e. 7 d. furt e. s. an sinem krag als in g. het g. 8 er s. da zu dem knechte s. 9 pflig mir dez rosses wol und zuch es wyder yn 10 mit dem v. w. i. hin war e.
- 51, 6 go = R 64 K 39 1 Loreugel da nit langer beit 2 gewappent wol er in dez swanes schiffe schreit 3 ein guten schillt den trug er an den armen 4 der vatter und die swester sin 5 die hetten beyde sament also grosse pin 6 es mochte einen herten stein herbarmen 7 z. baralin bot man ym dar m. 8 i. han zu wandern pflicht 9 lesst 10 d. furste m. d. vogel s.
- 55, 3 das wort ist sehr undeutlich und könnte auch trennen gelesen werden. Läfst es sich auch mit trinnen und trän zusammenbringen so scheint es doch hier nur an stelle einer unverständlichen verschreibung von ünde wie eine solche in K vorliegt (doch vgl. lunden bulle Diefeubach gl. 849) getreten zu sein in den 7 hinter trat ist und durchstrichen = R 65 K 40 1 c. clein w. i. dannen t. 2 hin u. die see d. leyt e. 3 da in d. lunden slugen in die lufte 4 da er kam an dem dryt tag 5 d. m. der kannen m. dem w. nit me pflag 7 s. e. v. geving er in der geile 8 tugentrich 9 bist du nu myn gesell so tust mir nirgent glich 10 vischlin mitte t.
- 56 = R 66 K 41 1 snabel u. krag 2 al i. den wag n. m. ob ichs rechte sag 4 ich kan nit wyssen rechte wie 5 daz ein schon oblate ym zu dem munde gie 6 die ving der vogel t. 7 mit dem schnabel er sie schon zu d. fursten hende w. 8 enpfing der first in tugend g. 9 a. sie h. d. vogel d. 10 wa w. furst oder v.
- 59, 6 Antorf ist Autwerpen. diese form findet sich sowohl in Oestreich als in Niederdeutschland. aus ersterem gebiete giebt u. a. einen belog eine urkunde von 1569 bei Riedel, supplem. s. 183, aus letzterem zahlreiche der jüngst erschienene band 1 der recesse der hanselage s. 95, 101, 137, 138, 178, obwohl doselbst auch die form Antwerpen sich findet (Riedel A 15, 304). im bairischen und nürnbergischen gebiete habe ich dagegen die form Antorf nicht bemerkt, sondern nur Antwerb und Antwert (Nürnb. chron. 1, 223, 9. 100, 1). den ursprung der bildung möchte ich auf das lateinische Andoverpia zurückführen; für Niederdeutschland kann freilich auch Antworpe (recesse 1, 176) zu grunde liegen
- 60, 9 kunig 62, 1 gute ist von mir zugefügt
- 70, 5 als mufs hier die bedeutung 'ganz und gar, immer' haben 71, 2 will man die oben durch die interpunktion angedeutete verbale auffafsung des mein nicht gelten lafsen so ist diltographie anzunehmen und etwa in bei zu ändern 72, 9 uns sich g 74, 7 wandel 77, 2 hant 9 was ist nachgetragen 78, 3 kmig 7 hinter mer ist und ausgestrichen wut e. h.

- S2, 7 erden 9 kunigs 10 ror werde ist reine durchstrichen 83, 9 achte 84, 2 kuniges S6, 3 kunig
- 113, 3 merk 7 der fehlt fraue 114, 7 iuncfrau 116, 9 secht, frau d. 117, 2 seinem aus seinen corrigiert 3 tugentleichen 118, 7 gesant fehlt
- 122, 4 mangen 5 manigem 6 'empfindet keine langeweile' vgl. 160, 7 10 vermet 124, 6 wunnigleichen 127, 9 da man 129, 10 getreuer oder sollte das sonst nur componiert vorkommende ræte hier anzunehmen sein? es miste sich dann auf W aldemar beziehen
- 133, 8 der der 134, 1 mit fehlt 137, 8 ach fehlt 138, 4 kunig
- 142, 10 horten fehlt 146, 8 er aus Lore corrigiert
- 153, 3 da 159, 5 auf erd nit leb 10 vor nach ist d durchstrichen
- 161, 1 tugenlich 7 vor euch ist hausgestrichen 164, 3 er fehlt 165, 2 mach seil. ich 167, 10 sen
- 170, 2 ruf 8 pitt dich ist dem durchstrichenen trau dir übergeschrieben 171, 3 kunig 174, 8 den helm auf 176, 7 romischer 10 schnelligeiche 177, 2 in plan ist 1 correktur von a, dahinter ist was durchstrichen 178, 3 schnelligleichen
- 184, 2 fraget 185, 7 das s in stach ist aus d corrigiert 189, 7 im gr. gud 10 gein? doch vgl. str. 55, 3 wo in im sinne von gein sich ebenfalls findet und letzteres vielleicht mit unrecht von mir in den text gesetzt ist
- 194, 7 alle 196, 7 bis 10 sterben lafsen sich nicht wohl anders auffafsen denn als rede Lorengels an den henher 199, 10 kunig
- 202, 2 hern 204, 6ff von blatt 505 ist rechts ein stück abgerifsen. durch meine cursiv gedruckten ausfüllungen habe ich das verlorene wenigstens dem sinne nach zu ergänzen versucht 10 zum plural nach manig vgl. 63, 3. 67, 7. 159, 8f 207, 10 gut ård notvovo.

Das hier veröffentlichte gedicht bildet den schluss der von Stark in 'Dietrichs ausfahrt' s. XVI und von Scherer in diesem bande s. 144f naher beschriebenen hs. des Wiener piaristencollegiums und füllt in derselben die blätter 486 bis 505 der jetzigen (falschen) zahlung. diese hangen teils zu zweien zusammen teils sind sie aneinander geklebt; ein lagenverhältnis findet nicht statt. die einzelnen verse sind nur durch doppelte oder einfache striche abgeteilt, die strophen dagegen abgesetzt und von alter hand numeriert sodafs über die anzahl der in folge des ausfalls von im ganzen vier blättern fehlenden ein zweifel nicht obwalten kann. in hinsicht der schreibung bin ich den von Scherer a. a. o. aufgestellten regeln gefolgt; über meine sonstigen abweichungen von der hs. geben die anmerkungen auskunft. wie hier und da zu interpungieren sei darüber können verschiedene meinungen bestehen: die durchführung einer ganz genauen interpunction bereitet deshalb schwierigkeiten, weil die sprache des gedichts sich aufs nächste berührt mit der laxen ausdrucksweise des täglichen lebens welche weit mehr durch unmittelbare ideenassociationen als durch die strengen regeln der logik bestimmt zu werden pflegt.

Der wert des Lorengel und damit sein anrecht auf veröffentlichung liegt nicht in seinen poetischen schönheiten: vilmehr ist das gedicht breit, phrasenhaft und recht langweilig. vom philologischen standpunkte aus jedoch betrachtet dürfte es nach zwei seiten hin interesse erwecken, einmal lehrt eine eingeschobene erzählung auf die ich unten zurückkommen werde eine verbindung der gralsage mit der Ursulalegende kennen, andererseits bietet der Lorengel reichliches material für das studium der umarbeitungen denen man im spätern mittelalter altere werke unterzog. denn daraus wie man beim umarbeiten verfuhr, was man verwarf was beibehielt lässt sich über den geschmack jener zeiten ein genaueres urteil gewinnen als aus ihren originalprodukten. noch fehlt es nur allzusehr dafür an zugänglichem material: wie viel ist nicht seit hundert jahren über meistersänger und ihre poesie geschrieben und gesprochen ohne dass doch ihre epoche grundlich erkannt worden ware! erst wenn die quellen reicher fliefsen kann diesem mangel an dem unsere literaturgeschichte krankt abgeholfen werden.

Zur erkenntnis der mittelglieder die zwischen dem Lohengrin und unserm gedichte lagen trägt bei das stück eines Lorengeltextes welches die K(olmarer) liederhandschrift enthält (vgl. Bartsch, Kolmarer meisterlieder s. 71, Germania 7, 274). die abweichungen desselben von R/ackerts ausgabe) habe ich in den anmerkungen nach einer mir von herrn bibliothekssecretair FKeinz in München besorgten abschrift mitgeteilt. K geht auf denselben bereits interpolierten text des Lohengrin zurück der der W(iener) bearbeitung vorlag und wenn jene demselben im wortlaute getreuer folgt so hat diese die reihenfolge der strophen befser bewahrt. aufserdem haben beide selbständige interpolationen aufzuweisen. ich gehe nun zur betrachtung des einzelnen über. K und W setzen beide die umstellung von R 33, 34 voraus, eine umstellung zu der man als zu dem leichtesten mittel gegriffen hatte um dem anscheinend schlechten zusammenhange dieser strophen aufzuhelfen. jetzt konnte aber R 34 W 5 K 1 nicht mehr anheben mit der herzoge denn von ihm war nunmehr noch gar nicht die rede gewesen. K und W anderten daher, aber auf verschiedene weise: erstere hs. setzte nur ein an der stelle von der, die letztere fügte davor eine neue strophe ein welche bei vergleichung mit der folgenden sich durch den mangel jeglichen eigentümlichen inhalts, dann durch

die fade bemerkung der jungfrau z. 10 als interpolation zu erkennen giebt, die einschiebung von W 5, 7 bis 7, 6 hat wohl nur den zweck die treulosiakeit des grafen einerseits schärfer hervorzuheben andererseits durch die vermehrung der reden der handlung einen dramatischen charakter zu verleihen. W.S. 9 verlangen eine ausführlichere auseinandersetzung, die strophe R 37 welche erzählt wie die herzogin von Brabant zu der wundersamen schelle gelangt ist in K ziemlich unverändert geblieben, in W 14 dagegen bis auf zwei verse ganzlich umgestaltet, hinter W 14 fehlen 7 str. an der entsprechenden stelle bietet R 6 str., K dagegen (7-13) ebenfalls 7. unter den letzteren befindet sich eine, die neunte, welche an ihrem orte völlig sinnlos ist. war dieselbe einmal aus dem zusammenhange dem sie im Lohengrin als str. 31 angehörte herausgerifsen und in die umgebung gebracht in der wir ihr in K begegnen so konnte ihr nur ein platz vor K 7 = R 38 angewiesen worden sein. dafs sie dann in K verstellt wurde erklärt sich leicht aus der nachläfsigkeit des schreibers der auch sonst die reihenfolge der strophen willkürlich verändert. ihrem ursprünglichen zusammenhange war sie aber höchst wahrscheinlich schon in der K und W gemeinsamen grundlage entfremdet. K und W wollen das gedicht seines charakters als teil des sängerkrieges und erzählung Wolframs entkleiden. K verfolgt dies ziel ganz consequent und beannt demgemäß erst mit R 34 (33), W conserviert noch einige der vorhergehenden strophen, sollten die jenigen strophen mit in die erzählung hineingenommen werden welche vor str. 33 des Lohengrin einige beziehungen auf die geschichte Lohengrins enthielten, die dabei aber die erwähnung des streits zwischen Klingsor und Wolfram vermieden, so konnten nur R 26. 31. 32 in betracht kommen, die erste von diesen bietet W als eingangsstr. ich komme nachher noch einmal auf sie zuräck. dann folgt allerdings als zweite R 30. in ihrer jetzigen fafsung, wo sie von einer landgrafin die an Artus hof kommt. von Wolfram, Joram und Klingsor ebendaselbst berichtet hat sie gar keinen zusammenhang weder mit dem vorhergehenden noch mit dem folgenden: interessant ware es zu wissen was ein leser des 15. jahrhunderts sich bei ihr gedacht hat. doch erklären lässt sie sich vielleicht. die vorletzte zeile in R lautet als man Horanden vor der kunegin Hilden sach. das verständnis von anspielungen auf die heldensage war damals wohl nicht mehr überall zu hause. dazu kam dass für Horant Orant (vgl. Kolm. meisterl. 28, 24) oder Oram in der vorlage stehen mochte. wie nahe lag es da nicht an den Jorant, Joram der

nachher unter den Artusrittern genannt wird zu denken. somit war eine beziehung auf das Lohengrinabenteuer in dieser strophe gefunden. sie muste also auch eingereiht werden, natürlich umgeändert, als dritte str. endlich finden wir R 32. hatte nun R 31 noch an seiner ursprünglichen stelle gestanden, so würde sie gewis auch in W eingereiht sein; denn einmal läst W sonst keine strophe von R aus, andererseits würde R 32 durch die vorhergehende str. 31 stütze und verständnis gewonnen haben und man kann doch auch dem verschrobensten überarbeiter kaum zutrauen dass er mutwillig unsinn zu tage fördert, wir können daher annehmen dass die str. K 7 bis 13 den 7 in W fehlenden strophen 15 bis 21 entsprochen haben werden, dass also auch von dem falken und seiner schelle in diesen nicht weiter die rede gewesen ist. erwähnt muste er aber werden und da W 14 aus irgend welchen gründen umgeändert worden war, so schob man die strophen 8 und 9 ein, deren reime gröstenteils sich als aus R 37 und 36 gestohlen zeigen. zugleich erreichte man so eine weitere vermehrung der reden, welche allerorts in dem gedichte erstrebt wurde. beiläufig mache ich noch auf die in jeder der str. 7 bis 9 widerholte ermahnung Maria anzustehen aufmerksam, eine ermahnung welche sich auch in der R 36 entsprechenden zwölften str. vorfindet.

11, 6 habe ich geändert da abgesehen von ihrer albernheit diese auffassung der in str. 127 vorgetragenen widerspricht, warum der schlufs von R 47 in W 25 umgearbeitet wurde sodafs nun ein widerspruch mit W 33 stattfindet vermag ich nicht zu erklären. die str. K 20 welche eingeschoben war um das verteilen der gürtel in der folgenden zu motivieren, hat, wie man aus dem reime der beiden ersten zeilen von W 28 schliefsen kann auch dieser hs. vorgelegen, wurde aber von ihr widerum mit der folgenden zusammengearbeitet. den anlass zur einfügung von W 29 bis 33 gab einmal eine derartige verderbnis von R 50 wie sie in K 22, 2 vorliegt und wie sie W 34, 1 voraussetzt, andererseits das bestreben über die R 40 W 28 erwähnte taube von der in R weiter nicht die rede ist nähere auskunft zu geben. für diese ganze parthie sind reime und einzelne ausdrücke vielfach aus R 50, 51 W 34, 35 entnommen. die folge der interpolation aber war dafs in str. 35 dasselbe noch einmal vorgetragen wird was bereits in str. 31 erzählt ist. doch änderte W 35 wenigstens den anfang von R 51 der situation entsprechend ab. die vier strophen 38 bis 41 von denen drei W mit K gemeinsam sind führen 3 mir gänzlich unbekannte Artusritter und einen ebenfalls sonst nicht nachweisbaren

kampf Iweins vor. alle vier haben keinen andern zweck als das bild der um die ehre der aussendung wetteifernden ritter noch etwas bunter zu machen. 51.52 stören den fortschritt der erzählung und bieten nichts neues aufser der im hinblick auf str. 49 unwahrscheinlichen notiz dafs Lorengels ros ein geschenk der königin sei: sonst betteln sie ihren inhalt aus den vorhergehenden strophen zusammen und sollen wohl nur den abschied noch weiter ausmalen.

K schliefst mit R 66. soweit stimmt auch W mit dem Lohengrin, von da an weicht sie gänzlich von diesem ab. zwar entspricht der gang der handlung im großen und ganzen wohl dem Lohengrin, auch kann man hier und da einfluß einzelner strophen und namen desselben wahrnehmen und wird darum schwer entscheiden können ob eine ganz andere fortsetzung des gedichtes als die uns erhaltene die vorlage gebildet habe — denn von der erwähnten stelle des Lohengrin ungefähr an vermutete Lachmann einen anderen verfaßer —, aber eine gänzliche umarbeitung desselben mnß zu grunde liegen. darauf führt auch die angabe von K das ganze gedicht von Lorengel umfaße 400 strophen. für den ganzen inhalt des Lohengrin in der gestalt in der wir ihn besitzen ist diese zahl, zumal wenn man berücksichtigt daß wie in dem erhaltenen teile so auch in dem verlorenen interpolationen werden hinzugetreten sein, weitaus zu gering, für den kampf allein zu groß.

Den inhalt des nächstfolgenden abschnitts will ich zunächst kurz angeben. nachdem Lorengel durch die hülfe des schwans wunderbar gespeist ist und dieser sich ihm als engel und von himmel ihm auserkornen geleiter zu erkennen gegeben hat gelangt er nach Antwerpen. ein am ufer stehender bürger namens Calebrand empfängt ihn und bittet ihn nach dem verschwinden des schwans zu gaste. er wird aufs beste bewirtet und von des bürgers eigener tochter bedient. um dem fremden standesgemäße unterhaltung zu verschaffen schlägt dieselbe vor zwei in der stadt wohnende edle ritter, Waldemar genannt herbeizurufen. Calebrand holt sie. kaum angelangt ergreift der eine Waldemar das wort und erkundigt sich bei Lorengel ob er vielleicht den Parzefal kenne: er sehe diesem sehr ähnlich. doch er läst Lorengel gar keine zeit zur antwort. denn ad vocem Parzefal und gral fällt ihm sogleich eine geschichte ein und er beeilt sich dieselbe mitzuteilen. diese scheint Lorengels interesse in hohem grade zu erwecken da er durch eingeworfene fragen sich bemüht über einzelne punkte genaueren aufschluss zu erhalten. die geschichte ist folgende. in Köln versuchte

ein graf sich gewaltsam der herschaft zu bemächtigen, doch der anschlag mislang, sein bruder und zwölf seiner ritter wurden dabei erschlagen und der graf selber entkam nur mit mühe auf sein schlofs. nun sann er auf rache. er liefs sich deshalb 32 hufeisen aus gold verfertigen, und mit diesen seine rosse beschlagen. so ausgerüstet ritt er zu könig Etzel nach Heunenland. kaum erblickte dort des königs hofschmid den ungewohnten schmuck an den hufen der rosse so beraubte er sie desselben. die diener des grafen nahmen zwar auf seinen befehl diese unbild schweigend hin, aber zwischen dem schmid und seinen knechten kam es bald über der teilung der beute zu streit und handgemenge, der lärm drang bis zu Etzels ohren, der könig erkundiate sich nach der ursache und erfuhr in folge dessen die anwesenheit des grafen. sofort liefs er ihn zu sich bescheiden, eine lücke in der hs. entzieht uns hier den schlufs der erzählung. aus den andeutungen im vorhergehenden will ich jedoch versuchen das fehlende zu erganzen. der graf hatte seinen plan auf Etzels habgier gebaut und er täuschte sich in seiner berechnung nicht, denn der könig schickte schleunigst boten aus um die lander des westens aufzufordern ihm tribut (nach Indien 76, 9) zu bringen, als diesem ansinnen keine folge geleistet wurde brach er mit heeresmacht auf um auf gewaltsame weise seinen zweck zu erreichen. von ienseits des meeres durch Tulant unterstützt unterwarf er die halfte der christenheit und zog bis nach Frankreich und Spanien. die erwähnung des letzteren landes ist vielleicht eine reminiscenz an die sage von Walther von Spanien, natürlich nach der frankischen fassung die ja auch die östreichische ist (zs. 12, 274). zum härtesten kampfe kam es aber vor Köln. dort währte der streit dem auch Waldemar beiwohnte 22 tage zu wasser und zu lande. bei dieser gelegenheit kamen die 11000 jungfrauen um. endlich setzte Parzefal der mit dem gral zu hilfe eilte Etzels wüten ein ziel.

Die lücke erreicht ihr ende mit str. 112. dort treffen wir auf folgende situation. Waldemar meldet der herzogin von Brabant, ein ritter der wahrscheinlich den kampf für sie bestehen wolle nahe sich dem lande auf einem wilden schwane. er ermahnt sie sich zu schmücken und den fremden gast am ufer zu empfangen. die herzogin befolgt diesen rath, man zieht unter musik an den strand und Lorengel landet. dies ist höchst auffällig. Lorengel scheint also nachdem Waldemar seine erzählung beendet hatte und vielleicht von demselben aufgefordert seinen schwan noch einmal bestiegen zu haben, auf diesem ein stück ins meer hinausgefahren und dann wieder zurückgekehrt zu

sein, offenbar zu keinem anderen zwecke als damit auch die herzogin gelegenheit fande sein wunderbares schiff in augenschein zu nehmen und sich von der göttlichen mission des ihr zu hilfe eilenden kämpfers zu überzeugen, nun war aber zu Lorengels großem leidwesen der schwan bereits in str. 61, 2f verschwunden und nur ein neues wunder konnte ihn wider zur stelle bringen. wie abgeschmackt ist ferner die art und weise in der Waldemar mit seiner erzählung herausplatzt. dass er dabei seiner ersten frage die doch implicite auch eine erkundigung nach Lorengels herkunft enthielt vergafs kann zurückgehen auf eine reminiscenz an die pointe des Lohengrin. denn Lohengrin knäpft ja sein bleiben an die bedingung dass seine gemahlin ihn nie über scinen namen und stand ausforsche. später noch einmal wird in unserm gedichte eine direkte frage nach Lorengels namen todgeschwiegen. das unangemefsene der situation besteht aber vor allem darin dafs Waldemar seine geschichte dem Lorengel erzählen muß, dem sohne eben jenes Parzefal der in derselben eine hauptrolle spielte und von dem doch aller wahrscheinlichkeit nach Lorengel sie oft genug wird vernommen haben. Lorengel jedoch stellt sich als kenne er sie nicht und tut seine wifsbegierde durch seine fragen kund. nun, das ganze hat eben nichts mit dem Lorengel zn schaffen und ist ein einschub welcher ein ganz fernstehendes gedicht in den zusammenhang hineinziehen sollte, auch im einzelnen finden sich differenzen mit dem vorhergehenden, besonders ist die auffassung des grals in diesem einschube eine von der des Lohengrin ganz verschiedene. in dem letztgenannten gedichte befindet sich dersolbe an Artus hofe und in seinem besitze, hier gehört er dem Parzefal dem er durch einen engel von gott gesandt worden war. nachdem die ganze partie in den Lorengel hineingetragen war wurde im eingange des gedichts (str. 1) eine notiz darüber angebracht, in der eile liefs man z. 4 das wörtchen da stehen. dieses aber hatte nur einen sinn wenn in den beiden ersten zeilen etwas ähnliches stand wie in denen der entsprechenden str. 26 des Lohengrin. ehe der einschub geschah wird die situation die gewesen sein dafs man Lorengel vom strande aus erblickte, Waldemar sein herannahen meldete und man ihm dann ans ufer entgegen zog, ganz ähnlich wie im Lohengrin. diesem gedichte gehört auch Waldemar an, nur lautet dort sein name Gundemar und ist er abt. zwar geht durch den ganzen Lorengel (vgl. 31, 9, 66, 7, 131, 2) die annahme von 2 Waldemars und auch K 10 befindet sich damit in übereinstimmung: aber man sieht deutlich dass dieses eine spätere unterstellung ist. denne

nur der eine redet und handelt, der andere wird weite strecken hindurch gar nicht erwähnt bis endlich seiner wider einmal gedacht wird. man könnte noch die frage aufwerfen warum der interpolator seiner geschichte nicht einen angemesseneren platz angewiesen habe sodass wenigstens der anstofs welchen die doppelte ankunft Lorengels bereitet uns erspart geblieben ware, warum er also beispielsweise sie nicht in die beschreibung der mahlzeit 131 ff eingeflochten hat bei der ja der unterhaltungsstoff dermassen gebricht dass Lorengel ausdrücklich (136, 10) aufgefordert werden muß sich nicht zu langweilen. hierauf weifs ich eine befriedigende antwort nicht zu erteilen, vielleicht lagen aber schon strophen vor welche zur interpolation gerade an dieser stelle anlass gaben. so scheint mir das sint in str. 73, 5 welches in jenem zusammenhange nur die ungewöhnliche bedeutung 'seither' haben kann zu derselben nur in folge einer überarbeitung gelangt zu sein, ich möchte glauben dass es ursprünglich verbum war und dass das wort waren erst später hineingeschoben ist. auch leiden einzelne str. wie 70 f an einer entsetzlichen breite und die der eigentlichen erzählung vorausgehenden 76 ff sind so ungeschickt dargestellt dass man wohl schliefsen darf sie seien nur aus dem inhalte des uns jetzt fehlenden stückes zusammengebettelt. die geschichte selbst aber str. 79 ff beruhte wohl auf einem ältern gedichte und ihr eingang war für ein solches recht passend. den kern derselben bildete die Ursulalegende welche von Sigebertus Gemblacensis (s. Schade, die sage von der h. Ursula s. 64) an bis auf die neuesten apologeten (AASS m. Okt. tom. IX. Kefsel, S. Ursula und ihre gesellschaft Köln 1863) hinab häufig mit Etzel in verbindung gesetzt worden ist, dass sie auch in Oestreich verbreitet war dafür sprechen die von Kefsel a. a. o. s. 206 ff und 220ff mitgeteilten niederschriften in mss. des klosters Lambach. aber eine verbindung der legende mit der gralsage ist sonst völlig unbekannt und selbst das motiv der goldenen hufeisen habe ich in märchen und sagen vergeblich gesucht.

Der weitere inhalt des Lorengel ist höchst einförmig: die hauptbeschäftigung der auftretenden personen besteht in efsen und trinken und darin leisten sie allerdings recht respectables. aber auch die beschreibung dieser scenen bewegt sich in stehenden redensarten. str. 120 widerholt nur was bereits vorher gesagt ist. auch stimmt der wortlaut von z. 6 auf eine sehr verdächtige weise mit 118, 7. es ist mir aber wahrscheinlicher dafs str. 118 die interpolierte ist. denn bei dieser kann man einen grund finden der ihre einschiebung veran-

lasste, es erschien nämlich unpassend wenn die herzogin sich vor Lorengel auf die knie warf und dann nicht gesagt wurde dass sie wider aufstand, diesem mangel suchte der interpolator abzuhelfen, aber er verrath sich durch sein ungeschick. denn er läst nicht wie es natürlich war Lorengel die herzogin aufheben, sondern Lorengel muss sich erst an Waldemar deshalb wenden sodass dieser die rolle eines ceremonienmeisters spielt, in der folgenden breiten aufzählung der geschenke halt es schwer das ursprüngliche zu erkennen: nur str. 125. welche mehrere ihrer reime aus 120 borgt läfst sich als zusatz ausscheiden. ebenso nachher str. 128. 129. sie bieten gar nichts neues sondern variieren nur, zum teil mit denselben redewendungen das vorangehende. den anstofs zu ihrer einfügung mag vielleicht das heute in der letzten zeile von str. 127 gegeben haben, indem dem interpolator einfiel dass der kampf erst am folgenden tage stattfände. daher schrieb er auch in 128, 2 morgigen tag. 131 bis 136 bieten eine langweilige beschreibung des efsens. unter diesen enthalten 132. 133 nichts anderes als 134 f. auch einzelne ausdrücke haben sie mit diesen gemeinsam. man vergleiche 133, 7 paret adelich mit 134, 6; 133, 10 tugent manigfalde mit 134, 9, was ist endlich mit der ander kurzweil 133, 3 gemeint? sicherlich das efsen, aber vorher war doch noch nichts kurzweiliges vorgekommen da die dem Lorengel vorgetragene klage der herzogin schwerlich auf dies praedicat anspruch erheben dürfte. passend ist zwar der stofsseufzer Lorengels an seiner stelle 137, 8 ff keineswegs, er soll aber vielleicht eine art abschnitt in der erzählung bilden da mit 138 ein neues bild sich entrollt. das gleichzeitige mahl beim kaiser ist der gegenstand desselben, keiner weifs bisher von der ankunft Lorengels: daher die frage des kaisers an graf Friedrich str.141, dessen antwort und die einführung eines boten der die nachricht von Lorengels anwesenheit überbringt (142). damit steht aber in widerspruch str. 138, auch sonst ist sie schlecht und giebt nur dann einiges verständnis wenn man die praeterita plusquamperfektisch fast. ob sie völlig auszuscheiden sei bleibt allerdings zweifelhaft: möglich wäre es. jedenfalls hat der überarbeiter sich stark an ihr versündigt, in der folgenden strophe wird graf Friedrich eingeführt; er kommt zum kaiser, begrüfst ihn und wird dann zu tische geladen. doch diese momente der handlung folgen nicht hintereinander, sondern dazwischen stehen (140, 1-6) einige verse in denen wie es scheint gesagt werden soll dass es mittagszeit war und dass in allen teilen der stadt wo die fremden sich einquartiert hatten opulente mahlzeiten eingenommen

wurden, diese notiz ist mindestens recht überflüssig, einen ganz angemessenen zusammenhang gewinnen wir dagegen wenn wir 140, 7ff gleich auf 139, 6 folgen lafsen. in str. 143 brennt der kaiser vor verlangen den namen des fremden zu erfahren und trägt dem grafen als dieser in str. 145 sich aufmacht um den ankömmling zu begrüßen besonders auf sich nach Lorengels herkunft zu erkundigen, dieser weisung folgt der graf, erhält aber, worauf ich schon oben aufmerksam zu machen gelegenheit hatte keine antwort, sondern wird mit complimenten abgespeist, auch sonst tritt noch in dieser decade das ungeschick hervor die handlung in ihrer logischen entwickelung darzustellen. unerträglich wird das gerede aber str. 155ff. was heifst da habt guten mut dasz sein got selber walde? ist das eine hindeutung auf den folgenden kampf? ferner in der folgenden zeile uns kumt vil fremder geste. damit sind wohl die ritter gemeint die zu dem erwarteten kampfesschauspiel zusammengeströmt sind, die folgende str. soll dann anscheinend eine art erläuterung zu der letzten zeile von 150 - von der es übrigens zweifelhaft ist ob sie noch zur rede Friedrichs gehört oder nicht - bilden, statt jedoch irgend eine abenteuer von sich zum besten zu geben lenkt Waldemar das gesprüch gleich wider auf den bevorstehenden kampf, noch unmotivierter freilich ist wie den grafen diese bemerkung so arg in harnisch bringt dasz im da ganz verschwand sein mild und güte (152, 10). er scheint ganz zu vergefsen dass er vorher (141, 10) seinem unmut darüber ausdruck gegeben hat dass die herzogin keinen kämpfer bekommen könne. es gewinnt fast den anschein als wolle er hier seinem gegner durch renommagen den kampf verleiden. doch dann bleibt ihm Lorengel nichts schuldig: der erzählt str. 154 fabelhafte dinge von seinen heldentaten, während doch sonst vorausgesetzt wird dass er bisher noch nicht gekampft habe und Walman seine tüchtigkeit nur aus seinem weiten sprunge str. 42 gefolgert hatte. das folgende brettspiel scheint einer art gottesurteil über den ausgang des kampfes gleich kommen zu sollen. aus diesem netze von widersprüchen können wir uns so ziemlich befreien wenn wir 151 bis 154 für interpoliert ansehen. 159, 4, 5 widersprechen streng genommen den beiden letzten zeilen der vorhergehenden str. auch sonst ist 159 inhaltsleer und enthält nur die ziemlich selbstverständliche versicherung daß die herren wider zu abend speisten. 161, 10 verabschiedet sich die fürstin von Lorengel, 162 geht sie aber trotzdem mit um sich davon zu überzeugen ob ihrem gaste auch gut gebettet sei und 163 verabschiedet sie sich nochmals. man könnte 162, 3 bis 163, 2 für spätern zusatz halten, gemacht damit auch eine beschreibung des bettes platz fande. mehrfache anstösse bietet das solgende. unrichtig sind erstlich die worte 164, 5 das tet der graf: vielmehr kommt er nicht sogleich auf den kampfplatz sondern schickt auf wunsch des kaisers zwei boten die Lorengel auffordern sollen vor dem wirklichen kampfe mit ihm ein sper zu brechen, ferner der doppelte wechsel zwischen ir und du, in der anrede herrscht sonst im Lorengel große consequenz: außer unserer stelle finden sich abweichungen nur 32, 8 wo ich vielleicht hätte andern können, und dann 180, 4. 182, 5f. weiter der reim wal für weil. endlich die breite mit der graf Friedrich seiner zuversicht auf einen günstigen erfolg ausdruck verleiht. der nachherige kampf besteht darin dass die beiden gegner zu ros auf einander losstürmen und ihre spere zerbrechen, wobei der graf zur erde fällt. er erhebt sich wider und greift zum schwerte. Lorengel tut das gleiche, mufs aber natürlich zu diesem behufe vom pferde steigen, dies ist nichts anders als der gewöhnliche hergang in jedem ritterlichen zweikampfe und ganz ebenso schildert ihn auch der Lohengrin, nun scheint der überarbeiter - und damit befand er sich wahrscheinlich im einklange mit den auffassungen seiner zeit - diese beiden zusammengehörigen momente eines und desselben kampfes für zwei von einander unabhängige handlungen gehalten zu haben und erachtete es demgemäs für nötig den sperwechsel im beginne des streites als eine nicht selbstverständliche zutat vorher ankündigen zu lafsen. die str. 164 bis 168 können ganz gut fehlen. 169 schliefst sich sogar befser an 163 an, nur mufs die erste zeile anders gelautet haben, etwa also der grusz nam hie ein ent. 170 führt weiter aus was schon 169 gesagt ist und ist völlig entbehrlich. 175, 1 widerspricht 174, 7. ferner ist der rührende reim in z. 8f. anstöfsig, ebenso z. 10. denn erst 179, 3 reitet Lorengel auf den kampfplatz. 176 setzt sich aus einzelnen ausdrücken der folgenden str. zusammen, man vergleiche 176, 1 mit 177, 2. 3, den reim 176, 7. 10 mit 178, 3. 6, 176, 9 mit 179, 7. streichen wir str. 175 so fällt zwar der anstofs weg welchen wir an z. 178, 3 nehmen müßen in der das ros aufgeführt wird als ware noch gar nicht von ihm die rede gewesen, aber trotzdem bleibt die str. recht schlecht. zweimal wird gesagt dass Lorengels ros nicht kampftüchtig sei, zweimal wird wider abgebrochen um von der musik unter deren klang die gesellschaft die stadt verläfst zu reden, bis endlich str. 179, 9 noch einmal das pferd vorgenommen wird, auch die ausdrucksweise

von 178, 5. 10 ähnelt sehr der von 179, 8f. diese unangemefsenheiten verschwinden wenn wir 178, 3 bis 179, 2 als interpoliert betrachten. 183 besagt nichts anderes als 184 und hat einen sehr matten schluss. die reime von 1. 2. 3. 6 sind der folgenden str. entnommen. vgl. auch die erwähnung des plans am ende beider str. die frage Lorengels an den grafen 188, 5f. ist höchst albern. der graf will auf sie anfänglich keine antwort geben, aber er besinnt sich bald eines befsern und renommiert nun stark 189, 1ff. dasselbe hatte er schon 187 getan wie er auch dort bereits dem herzog widerseit hatte was er hier 189, 4 nochmals ausführt. vergleicht man ferner 187, 10 mit 189, 5 so ist wohl kein zweifel dass die beiden str. 187. 188 später eingefügt sind. freilich mufs eingeräumt werden dass das tun ich gern 189, 5 nicht ganz geschickt ist, da seine beziehung nur in 189, 2 liegen kann und diese zeile doch etwas ferne steht. die beiden ersten zeilen von 192 befassen den gleichen inhalt wie die drei ersten von 193. erstere str. wird auszuscheiden sein zumal ihre reime zum teil aus 189 entlehnt sind, str. 197 endlich ist eine höchst ungeschickt stilisierte ausführung der vorhergehenden str., welche letztere bereits einen angemessenen abschluss gewährte.

So haben wir den ganzen inhalt des Lorengel durchmefsen. das gedicht besteht demnach aus dem anfange des Lohengrin in der fassung, welche ihm die meistersanger gegeben, aus einer sonst nicht mehr vorhandenen fortsetzung desselben, die ebenfalls durch die hande von bearbeitern gieng und erhebliche zusätze aufzuweisen hat und endlich einer zwischen diese beiden stücke ganz roh eingeschobenen und wahrscheinlich einem besonderen gedichte entnommenen erzählung, deren kern die legende von den elftausend jungfrauen bildete. aus der betrachtung des ersten teils ergab sich dass die strophen welche inhalt oder reime aus ihrer umgebung entnahmen jungern ursprungs waren, zugleich aber sahen wir auch wieweit die umarbeitung zuweilen sich von dem ursprünglichen entfernte. jenes ergebnis bin ich für den zweiten teil zu verwerten bestrebt gewesen ohne wie ich hoffe den vorwurf allzu großer kühnheit zu verdienen. durch die ausscheidungen welche ich vornahm wollte ich die vorlage wenigstens ihrem inhalte nach reconstruieren. doch verhehle ich mir nicht dass auch dies resultat nur ein teilweises sein kann. denn einerseits mag noch manches interpolation sein was wir jetzt nicht mehr als solche zu erweisen vermögen, so z. b. dafs Lorengels ros als der kampf ausbricht angetrabt kommt; andererseits ist zu erwägen dass wir es ja

nicht nur mit erweiterungen sondern mit einer völligen umarbeitung und zwar mit einer von der schlimmsten art, die nämlich die reime beibehält und in den körper der strophen einen andern inhalt giefst zu tum haben. und gerade nach der letzterwähnten richtung hin scheint der schreiber der Wiener hs. tätig gewesen zu sein. ich schliefse das hauptsächlich aus dem in str. 23, 3 durchstrichenen der trat fur welches noch ziemlich dem wortlaute von R 46, 3 entspricht, im vergleich zu dem an seine stelle gesetzten der was ein stum.

Schliefslich verzeichne ich für den namen Lorengel der wahrscheinlich aus der form Loherengrin durch die umbildungen Lorengrin, Lorenglin hindurch entstanden ist zwei belege welche zugleich zeugnisse für unser gedicht geben. sie finden sich beide in den Kolmarer meisterliedern, der erste s. 249, 106ff

sie spricht ich st ir gar ein gast ich bringe ir denne den adamast den da Lorengel üf im truoc do er ein kempfe was der herzoginne val. Lorengel 174, 9. der andere s. 396, 24

und war zwelf schuoch vor den Lörengel hin gesprungen vgl. Lorengel 43, 10 K 28, 10. in beiden fällen bietet der Lohengrin nichts entsprechendes. einen ferneren beleg für den namen weist mir Jänicke aus dem Friedrich von Schwaben in der Diutiska 2, 65 nach. doch läfst sich aus den dort angeführten worten wie Laurengel sein vechten masz nicht ersehen, ob der verfaßer den Lohengrin oder die spätere fortsetzung benutzte. vielleicht wird die versprochene ausgabe näheres über diesen punkt ergeben können. als familienname soll Lorengel noch heutigen tages in Leipzig vorkommen.

Berlin, den 7 januar 1871.

ELIAS STEINMEYER.

## WEIBERZAUBER VON WALTHER VON GRIVEN.

Ich hoer diu wip dicke sagen, grôze nôt ein ander klagen, waz in ir man ze leide tuo. då kan ich guote liste zuo.

- 5 die wurden zuo P\u00e4ris erd\u00e4ht; von dannen sint si her br\u00e4ht: diu w\u00e4p bezoubernt d\u00e4 ir man, als ich si hie wol l\u00e4ren kan. si machent von kr\u00e4te ein st\u00e4ppe;
- 10 daz ist guot zuo dem lüppe. swelch wip ir man daz zezzen git, diu behabt an im ir strit. daz êrste krût ist dêmuot (daz ist ze dem zouberliste guot),
- daz ander wiplich güete, daz dritte ein senfte gemüete: wil si diu driu krût zesamen lesen, sô mac si mit ir manne genesen. daz vierde krût sint süeziu wort
- 20 (diu sint ze dem zouberliste ein hort), daz fünfte güetlich gebære: ob iz halt niht von herzen wære, sô hât daz krût doch die kraft deiz den zouber machet sigehaft.
- 25 daz sehste krût deist kiuscher muot, swie vil si des ze dem lüppe tuot; daz sibende in heimliche balt: ir man si junc oder alt, wil si im daz krût ze niezen geben,
- 30 sô muoz er mit ir vil wol leben. daz ahte krût, zecke er iht

Die hs. Ditz ist wie die wip ir man Mit zovber gewunnen han 3. zv, immer für ze 7. bezovberten 12. iren 18. wol genesen 24. daz iz 25. daz ist 31. zeche hin niht Neidh. s. 198 ez sol ein man mit Affi zeche fremden frouwen niht ze vil gezecken

Z. f. D. A. neue folge III.

mit fremden wiben, obez geschiht, tuo sam si sin niht gelouhe, unz si in der site toube.

- 35 daz niunde krût ist blûkheit: dâ mit ist der zouber bereit. swelch wip nâch minem râte tuot, diu twinget hertes mannes muot. ist aber daz er sich ir erwert,
- 40 só wirt er der wisen lobes behert:
  volgent si miner lêre,
  so behaltent si ir êre.
  Walther von Griven ræt in daz:
  der wiser si der råte in baz.

32. ob iz 35. bosheit, aber os soll ausgekratzt sein 39. ir mit vbel erwert

Aus der Heidelberger hs. 341 bl. 219 (nicht 119). wie Wackernagel gesch. der d. litt. s. 218 darauf gekommen ist dieses gedicht unter die novellen zu setzen weifs ich nicht. Griven, jetzt Griffen, ist ein markt in Kärnten; über ihm lag die burg Griven. unter den herren von Griven die in urkunden genannt werden habe ich keinen Walther gefunden.

H.

## . ÄHRENLESE.

- 1. Graf Rudolf y 10 er bat daz er virnuwe. wolde zer werlt sinen pris. nicht zu virnuwe ist nuwe zu ergänzen, sondern zu itenuwe. die zeile hat dann das maß der vorhergehenden deme greuen viffe sine truwe und es ist nicht nöthig mit Wilh. Grimm deme greuen in ime zu verwandeln. G 14 her virlos sine arbeit. der sinn verlangt verkös.
- 2. Walther 48, 11 der si ouch bi den liuten swære. Tit. 3981, 4 die swæren bi den liuten die müezen von dem bli vil wunden liden. aus dieser redensart ist ein scherzhafter name gebildet den der verfaßer des Titurels erfunden oder entlehnt hat, wie er den von Müllenholf aus der mythologie verwiesenen dieb Ågez von Reinmar von Zweter borgte: 2362, 4 ob ich alle benande, so sunge ich meister Swærebies wise. die von Hahn roh herausgegebene hs. hat sinnlos swere bi des.

- 3. Wolfram Wilh. 185, 17 des richs gebot unt de urteil tet kunt, ein sac unt ein seil wærn schiere ûf gebunden. Jacob Grimm Rechtsalt. s. 699 denkt zweiselnd an bestrafung seige dem ausgebote sich entziehender krieger. im Mhd. wb. 2, 2, 2 ist dies ausgeschrieben, aber verschwiegen dass Grimm selbst hinzusetzt oder enthalten die worte gar keine strassrohung, sondern das blosse symbol des heerausbruchs? er hätte nur nicht symbol sagen sollen. die sprichwörtliche redensart meint schnellen ausbruch ohne vieles gepäck. Ulrich von Türheim Wilh. 225 ich füere daz ich haben mac. ez ist ein seil unde ein sac schiere ûf gebunden. doch bin ichs unerwunden, ichn füere des golds von Arabi daz wir beliben zadels fri.
- 4. Johann von Viktring 6, 2 (Böhmer 1, 440) Cyleya qui locus olim Arturi regis tempore dicitur in exercitiis militaribus claruisse. damit niemand an eine volkssage oder an ein verlorenes gedicht denke erinnere ich an Parz. 498, 21.
- 5. Ulrich von Liechtenstein 601, 9 ir füllet iuch mit willen an. iur keiniu ist so wol getan, si leg an sich alsölhiu kleit din iu ze tragen solten leit sin und din in missestant. 603, 1 ir jeht wir frowen uns fluen an da mit daz wir niht schöne han mit kleiden nu als é den lip. für füllet und fluen ist dieselbe verbesserung nöthig und kaum eine andere zu sinden als fület und fülen. dem zieren ist fülen, verderben und hässlich machen, entgegengesetzt in der Strassburger Litanei 66, du zieres unde füles. nachweisen kann ich sich an fülen nicht, aber der sinn ist deutlich. anfäulen in eigentlicher bedeutung belegt Grimm D. wb. 1, 328.
- 6. Im fünften bande dieser zeitschrift habe ich aus Enenkels Weltchronik eine erzählung herausgegeben in der (s. 273) von Antfurt her Friderich, ein ritter kaiser Friedrich des 1n, die hauptperson ist. von antfuerte hat die Leipziger hs., von anchenfürt die Münchener und die Heidelberger. jenes ist das richtigere: denn in einer urkunde k. Friedrich des 1n, Gelnhausen id. apr. 1180, bei Lacomblet 1, 332, steht unter den zeugen Fridericus de Anfurde.
- Heidelberger hs. 326 in Schmellers Laber s. 149, weimarische hs. in Hagens MS. 3, 433°

waz frumt der tac den blinden od lieht daz liehte brinnet? und waz touc golt ze vinden dem toren der sich niht úf golt versinnet? waz sol dem zagen ein schænez wip genæme? swenn si sich reht bedenket,
ir ist ein ungefüeg liht widerzeme.
dies ist dem Tugendhaften schreiber abgeborgt, MS. 2, 102°
waz frumt liehter schin den blinden?
waz touc tören golt ze vinden
der üf golt niht muotes hat?
guotes wibes hulde,
goldes übergulde,
daz (l.diu) enzimt dekeinem zagen:
niemer müeze er si bejagen.

- 8. Heinze Heinzlin Heinzelmann Hinzelmann hat Jacob Grimm Myth. s. 471 als namen von geistern nachgewiesen. hierher gehört auch wohl was Schmeller 2, 220 über Hainzel und Hainzel spilen giebt, vor allem aber Suchenwirt 29, 44 ich bin behender vil wen Hainz der underm huot wol gaukeln kan. gaukler mögen bei ihren kunststücken einen dienstbaren geist Heinz angerufen haben. Kunz hinterm ofen (Müllenhoff Denkm. s. 433) wird ebenso zu erklären sein.
- 9. Renner 1158 smeicher loter bregler sint des tiufels swegler, die tumbe herrn also betoubent daz si der eren in geloubent und der tugent din nie wart war. spræch einer wir heten guldin har und næm sich an er woltz bewæren, doch solt wir wizzen wer wir wæren. Haug verwendet eine sprichwörtliche bezeichnung des unglaublichen. so läst Johann von Freiberg im Rädlein 223 ein mädchen auf eine versicherung ungläubig antworten ist daz war, so sint guldin miniu har. anders gewendet ist die redensart am schlusse des Osterspiels Fundgr. 2, 336 wir wellen zu dem grabe gan; Jesus der wil uf erstan. ist das war, ist das war, so sint golden unser har. hier wird gemeint 'ist das wahr, so geschieht ein großes wunder.'
- Renner 11400 etswenne wurfzabel ich daz spil ouch nenne. daz vant ein riter, hiez Âleō, vor Troie. Isidorus Orig. 18, 60 alea, id est ludus tabulae, inventa a Graecis in otio Troiano a quodam milite Alea nomine, a quo et ars nomen accepit.
- 10. In Kellers Erzählungen aus altd. handschriften s. 104 ff. steht ain spruch von dreyen gesellen die in ain statt kamen und wie sy wein prot und visch daselbs zu wegen brachten: der schlus giebt die kaum glaubhafte versicherung daz es zu Costenz ist geschechen. die gaunerstreiche durch die wein und fische zu wege gebracht werden sind dieselben die La repeue de Villon et de ses compaj-

gnons erzählt, Œuvres de François Villon, par P. L. Jacob, bibliophile, s. 259. ein alter schwank ist, wie manches andere, auf Villon übertragen.

- -11. Helbling 4, 239 von der Tuonowe an den Schetsch, den markgraf wær vil lundernetsch, gieng iz nach dem willen stn. es wird zu schreiben sein der markgraf wer vil kundernetsch. ich weifs kundernetsch in seinem zweiten bestandtheile nicht zu erklären. finde aber Waltherus dictus Kundernetsch in dem Calendarium des stiftes zu Öhringen in Wibels Codex dipl. Hohenlohicus s. 137. in einem liede bei der Hätzlerin s. 69° steht kaudernetsch.
- -12. In einem unechten Neidhartsliede MSH. 3, 237° steht sage mir wd si st, guldiner hûfe. der liebkosende ausdruck kommt auch als beiname vor, Perchtoldus dictus Guldeinhauffe in einer urkunde vom jahre 1268 in Frasts Stiftungenbuch des Cistercienserklosters Zwetl s. 468 (Link Ann. 1, 386°). schatzhaufen als liebkosung hat Schmeller 3, 420.
- -13. Aus Hartliebs Buch aller verboten kunst cap. 88 giebt Jacob Grimm im anhange der Mythologie s. LXIV eine stelle über wahrsagen aus einem schönen glanzen pulierten swert. ein zwei jahr- 1/2. 1/2483 hunderte älteres zeugniss gewährt Konrads Trojanischer krieg 27410: Kalchas erkennt daß Achilles als jungfrau verkleidet bei dem könige Lykomedes ist, den ellenrichen jungeline den liez er unvermeldet niht, als der in eime swerte siht die sache die man hat verstoln.

14. Im guten Gerhard ist zu schreiben 1575 in ander 2091 nahne uns 2555 ob iemen bezzer denne er si 2856 al 2944 sælden 3447 und ouch dem 4021 habe lant kron unde lip 4339 ebenhiuze 4536 was érste 4764 din 4820 mit jdmer jdmer sch. 5766 ir kurzein dd geschach 5847 hôchzite wile in fr. 5823 zuo 6031 zem 6071 was idmer 6084 dem . . . . künege 6085 gesworen 6428 6555 bi in möhte 6586 schieden 6829 mit gern immer 6892 verrüemet zu tilgen ist 4190. 5611 künec, 4910. schrift 6478 suezen, 5802 sines, 1825. 6121. 6298. 6501. 6616 und, 6664 über.

15. Isidorus Orig. 9, 2, 100 Saxonum gens in Oceani litoribus et paludibus sita, virtute atque agilitate habilis, unde et appellata, quod sit durum et validissimum genus hominum et praestans ceteris piratis. auf dem rande einer Wolfenbütteler hs. des 13n jh. ist hin-

zugeschrieben (in Ottos ausg. des Is. s. 293) vel sieut alii volunt a magnis cultellis quos subtus sagos gestabant, quae vulgo sach vocantur, dum ad condictum placitumque cum Thuringis convenissent, quod communi consilio hii et illi laudaverant pro condicione pacis. atque cum hiisdem cultris Thuringorum multitudinem occiderunt terramque eorum hactenus possederunt. offenbar nach der bekannten erzählung Widukinds von Corvei.

16. In der krone Heinrichs vom Türlein ist so vieles zu verbefsern, nicht blofs an der elenden ausgabe, sondern auch an der handschriftlichen überlieferung, dass ein neuer abdruck gerechtfertigt ware wenn das gedicht ihn verdiente. ein duzend berichtigungen will ich hier unterbringen. ergetzliches liest man 1376 ff. ouch mohte wol von rehte gezemen minem herren kunec Artas, de sie kamen, her Zephas, daz er sines kassens reht an ir stætem libe speht. der unbekannte heilige Zephus ist s. 511 sorgfältig in das namenregister eingetragen. die Wiener hs. hat si kam hem hus. lies de si kam her in stn hûs. 6440 ff. wan an der widerkere erreichte in her Gdwein, daz ime von sinem swerte schein beidin harnasch unde lip. 8242 f. swie bi im lac manic stein, ir kraft von im einen schein. in beiden stellen ist schein in swein zu verwandeln. ime an dem ende att ein naht (nah die Wiener hs.) bitter riuwe. lies ein bitter ndchriuwe. 11144. jd bin ich vermachet dir vil gar an min schulde, lies versnachet. 13521 f. du solt din mære gar volleclichen wizzen e du noch sihest enbizen. lies sist enbizzen. 15055, er sach daz er wolde sich versuochen dar an. lies jach. 16095, obe ich triuwe ie geswüere, lies in für ich. 17425 ff. solt iu niht werden bekant beidin bürge unde lant, wie sie geheizen woren, so geliche ez sich den mæren diu man sagt in schupels wis. lies burc

iu niht werden bekant beidiu bürge unde lant, wie sie geheizen wæren, so geliche ez sich den mæren diu man sagt in schupels wis. lies burc — gelichte — spels. 18081. mit einem swert melde. lies Melde. s. 18309. 20613 f. anders wart ime verzigen ze der ruowe sin langez leben. lies ein für sin. 25412. daz er ime durch roubes sach reit üz disem hove ndch. lies schdch.

17. Der schlufs von Konrads von Wirzburg erzählung von der minne hat sich nur in der im Liedersaale abgedruckten handschrift erhalten; die anderen schliefsen mit unechten versen. die echtheit jenes schlufses ergiebt sich aus dem ganzen tone und daraus dafs Konrad sich nach seiner gewohnheit nennt. allerdings ist der text arg verderbt, aber er läfst sich leidlich herstellen. die folgende fafsung macht keinen anspruch auf sicherheit in allem einzelnen,

wird aber im ganzen Konrads verse gefunden haben. die entstellte überlieferung aus dem Liedersaale 2, 374 ff. oder Müllenhoffs Altd. sprachproben s. 107 f. hier widerholen schien mir überflüfsig.

got welle, swaz ich dinges nime, daz ich wider geben daz müeze sanster unde baz

- 535 dan ir vil reinez herze tete.
  ich wæne daz an keiner stete
  wart nie vergolten also gar
  noch nimmer wirt: des nime ich war
  an den liuten die nú sint:
- 540 wan nú der Minnen underbint lit niht só strengeclichen an daz beidiu frouwen unde man zesamen iht gebunden sin daz si des grimmen tódes pin
- 545 nû durch ein ander liden. man slizet ab der widen ein bast vil sterker mit der hant dan iezuo si der minne bant dd nû liep bi liebe lit.
- 550 dne grimmes tôdes strit werdent si gescheiden wol die nû kumberliche dol durch ein ander wellent tragen. frou Minne git bi disen tagen
- 555 in selber also guoten kouf, und wizzent daz si nie geslouf ze tugentlicher diete umb also swache miete noch durch also kleinez guot
- dô durch si manec edel muot
  unz ûf den tôt versêret wart.
  nû hát verkêret sich ir art
  und ist sô kranc ir orden
  daz si nû veile ist worden

man wil dar uf niht ahten me und triutet daz vil kleine daz sich algemeine 570 den liuten hat gemachet. daz ist dd von geswachet:

als ist ez um die minne. gewünne si die sinne

575 daz si tiure würde. zewdre, idmers bürde die geleiten vaster an dan iezuo frouwen unde man. ez würde nach ir so gestriten

unde ein ander für geriten 580 daz man ez gerne möhte sehen. niht anders kan es iu verjehen von Wirzeburg ich Kunnrdt. siner also reine sinne hat

585 daz er daz beste gerne tuot. der sol diz mære in sinen muot dar umbe setzen gerne daz er då bi gelerne die minne lûterlichen tragen.

590 kein edel herze sol verzagen.

die noch folgenden zeilen Da mit hat disz red ain end Das got die falschen hertzen schend sind ein unechter zusatz: vergl. Lieders. 2, 531, 984, es können aber echte schlussverse verloren sein.

18. Jacob Wenckers Collecta archivi et cancellariae iura (Strafsburg 1715) geben s. 147 einen sühnebrief Diemos von Bretheim vom jahre 1274 der unter anderen hern Petern von Stauffenberg nennt, das kann der Staufenberger sein an den sich die Melusinensage geheftet hat und der in dem wohl mehr als hundert jahre jungeren gedichte Peterman heifst.

19. Heinrich von Freiberg im Tristan 1780 ff. si zukten von der siten daz in dar an gesegent was. getenget wart daz grüene gras und ouch die bluomen under in. lies getennet. 3295 ff. nû wart verbunden im sin helm. er tengete gras und stoubte melm: hin reit er gein dem mortwal. lies tennete, welche form bei diesem dichter kein bedenken hat. Parz. 73, 4 dd was groz gedranc, hohe fürhe sleht getennet, mit swerten vil gekemmet. Otacker s. 2696 daz von irm geverte daz velt wart so herte, ze einem tenne gemachet. in Heinrichs zweiter stelle wird im Mhd. wb. 3, 30° er tengeltz gras vermutet: aber tengeln ist hämmern oder was sich mit dem hämmern vergleichen läßt; von tritten kämpfender oder von rosseshufen wird niemand sagen daß sie den boden hämmern. — 707 lies inneclichen, 737 inneclich, 1964 blüender, 3246 nû dar dreimahl, 3273 zisel. 4059 ruoder.

20. In der Guten frau ist zu schreiben 442 ich rite, 506 ez, 1600 dürftigen, 2033 geschaffen, 2377 diech, 2436 und listes, 2539 so istz als, 2706 [si sprach] therre got, 2716 [si sprach] ile. mit 1551 ff. ist Jac. Grimms Reinhart 307, 451 ff. zu vergleichen.

21. Verbesserungen im Schwanritter. 118. gespreit 121. 293. und ungeschriben. vergl. Hartmann a. H. 1400. 460 ff. daz er sin gelt gæb und sin lant swar in sin wille trilege, ez was niht ungefüege 495, dd von ruoch er sich 848 ff. so daz im keinez drunder ze strite ein lützel tohte, wan ez sich niht enmohte enthalden sinem drucke. swenn er im af den rucke u. s. w. die form rucke ist zu dulden; Roths siner drücke taugt nichts. ärger noch als hier mit swenn und wan fehlt er 10-92. unbegreiflich ist 356 sein enhat und falsch 396 f. seine inter-874. und was sin kovertiure gebriten punction. 1100 si polten 1207. noch reiner triuwe in niht geste 1224, wer lieze ouch 1242, er hiez vür sich

22. Das ich bei Gottsried von Neisen 52, 13 gugen gagen nicht hätte mit Wackernagel in gigen gagen verändern sollen lehrt die stelle Geilers bei Schmeller 2, 21, gugen und gagen wie ein wagend ror. im Mhd. wb. 1, 457° ist gigen gagen falsch untergebracht: s. Schmid s. 214 f. unter gagen, gignen, gigeln, Tobler s. 211° unter gagga, Schmeller 2, 25 unter gigkeln, Lexer s. 106 unter gagern und gaiggern. auch gogen wird hierher gehören: Tit. 3605 vil manic zimier gogende sach man üf den helmen.

23. Im Mhd. wb. 3, 227<sup>b</sup> wird slincvals aus dem Wilhelm Ulrichs von Türheim s. 35<sup>b</sup> Casp. angeführt und mit recht bezweifelt, die stelle lautet ir har was lanc val unde gröz daz (l. da'z) schein van den (l. der) crönen blöz. slincvals iz was und niht reit. in der Heidelberger hs. 395 steht slinchvech. das rechte ist slincvahs. in der Stuttgarter hs. des lateinischen Apollonius Tyrius (Maßmann Denkm. s. 11) ist der vers non sum cincta comis et non sum compta capillis

übersetzt ine bin slincvahs (geschrieben slincfæsh) noh enhan uf gebunden minen vahs.

24. Wilhelm Grimm in der einleitung zum Grafen Rudolf s. 13 legt die regellosen zeilen in den bruchstücken des alten Reinharts mit recht den abschreibern zur last, aber nicht aller verderbnisse hat er erwähnt und manche seiner vermutungen scheinen mir unrichtig, in den folgenden verbefserungen, die auch ganz geringfügiges nicht übergehen, ist was ihm gehört mit einem sterne bezeichnet. 594, ern wisse weder was tac od naht 602, d'ougen 606. 712. 886. 946. 1525. 1614. 1624. 1663. 1761. [er 614. vlorn 618. genomen den minen sin 620. [ubiliu] 626. [nu sehint] 627 f. ich bin din Reinharten (mit schwebender betonung wie 1725 und mehrmals Isengrin) gesach weiz got nie in drin tagen 632. gelideget 638. von 641. [selbe] 647. smacte mit der umarbeitung 698 ff. 'we' sprach Isenarin: 'wanet ir mit senftin daz pardise besitzen? 703. só 704. [tusint] 719. deist woltent ir mit mir gan nach der umarbeitung 725 leiten si 731. Îsengrin 732. hete 730, dar in 734 neiz-762. [mere]. \* 746, diech 736. bruodr 785. hern İsengrin 798. fischer 803. umb in furht 806. [inzwei] 813. glete 814. eht 834. daz rou in sit mit der umarbeitung 840. im 841. deir oder 859 úz 864 f. unverwenet was er komen über den tiefen sot mit Lachmann 868. [rehte] 869, saher dar in 875. [dar inne] 881. [diu] mit der umar-873. dez beitung 908, wie ists umbe dez 910. zer\* 912. zuo pardise 914. siz 915. důze 926. maneger 933. 934. gunde 946. [gelobet] 947, warliche umben sot 957. daz pardise 956. ez wær 959, 974, müneche 975. huobens sich 1524. küneges 1535 din baz 1550. houpt 1559. gemel-1538. honeges 1549. umb liche mit der umarbeitung. 1563. began 1572, deiz schal über daz lant 1573. swerz vernam 1581. wisen capelan. so immer. 1589. [daz bloch] 1599, quot herre 1600. iur 1612. clagete 1615. im 1630. im 1633. [der hirz]\* mit der umarbeitung. 1637. vür keinen 1643. bi sim nach der umarbeitung 1655. imz komen 1660. üheln 1662. do 1669, 1733, 1658. dem

künec 1670. [sere] mit der umarbeitung 1671. al 1682. gibe 1689. ze dem hûse 1690. [ze]g.\* 1697. [da] 1703. [fuor uf und] 1709. ez wære mit der umarbeitung 1762 f. hdt nach Brûn\* 1769. deist 1775. [Der kunic sprach] in der umarbeitung ist zu schreiben 516 dô qudmen schiere, 992 diu welt stêt.

25. In Grimms Reinhart s. 309, 506 heißt es von einem bocke dessen hilfe dem verwundeten wolfe vorgespiegelt wird er ist wiser denne meister Öde. Grimm zählt s. 372 mehrere gelehrte männer dieses namens auf. man wird aber nur an einen durch arzneikunst bekannten Odo denken dürfen. ich erinnere also daran daß das gewöhnlich einem Macer Floridus beigelegte gedicht de viribus herbarum nach Choulant proleg. s. 4 in der Dresdener und wie es scheint in noch anderen handschriften als Odonis Magdunensis opusculum de naturis herbarum bezeichnet wird.

26. Das seltene buchel, fackel aus spänen, hat Müllenhoff in dieser zeitschrift 13, 575 aus Albers Tundalus und aus Herrants von Wildonie erzählung vom verkehrten wirte zum vorscheine gebracht. ein drittes beispiel ist aus Jansen des Enenkels weltchronik zu gewinnen. das Gesammtabenteuer (so ist der rohe wust aus misverständnisse der überschrift der Koloczaer hs. benamt) giebt 2, 524, 37 der vünfte truog ain buechein her, nach dem puochein der einen Münchener hs., aber sinnlos. aus der andern Münchener hs. wird pukkelt angeführt, aus der Heidelberger einen pikkelt. zu schreiben ist ein buchel. beispiele aus Beheims Buch von den Wienern hat Lexer im Mhd. handwörterbuche.

27. Wer in das wörterbuch einträgt 'iteniuwe adj. wieder neu, ganz neu, verstärktes neu' der erschöpft den gebrauch dieses wortes nicht. aus der ursprünglichen bedeutung entwickelt sich die verstärkte 'immer wieder neu' und daraus die sich leicht ergebende 'immer wieder anders' oder 'veränderlich.' Ulrich von Liechtenstein 9, 1 er was stæte, er was getriu, den friunden sleht, niht iteniu. Ulrich von Türheim im Tristan 241 nach der echten lesart ez schuof ir untriuwe. si ist gern iteniuwe: ir stæten friunt die alten der kan si niht behalten und behelt ouch niht die jungen. mit disen wandelungen lebete ie frou Minne. das im Mhd. wb. fehlende substantivum iteniuwe braucht Konrad von Haslau im Jünglinge 327, sûmen unde stæte iteniuwe, arcwon und afterriuwe. ich habe dort vermutet das beständiges von neuem anfangen gemeint sei; aber besser versteht

man wohl 'säumen und begier nach neuem, veränderlichkeit.'

28. Bei Konrad von Haslau 9 war lembrin sicher anzunehmen. Renner 18800 vech merdrin hermin eichurnin sint kostbar durch ir glanzes schin, alein für frost vil bezzer sin fühsin hesin unde lemmerin. Speierer weberordnung vom j. 1298 in Mones Zeitschrift für die gesch, des Oberrheins 15, 279 pannus dictus lemberin. Konstanzer zunftbuch 3. april 1386 in Mones Zeitschr. 9, 143 von ainer lembrinen eln, von einer elle lammwollenes tuches. Fastnachtspiele s. 618 füchsepelg und lemmerein. Konrads spruch gebiuwer unde herren kint, sied die gelicher tugende sint, da ist daz lembrin worden bunt meint 'da gilt baumwollenes tuch gleich kostbarem pelzwerke, grobes und geringes gleich feinem und edelem.' -- 603 ist zu schreiben so menschiert dirre mit der nasen als er besûnen welle bldsen, des Tanhausers hofzucht 61 sieer snüdet als ein wazzerdahs so er izzet, womit aus dem Renner 376 jener snûdet als ein dahs zu vergleichen ist. der reim ist wie 413 hasen : dsen und 609 er izzet als ein mdder und trinket als ein bader, wo außer dem von mir angemerkten Kellers Erzählungen aus altd. hss. 673, 19 zu vergleichen sind. - 982. reht als dem affen im geschiht: swd edele vogele hant ir spil, daz ist des er niht enwil. der affe gehört nicht unter die vogel. lies ûfen oder ûven. s. Schmeller 1, 31, Höfer 1, 48.

29. Im Amis 151 ff. hat Benecke nach der Riedegger hs. geschrieben nu saget mir, wie verre (ir sit ein wiser herre) von der erde unz an den himel si.' der pfaffe sprach 'ob ez só bi, dar ruofet samfte ein man. und gewiss ist wilkürliche und schlechte änderung was statt des vorletzten verses die übrigen hss. Beneckes haben, der rede laz ich evh niht vri. der pfaffe sprach iz ist so verre. von himel zu der erde. aber ob ez só bi ist unverständlich: sinn giebt ez ist só bi. Iwein 7954 daz ich inch alsó bi vunden han, des lobe ich got. — 545 f. schreibe ich marc. diu kost ist alsó starc, 1402 allen, 1513 nivan, 1662 harte sür (denn dies liegt in dar zuo ze sûr), 1880 nie gesach, 2086 der.

30. Ruland 210. 7 din muoter truoc ein sdlege burde, got wile daz du geborn wurde. Wilhelm Grimms vermutung schlägt fehl. es ist zu schreiben guot wil was daz de geborn wurde. Morolt 2 ez was ein übeliu stunde dazs an die werlt wart geborn.

294, 9 'ich wil' sprach si 'rihten unt buozen swa ich mich versinnet han. ich han ez unwizent getan. Grimm s. 345 erklärt 'wo ich mich geirrt, gefehlt habe.' aber sich versinnen bedeutet dies niemahls. es muß geschrieben werden ich wil rihten unde buozen swd ich mich versümet han. 300, 18 hat die Pfälzer hs. wiederum swd ich mich versinnet han, aber die straßburgische hatte das richtige. 309, 32 ist swd er sich versümet hat überliefert. bei Walther 110, 31, si verirrent mich und versüment sich, hat Lachmann das überlieferte versinnent gebeßert: die sich klüger dünkten als Lachmann haben sich, wie oftmahls, nicht versunnen, sondern versümet oder vergähet.

296, 12 war hâstu Ruolanten getân? gun mir wider min man, dem du mich ze wibe gâbe: wie gerne ich in sâhe. lies gimmir wider minen man. s. Ben. zum Iw. 1597.

In der anmerkung zu 240, 27 fragt Wilhelm Grimm 'was sind stalboume? vielleicht sterne?' dieselbe erklärung hatte Jacob Gramm. 2, 1009 gegeben, und daraus stammt Ziemanns (s. 423h) ganze weisheit; neu oder anderswo abgeschrieben ist nur der zusatz 'bei Otfr. 5, 17, 58 heifst der himmelswagen' (vielmehr die zwei gestirne der beiden baren) 'ther wagono' (wagano) 'gistelli.' aber dieser zusatz ist thöricht; denn wenn von wagen gestelle üblich ist, so folgt daraus gar nichts für die erklärung von stalboum. in der Mythologie s. 686 sagt Jacob Grimm 'gl, trev. 22b haben stelbóm hesperus, das ist stellbaum, die stange des vogelstellers? doch gilt Rol. 240, 27 'di urmaren stalboume' von den sternen überhaupt, und da allem gestirn stul und gestell beigelegt wird (s. 663), so darf man stelboum, stalboum mit diesem allgemeinen begrif verbinden.' s. 663 steht nichts was eine solche erlaubniss gabe, im Ruland wird erzählt de Ruolant von der werlt verschiet von himel wart ein michel lieht. sa nach der wile kom ein michel ertbibe, doner und himelzeichen in den zwein richen ze Karlingen und ze Ispania. die winde huoben sich dd. si zevalten die urmaren stalboume. daz liut ernerte sich kume; si schen vil dicke die vorhtlichen himelblicke; der liehte sunne der erlase, wer dies liest der wird, wenn ihm nicht jene ahd. glosse zur unzeit einfällt, bei stalboume gewiss nicht an sterne denken. denn es ist ungeheuerlich und albern zu sagen daß die winde die sterne zerfällten, während tadellos folgt dass die sonne in dem ungewitter erlosch und 241, 3 die turne zevielen. wenn es dann 241, 5 heisst die sternen offenten sich, so kann dies nur bedeuten dass sie in der finsterniss sichtbar wurden, die sterne liezen sich sehen, wie es der Stricker s. 894 ausdrückt; wie können sie

vorher zerfallen sein? der Stricker hat stalboume nicht als sterne gefasst; er sagt dar nach kom von winden bêde ein sturm unde ein doz, daz sich die starken boume groz des valles kume erwerten, und damit weicht er gewis von der meinung des alten gedichtes nicht ab. ich finde stalboum in Otackers chronik in zwei stellen die jeden gedanken an sterne ausschließen, s. 150° an si dringen unde schieben sach man ir widerwinde, die hielten ouch so swinde, nemet war unde goum, als de einen stalboum ein grozer wint rüeret, den sin kraft füeret iezuo her iezuo hin; alsó pruofte man an in hin und her widerwanc. 301° - daz in der Beier lande der wint zefuorte und zetrande mit sinem bladem unde sûs manic grôzez hûs, daz man von des windes schüten sach zewerfen und zerüten. ouch sach man des goum daz manic starker stalboum von den winden zereiz in des selhen landes kreiz. was man jetzt stallbaum nennt, die dicke zwei pferde im stalle trennende stange, ist ohne zweifel nicht das alte stalboum, das einen starken waldbaum bezeichnet; wie aber in ihm stal zu fassen ist weiss ich nicht mit einiger sicherheit anzugeben. ebenso verzichte ich auf erklärung der ahd. sternennamens stelboum. der erklärung wird sich vielleicht nähern wer folgende stellen sicher deutet. der Marner MS. 2, 166° sin sin kan alle sternen zeln, ir namen ir louf und alle ir maht, ir schin und al ir reichen. er sitzet ûf den himelsteln: wie wiltu mensche mit dim kranken sinne den erreichen? Boppe MS. 2, 230b ob im gelücke trüege unz an der himel steln und ob er kunde wizzen unde zeln des meres griez, die sternen gar besunder, kaum gehört mit diesem stel zusammen stelle in Frauenlobs kreuzleich 2, 5 sus din untirmic stelle von dir ungemachet wachet. Ettmüller vermutet wohl richtig vor dir und erklärt stelle durch sternbild, mit verweisung auf jenes ther wagano gistelli. und von dem sterne der bei der geburt Christi erschien ist allerdings die rede, aber stelle scheint mir Frauenlob aus stella gebildet zu haben.

31. Verbefserungen in Albers Tundalus. 41, 51 jenes 42. 43. 10. welaht daz lant wuochers truoc. 73. [im] n der Guten frau 913. 1063 welaht jener wære. 44. 3. im 45. 18. do daz 46, 13, enwesse 47, 12. [daz] 49, 27, wir han an 59. din kurze wile 79. Hahns geinunde ist so sicher dass es in das wörterbuch gehört. 50. 34. umberede. dieses wort bedeutet nicht blofs umschweif und weitläufigkeit, sondern auch rede die um das wahre herumgeht und es auszusprechen scheut; so im Flore 6303, wo es Sommer mit wahrscheinlichkeit gesetzt hat. unrede ist freilich ein wort, passt aber hier wenig. bei Albrecht von Johannsdorf 86, 12 hat C unrede, B das richtige umberede, derselbe fehler ist bei Rudolf dem schreiber MS. 2, 182b zu befsern, dd ich wande vinden trost dd han ich niht wan umberede 52, 40 f. balder: manicvalder 53, 18. lit. vergl. menden. 51, 56 ff. 66. etwa des sites 54, 17, etwa so iz durchodt 55, 39. leidigen 56, 8, etwa ob eime gegeben diu gluot 27. hdken mere. 20. er schein 32. egeliche 57. 76. iht 60, 13. si brdhten köphe guldin 75. [icht] 62. 63. der ist disiu heimuote

32. Freidank 1, 7—10 hat Otacker 70°, im letzten verse bûwet. 122, 21 f. der Teichner von dem meinswern Wiener jahrb. 1 (1818) anz. s. 39 stæch ieglich eit als ein dorn, ir würd so vil niht gesworn.

178, 2 ff. Wilhelm Grimm in der einleitung s. en vergleicht aus dem Tristan Heinrichs von Freiberg 4845 ff. wan manec dinc verdirbet des man niht erwirbet; daz nimmer verdürbe, der ez mit vlize würbe. damit stimmt in Kellers Erz. aus altd. hss. 134, 15 ff. sin blibet ungeworben vil des man [doch] niht werben wil; daz doch niht gar verdürbe, der es etlich teil würbe. hierin ist ungeworben elend; aber verdorben neben blibet wäre auch ungeschickt. besser wird unerworben geschrieben.

Zu den in der zweiten ausgabe s. xu f. verzeichneten handschriften des deutschlateinischen textes kommt eine der Grazer universitätsbibliothek, 38/3, pap. 14. jh. 43 bll. in quart.

33. Gottfried von Straßburg 3582 nu, Tristan der begunde einen leich do läzen klingen in von der vil stolzen fründin Grälandes des schænen. Heinrich von Türlein 11564 in einer aufzählung von jammergeschichten do man Grälanden sot. der von Gliers MS. 1, 44° Gralant, den man gar versot, wart nie græzer not beschert. Weinschwelg 332 Grälanden sluoe man unde sot und gab in den vrowen zezzen, wan si sin niht wolden vergezzen. im Lai de Graelant kommt von diesem sieden nichts vor. Wolf über die lais s. 238 vermutet daher verwechselung mit Gurun, den Gottfried vorher (3524) nenne. aber Gottfried sagt nichts von dessen schicksale. daße es ein deutsches gedicht von Gralant gab machen die anspielungen wahrscheinlich. dazu tritt daß Gralant als beiname vorkommt: Heinricus Gralant in einer urkunde aus dem ende des 12n jh. MB. 7, 367.

- 34. Jacob Grimm bemerkte in diser zeitschrift 5, 74 daß in einem 1685 gedruckten buche von den bösen weibern s. 75 der sächsischen gewohnheit gedacht werde die braut in ihren hochzeitlichen ehrentagen herr braut zu nennen. wenn er dafür hielt daß dadurch sich vielleicht das lieber brü in dem bruchstücke von frau Treiben rechtfertigen laße, so bin ich anderer meinung. aber für jene gewohnheit kann ich noch ein zeugniss anführen. Haltaus s. 1761 unter stulfest giebt folgende stelle aus Andreas Hollanders Spiegel guter und böser regenten s. 407, 'ob die Saxen, wann sie die braut in ihren hochzeittagen herr braut nennen, ihre tauglichkeit zum regiment hiemit wollen anzeigen, habe ich nicht, weil ich jung von ihnen gekommen, fragen können.'
- 35. Wattenbach in seinem Schriftwesen des mittelalters s. 344 hebt aus der Histoire littéraire de la France 23,710 ff. hervor dass in dem kataloge der von Richard von Fournival um die mitte des 13n jh. in Amiens begründeten bibliothek Primat d'Orléans, auteur d'un poème sur la guerre de Troie genannt werde und erinnert mit recht an das gedicht Pergama flere volo, das in der Wiener hs. 883 die überschrift hat Exclamationes super muris Troianis editae per Primatem egregium versificatorem. diese hs. verzeichnet Denis 2, 2310, eine zweite 2, 1352, Münchener hss. Schmeller Carm. Bur. s. 269, Pariser Du Méril Poés. pop. lat. s. 310. der primas von Orleans wird erwähnt in der Bataille des sept ars in Jubinals Rutebeuf 2, 430, le primat d'Orliens et Ovide ramenoient en lor aide.

Verse eines primas Hugo giebt das Spicilegium Solesmense 2, 295, Distinctionum monasticarum lib 11 'unde Hugo cognomento Primas de quibusdam scholasticis ita iocatus est,

filii burgensium, filii crumenae, quos a scholis revocat cantus Philomenae, non de lignis faciunt ignem, immo de carbone, ideo ne viso fumo veniant tertiae personae.

tertias personas vocavit bidellos.' für immo de wird sed zu schreiben und viso fumo zu streichen sein.

 326. Dist. mon. lib. 1 'castelli nomine magnum quid solet designari, ut patet ex his versibus Hugonis qui Primas cognominatus est,

non peto castellum nec opes nec oves nec agellum, sed peto mantellum vel-equum vel equam vel asellum.

3, 472. Dist. mon. lib. 11 cap. 141 unde Hugo Primas cognomine,

quum in Anglia constitutus iocando versifice quereretur quod cerevisiam bibere cogeretur, interposuit ludis suis seria, dicens

est labor hic esse, quum sit potare necesse

potum, de messe quam (quam nos?) consuevimus esse.

poto, sed invite: probo pocula gentis avitae,

vinum de vite, quia vitis ianua vitae.

- 36. Neidhart 40, 5 also vreut den tumben guot geheize durch daz jdr. wie durch die von mir angeführte stelle Freidanks wird das sprichwort erwiesen durch Wolfdietrich B 208, 1 do tete ich sam der tumbe und was der geheize fro.
- 94, 11. zu den in der anmerkung und in dieser zeitschrift 13, 182 gegebenen beispielen des beinamens Totzelære kommen Wernhardus Tozelarius (1243) in Rieds Geschichte der grafen von Hohenburg s. 91, Margaretha filia Ioannis Dotzler im Calendarium des stiftes Öhringen bei Wibel Cod. dipl. Hohenl. s. 139. in Kärnten bedeutet nach Lexer s. 66 totzln, tötzln etwas unausgesetzt verlangen ohne sich abweisen zu laßen und davon wird der totzlar gebildet: dadurch erklärt sich Neidharts tozelære genügend und dem zusammenhange angemeßen und die von mir gewagte deutung zerfällt.
- 101, 13 mit der lesart jd bin ich in dime geu manges snæden understreu ist noch zu vergleichen Warnung 840 die gebüren tween ist in und næmen in anz bettestro.
- 37. Daß der Winsbeke oder, wie Haug von Trimberg ihn nennt, Windesbeke ein herr von Windsbach an der Rezat, im landgerichte Heilsbronn, war ist wohl richtig angenommen worden. Hermannus de Windesbach erscheint im j. 1228 in einer urkunde in Jägers Geschichte Frankenlands 3, 353, MB. 37, 225, im j. 1253 in der Matricula nobilium bei Jung Miscellanea 1, 7. der zeit nach kann er der dichter sein.
- 38. Parzival 2, 17 valsch geselleclicher muot ist zem hellefure guot, und ist höher werdekeit ein hagel. sin triuwe hatt so kurzen zagel, daz si den dritten biz niht galt, fuor si mit bremen in den walt. zur erklärung des wunderlichen gleichnisses ist nichts taugliches vorgebracht worden als die stelle aus Fischarts Gargantua cap. 19 (s. 283 der ausg. von 1590) die Lachmann in seiner abhandlung über den eingang des Parzivals nach Meusebachs mittheilung anführt, woher Fischart nahm was er von dem beistande sagt den die frommen bremen den Rhizophagen gegen die löwen leisteten ist nicht schwer zu finden wenn man die bücher kennt aus denen er

seine mehr scheinbare als wirkliche gelehrsamkeit schöpfte; auch hat Meusebach später richtig auf Sebastian Münsters Cosmographei (Basel 1558) s. 1221 verwiesen. Münster nahm die erzählung aus Diodorus 3, 23, Diodorus aber und Strabo 16 s. 771 aus des Agatharchides fünftem buche vom Rothen meere, wie aus dem auszuge des Photius s. 452° Bekk, sich ergiebt, nach Agatharchides wohnen am Astaboras in Aethiopien Rhizophagen die von wurzeln leben die sie aus den sümpfen graben: sie leiden von löwen deren das land voll ist große noth; aber im heißesten sommer werden die löwen von einer ungeheueren menge großer mücken (χώνωπες) vertrieben. ähnlich ist was Ammianus Marcellinus 18, 7 von den mücken berichtet die den mesopotamischen sumpflöwen verderblich sind. Wolframs gleichnis wird durch jene erzählung der Agatharchides genügend erklärt: 'die treue des unstäten gesellen hält so wenig stand dass sie in der gesahr den freund im stiche läst: fuhr sie mit jenen bremen die gegen die löwen kämpfen in den wald, so erwiderte sie nicht den dritten biss.' der biz ist der der feindlichen löwen, der ausdruck wie in der erzählung von dem üblen weibe 419 si sluoc slege ungezalt; vil kûme ich ir den dritten galt, 534 so gülte ich ir den dritten slac. den kurzen zagel nach Parz. 297, 12 noch scherpfer dan der bin ir zagel, zu erklären ist unmöglich: der ausdruck muß ein sprichwörtlicher sein und das was bald zu ende ist bedeuten. im Mhd. wb. 3, 839h wird eine erklärung Beneckes widerholt die Lachmann anführt und durch die frage 'beißen die bremen?' einleuchtend zurückweist, von einem abwehren der bremen kann überdies nicht die rede sein wenn, woran ich nicht zweisle, mit bremen in der dargelegten weise zu erklären ist. dass das abendländische mittelalter aus dem werke der Agatharchides oder den auszügen daraus unmittelbar nichts kann empfangen haben ist sicher. ich habe vergebens eine vermittelung die jene erzählung verbreitet haben konnte gesucht: und doch muß sie irgendwie verbreitet gewesen sein; denn wie wunderlich auch Wolfram redet, er rechnet auf verständniss.

39. Parzival 57, 15 ff. Lucianus Πρός τον ελπόντα Προμηθεύς εξ εν λόγοις c. 4 Πεολεμαΐος γοῦν ὁ Λάγου δύο χαινὰ
ες Λίγυπτον ἄγων, κάμηλόν τε Βαχτριανὴν παμμέλαιναν
καὶ δίχρωμον ἄνδρωπον, ὡς τὸ μεν ἡμίτομον αὐτοῦ ἀκριβῶς
μέλαν είναι τὸ δ'ἔτερον ες υπερβολὴν λευκόν, ἐπ' ἴσης δὲ
μεμερισμένον, ἐς τὸ θέατρον συναγαγών τοὺς Λίγυπτίους

επεδείχνυτο αὐτοῖς ἄλλα τε πολλά θεάματα καὶ το τελευταῖον καὶ ταῦτα, τὸν κάμηλον καὶ τὸν ἡμίλευκον ἄνθρωπον, καὶ ὥετο ἐκπλήξειν τῷ θεάματι u. s. w.

- 40. Parzival 146, 19 ff. irrig meint Jacob Grimm Rechtsalt. s. 192 diese stelle lehre den brauch durch ausgeschütteten wein sich des landes zu unterwinden. 147, 2 sagt Ither ausdrücklich daß er den wein unabsichtlich vergoßen habe. als rechtssymbol ergiebt diese stelle das umkehren eines angebrannten schoubes, womit Grimm s. 196 aus französischer rechtsgewohnheit der saisie féodale das aufpflanzen eines bdton garni de paille zusammenhält, was, wie mir scheint, nicht verglichen werden kann. jenes symbol anzuwenden hatte Ither keine lust gehabt. er sagt scherzend ob ich schoube umbe kerte, so wurde ruozec mir min vel: in wahrheit hat er aus keckerem trotze den goldbecher von der tafel des königs Artus genommen; seinen rittern entbietet er nun höhnend sie sollen den becher holen. nicht einmahl das wegnehmen des bechers ist als ein übliches rechtssymbol hierdurch erwiesen.
- 41. Parzival 294, 21 frou Minne, hie seht ir zuo: ich wæn manz in ze laster tuo: wan ein gebür spræche sån, mime herrn si diz getän. er klagt ouch, möhter sprechen. frou Minne, lät sich rechen den werden Wäleise: wan liez in iver vreise unt iver strenge unsüezer last, ich wæn sich werte dirre gast. diese stelle ist wunderlich misverstanden worden. Wolfram sagt 'frau Minne, ich meine, euch geschieht es zum schimpfe dass Parzival geschlagen wird. denn ein bauer ohne feineren sinn würde alsbald behaupten meinem herrn (dem Parzival) und nicht euch sei dies zugefügt. könnte er in seiner verzückung sprechen, so würde er auch klagen dass er durch euch dies leide. gebt ihn frei und lasst ihn sich rächen.' mit mime herrn si diz getän habe ich zu Neidh. 77, 25 eine stelle aus Mai und Beastor verglichen: Walthers frowe Minne, daz si in getän 40, 26 ist ebenso verstanden worden; aber Lachmanns erklärung stimmt besser zu dem folgenden.
  - 42. Parzival 341, 23. trippdnierse kann das französische truppendiere sein das bei Du Cange unter trahere (5) aus einer gerichtlichen schrift vom j. 1392 angeführt wird, auquel mary sa femme
    dist moult despiteusement 'vostre truppendiere est venue et vous a
    demandé.'
  - 43. Walther 28, 31. den seltenen ausruf al die werlt (heutzutage alle welt) hat Heinrich vom Türlein 16289.

- 76, 14. Fischart Garg. cap. 8 ich wolt dich in ein stroh sauffen.
  78, 3. Sainte Marherete (herausg. von Osw. Cockayne) s. 1
  hdligästes.
- 185, 34. Ulrich von Türheim Wilh. 117° herzeberndiu sér, 123° herzeberndiu leit.
- 44. Zu Karajans Sprachdenkmalen. 25, 22. die hant bot er ir [dare. er ge]reit zeuordirst an der schare. 24. da si fur in der [vare.] vergl. 37, 3 daz diu brovt da fuor in der uare. 47, 5 f. vielleicht in [secula] s[eclo]r[ur]n 51, 17 f. weinen unde suof[tod. da] ist helle wizze not.
- 45. Ruther 916 nu in kinne got an mir armen man. darin liegt zunächst nu erkenne sich got an mir armen man. aber dies kann nicht das echte sein. Dieterich sucht Constantins hilfe: durch gendde quam ich here gevaren: du salt din ere an mir bewaren. es ist also zu schreiben nu erkenn dich an mir armen man. Parz. 12. 19 der sich hete an im erkant, e daz er wære dan gewant, mit deheiner slahte günste zil, den wart von im gedanket vil. kurz vorher, 909 ff., hat Massmann drucken lassen thiederich gezoginliche stont. uor ime an den Rnten. her sprach kuning man sagete mer ie u. s. w. dabei stehen die sinnlosen fragen kanten? ruten? und s. 234 wird ein facsimile des räthselhaften wortes verheißen. worauf jeder auch ohne den reim gerathen würde, an den knien (wie Iw. 5157 unde stuont vrou Lûnete ûf ir knien an ir gebete), das ist von Tieck in der hs. richtig gelesen worden und steht in der ersten ausgabe. diese erste ausgabe ist neben der zweiten unentbehrlich bis einmahl eine bessere zu stande kommt. möge die nicht leichte arbeit nicht der bank zufallen auf der ganze massen mittelalterlicher litteratur eilig ins haus geschlachtet werden.
- 46. Wackernagel in seinen Altfranzösischen liedern s. 198 bemerkt daß die reciproca sich underkässen, sich underwinnen und andere dieser art im althochdeutschen noch nicht vorkommen und erklärt sie für nachbildungen französischer ausdrücke. er konnte hinzusetzen daß schon Jacob Grimm Gr. 2, 885 dasselbe ausgesprochen hat. unrichtig aber behauptet er daß diese redeweise sich zuerst in der hößischen zeit der mittelhochdeutschen sprache finde. Ruland 172, 25 mit swerten si sich untersluogen. Ruther 1023 sich herbergten Thiederiches man der porten also ndhe das sie sich wol undersägen. nicht zuerst bei Heinrich von Veldeke kommt sich underminnen vor, sondern, wovon das Mhd. wb. nichts weiß,

schon im Vorauer Leben Jesu 278, 24 (= Fundgr. 1, 192, 41) steht vil suoze si sich underminnent. zumahl diese stelle macht die herleitung der redeweise aus dem französischen bedenklich. schon das ahd. untar hat auch die bedeutung eines vicissim oder mutuo und gewis konnte die sprache auch ohne einwirkung romanischer ausdrücke auf jene reciproca gerathen.

47. Jacob Grimm hat in der Mythologie s. 707 ausdrücke behandelt die auf die vorstellung führen daß die sonne mit einem klange aufgehe, sehr deutlich ist diese vorstellung in der folgenden stelle aus Liutwins Adam und Eva, einem armseligen gedichte das sonst fast nichts merkwürdiges enthält und keinen abdruck verdient. bl. 6° die mohren sind schwarz:

wd von daz ist daz sage ich iu.
daz kumet niuwan von diu
daz sie vor hitze hant kein frist
und daz daz lant số hóch ist
daz ez der sunn số nahe lit
daz sie hærent zaller zit
die sunne des morgens úf gán,
als sie ir schin hebet an,
mil einem súse in der wise
als himel und erde zsamen rise.

48. Görlitzer Evangelien Fundgr. 1, 199, 45 so chumt der jungiste tac als schir so ein brdze, der andern slahen mach. s. 361<sup>b</sup> wird geändert als schiere so ein brdzelnder dunreslac, so unwahrscheinlich als möglich. dennoch ist diese willkür in das Mhd. wb. 1, 234° aufgenommen worden. der ältere text der Vorauer hs. hat 297, 8 so chumt der iungiste tach. also sciere so ein braslach. also ist in der Görlitzer umarbeitung gemeint als schier ein brd d'andern slahen mac; denn so wird der vers leidlich.

49. Harmschar, zu Grimms Rechtsalt. s. 717. urkunde der grafen Ludwig und Gerhart von Rienekke, Oppenheim 17. jan. 1282, MB. 37, 544 — und daz Heinrich Zengenagel, der den totslac tet, selbe zwelfte die mit im daran waren, und gebreche der, so sol er mit andern daz ir werden zwelefe unserme herren dem bischoffe und Engelboldes (des getödteten) kinden ze bezzerunge die harnschar an dem dinstage nach dem ostertage der nun kumt von Hocheim ze Wirzeburc vur daz munster tragen, ieder man nach synem rechte, und sol Heinrich Zengenagel nu von vasten uber ein jar ze Rome varn und

sol da sin die sehs wochen vur sine und Engelboldes sunde. diese urkunde bezeugt unter anderen Horant der voget von Rienekke.

50. Was Eulenspiegel s. 62 Lapp. von dem schmiedknecht und seinem gesellen sagt ergiebt sich aus dem Liedersaal 3, 205 als ein landläufiger unsauberer scherz.

H.

## ELBEGAST.

Nach einer mitheilung des hrn. dr ABirlinger in Bonn liegen im fürstlich Fürstenbergischen archive zu Donaueschingen zwei hefte, geschrieben im j. 1727 von dem schattenmüller Lanzenberger bei Bonndorf in der Baar, die eine menge besegnungen und zaubermittel enthalten. das zweite und dritte stück der mir vorliegenden abschriften, Eine Bestellung: Maria in den garten trat usw. und Ein seegen über sein hab und guth zu sprechen: Es waren drei engel bei Maria usw. sind ziemlich verwilderte varianten des in den schleswig-holsteinischen sagen s. 517, 34 und in der zs. für deutsche mythol. 4, 130 gedruckten diebsegens. ich finde sonst nicht viel beachtenswertes darunter. aber das vierte stück, ein diebsegen beginnt:

Ich beschwöre dich bei maister Arbegast, der allen dieben ein maister war, der sei bundten und knipft und nimmermer aufgelöst bifs an den jüngsten tag. da soll dir so bandt sein als dem Judas war usw. also ganz ähnlich wie der in dieser zs. 13, 184 wiederholte thäringische segen, und man kann demnach vermuten daß es einmal einen gereimten diebsegen gegeben hat, in desen anfang die verse (Ich beswer dich)

bi dinem meister Elbegast, der aller diebe meister was

vorkamen.

13, 3, 71,

K. M.

# WELCHE SEQUENZEN HAT NOTKER VER-FASST?

my . Typor My 234

Die bedeutung welche Notker Balbulus für die entwickelung der kirchenmusik und poesie gehabt hat ist allgemein anerkannt; aber man hat noch wenig gethan um die art und den umfang seiner tätigkeit genau abzugrenzen. unter den zahlreichen hymnen und sequenzen des mittelalters und namentlich auch der SGaller mönche die aus mancherlei handschriften gedruckt vorliegen, sind freilich auch Notkers sequenzen enthalten, ohne daß aber ein gründlicher und erfolgreicher versuch gemacht wäre die werke dieses urhebers einer neuen poetischen gattung von denen seiner nachahmer zu sondern. Daniel im thesaurus hymnologicus (5, 37-41) und Schubiger in der sängerschule von SGallen (Einsièdeln und New York 1858 s. 45 ff.) haben im vorbeigehen die aufgabe zu lösen gesucht, sind aber zu so verschiedenen resultaten gekommen daß hierin schon die aufforderung zu erneuter prüfung liegt. während Daniel nur 27 sequenzen für Notkers werk gelten lafsen will, glaubt Schubiger 60 ganz sicher, 18 wenigstens wahrscheinlich echte zusammen gebracht zu haben.

Wenn der unterzeichnete auf den folgenden blättern die untersuchung wider aufnimmt so tut er es ohne die wohltuende hoffnung die sache zum abschluß zu bringen, aber in dem glauben sie zu fördern und mit dem wunsche, andere, denen sich gelegenheit bietet das handschriftliche material einzuschen, zu weitern mitteilungen anzuregen.

### Kritische methode.

Es ist klar daß Daniel und Schubiger zu so verschiedenen resultaten nur durch anwendung verschiedener kritischer principien gelangt sein können. beider standpunkt möge daher zunächst bezeichnet werden.

Daniel fasst (s. 40) den seinen in folgenden sätzen zusammen:

1. Pezii codex et San-Gallensis no. 378 Notkeri sequentias authenticas continent, quibus accedunt spuriae alterutrius libri propriae. nulli sequentiae Notkeriana origo concedenda, quae non amborum codicum sit communis, duabus exceptis: Laudes concinat et Dominus in Sina, quae ipsa in Notkeri epistola commendantur.

- 2. Quo expeditius commodiusque cedunt sequentiae in festorum rationem, eo iustius authenticae habentur.
- Nihil est quod persuadeat, Notkerum in aliquod festum, exceptis fortasse summis ecclesiae festivitatibus complures sequentias fecisse.
- Authenticae sequentiae Notkerianae plerumque peculiares titulos habent, et musicos modos suos posterioris originis sequentiis commodavere. contraria ratione certissima suspicio movetur.

Der erste artikel verkündet eine rohe, gewaltsame kritik, die gewis manches unechte ausscheiden, vielleicht aber noch mehr echtes abweisen wird. wer möchte mit dem satze daß wo zwei handschriften von einander abweichen keine das echte enthält, ins allgemeine gehen, zumal angesichts einer überlieferung, die ihn gleich zwingt zwei ausnahmen einzuräumen? die andern drei aber, da sie durchaus nicht selbstverständlich sind, können möglicherweise resultat, ficht aber princip der kritik sein.

Schubiger (s. 44) hingegen verlangt daß als Notkers eigentum angesehen werden:

- 1. alle sequenzen, welche Notker selbst oder schriftsteller nächster zeit als seine werke bezeichnen.
- 2. im all gemeinen die ältesten texte auf alle feste des jahres wo es schicklich und gebräuchlich war eine sequenz zu singen.
- billigerweise auch die welche in den ältesten mit Notkers namen versehenen sammlungen vorkommen, insofern diesen die bestimmte angabe eines andern verfafsers nicht widerspricht.

Der erste satz ist unansechtbar; die unsicherheit der beiden andern hat Schubiger selbst gefühlt und deshalb sein 'im allgemeinen' und 'billigerweise' hinzugefügt. für den zweiten ist doch zu bemerken dass die ansicht, an welchen sesten es schicklich sei sequenzen zu singen, nicht zu allen zeiten und an allen orten gleich gewesen ist; der dritte setzt die gewisheit voraus dass die, welche die sequenzensammlungen veranstalteten, Notkers werke sammeln wollten, nicht etwa die sequenzen, welche in ihrer kirche alljährlich zur aufführung kamen oder kommen sollten, den charakter der alten sammlungen sestzustellen muß die erste aufgabe sein.

Sequenzensammlungen aus dem kloster SGallen und SEmmeram.

Die reihenfolge der sequenzen ist aus zwei alten sammlungen bekannt gemacht:

- 1. aus der hs. die Pez im kloster des h. Emmeram in Regensburg fand und nach der er im thes. anecd. 1, 18—42 acht und dreifsig sequenzen mit Notkers vorrede abdrucken liefs. mit dieser hs. stimmt überein eine Münchner die Daniel im thes. 2, 3—31 benutzte. die sammlung ist im folgenden mit P bezeichnet.
- 2. aus der SGaller hs. 378. die sequenzenanfänge hat, aber ziemlich ungenau, Daniel 5, 38 f. der reihe nach verzeichnet. die sammlung ist im folgenden mit G bezeichnet.

Die darstellung beider verzeichnisse mit hinzufügung der melodie und des festes dem jede sequenz angehört, scheint für die weitere untersuchung notwendig. sie wird aber auch von dieser abgesehen erwünscht sein, da man bisher in jedem einzelnen falle die notizen sich mühsam zusammenlesen muste.

|                    |                                  | ,                               | 1 15                                    | uul                                  | ii C                                  | SE                                     | ŲΨ                                    | LAN                       | LC.                             | 1 1                           | 1/4 1                           |                                                             | O I                            | n E.                         | 1                                                                                   | E                               | IF A                            | 100                                | 1                               | •                                   |                           |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| P Gm               | 11                               | 18                              | 19                                      | 20                                   | 21                                    | 22                                     | 23                                    | 24                        | 25                              | 10                            | 27                              | 70                                                          | 7                              |                              | 28                                                                                  | 4                               | 13                              | 2.4                                | 38                              | 35                                  | ಣ                         |
| ۵,                 |                                  |                                 |                                         |                                      |                                       |                                        |                                       | 13 24                     |                                 |                               | 14 27                           | 15                                                          | 16                             |                              | 34                                                                                  | 18                              | 19 13                           |                                    |                                 |                                     |                           |
| Fest               | feria V (VI) paschae (M. 1, 214) | in sabbato in albis (M. 1, 216) | in octava paschae (M. 1, 219. D. 2, 55) | in dom. post oct. paschae (D. 5, 63) | in dom. II p. oct. paschae (D. 5, 63) | in dom. III p. oct. paschae (D. 5, 63) | in dom. IV p. oct. paschae (D. 5, 63) | de ascensione             | in octava ascens. (D. 2, 53)    | de s. Desiderio 23 Mai        | in die pentecostes              |                                                             | ·                              | de s. Benedicto 17 Juli      | justus ut palma minor (D.5, 149) de doctoribus, de uno confessore (D. 5, 148) 34 28 | de s. Laurentio 10 Aug.         | de assumptione b. M. v. 15 Aug. | in decollatione s. Joannis 29 Aug. | in nativitate b. M. v. 8 Sept.  | de s. Mauritio 22 Sept.             | de s. Mauritio 22 Sept.   |
| Melodie            | oryana                           | pascha                          | virgo plorans                           | deus judex justus (D. 5, 63)         | in te domine speravi (D. 5, 63)       | qui timet dominum (D. 5, 63)           | exultate deo (D. 5, 63)               | captiva (D. 5, 65)        | dominus in Syna (D. 5, 65)      | symphonia (D. 5, 65)          | occidentana (D. 5, 69)          | justus ut palma major (D. 5, 74) de s. Joanne bapt. 24 Juni | concordia (D. 5, 75)           | justus germinabit (D. 5, 80) | justus ut palma minor (D. 5, 149                                                    | romana (Sch. s. 45)             | mater (Sch. s. 45)              | captiva (D. 5, 87)                 | puella turbata (D. 5, 58)       | metensis minor (D. 5, 92)           | hypodiaconissa (D. 5, 93) |
| Anfang der sequenz | 21. Laudes deo concinat orbis    | 22. Carmen suo dilecto ecclesia | 23. Haec est sancta sollemnitas         | 24. Judicem nos inspicientem         | 25. Lans tibi sit o fidelis deus      | 26. En regnator coelestium             | 27. Lasta mente canamus deo           | 28. Summi triumphum regis | 29. Christus hunc diem iucundum | 30. Summis conatibus nunc deo | 31. Sancti spiritus adsit nobis | 32. Sancti baptistae, Christi                               | 33. Petre summe Christi pastor | 34. Qui benedici cupitis huc | 35. Rex regum domine noster                                                         | 36. Laurenti David magni martyr | 3. Congaudent angelorum chori   | 38. Summum praeconem Christi       | 39. Ecce sollemnis diei canamus | 40. Sancti belli celebremus triump. | 41. Ibant pariter animis  |
|                    | 2                                | 3                               | 3                                       | 3                                    | ଧ                                     | 2                                      | 0                                     | 3                         | õ                               | 3                             | က                               | က                                                           | က                              | 33                           | က                                                                                   | 3                               | က                               | ಣ                                  | 3                               | 7                                   | 4                         |

|     | Anfang der sequenz                  | Melodie                                                    | Fest                      | М     | P Gm |  |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|--|
| 42. | 42. Magnum te Michaelem             | graeca (D. 5, 95)                                          | de s. Michaele 29 Sept.   | 23 15 | 15   |  |
| 43. | 43. Christe sanctis unica spes      | dies sanctificatus (D. 5, 100) de s. Gallo 16 Oct.         | de s. Gallo 16 Oct.       |       | -    |  |
| 44. | 44. Dilecte deo Galle perenni       | justus ut palma minor(Sch.ex.30) de s. Gallo 16 Oct.       | de s. Gallo 16 Oct.       | 25 28 | 28   |  |
| 45. | 45. Psallat ecclesia mater illibata | laetatus sum (D. 5, 101)                                   | in dedical. ecclesiae     | 22 31 | 31   |  |
| 46. | 46. Sollemnitatem huins devoti      | fidicula (Sch. s. 63)                                      | in dedicat, ecclesiae     |       | 44   |  |
| 47. | 47. Omnes sancti scraphim           | vox exultationis (Sch. ex. 32) de omnibus sanctis 1 Nov.   | de omnibus sanctis 1 Nov. | 26 33 | 33   |  |
| 30  | 48. Sacerdotem Christi Martinum     | beatus vir qui timet (D. 5, 119) de s. Martino 11 Nov.     | de s. Martino 11 Nov.     | 27    | 34   |  |
| 49. | 49. Eia fratres cari festivitatem   | eia turma (D. 5, 120) de s. Othmaro 16 Nov.                | de s. Othmaro 16 Nov.     |       | 42   |  |
| 9.  | 50). A solis occasu usque ad ex.    | beatus vir qui suffert (D. 5, 121) de s. Columbano 21 Nov. | de s. Columbano 21 Nov.   | 29 36 | 36   |  |
| 51. | 51. Deus in tua virtute s. Andreas  | nimis honorati sunt (Sch. s. 46) de s. Andrea 30 Nov.      | de s. Andrea 30 Nov.      | 30    |      |  |
| 52. | 52. Clare sanctorum senatus         | aurea (Sch. ex. 34)                                        | de apostolis              | 31 37 | 37   |  |
| 53. | 53. Agone triumphali militum        | vox exultationis (Sch. s. 46)                              | de martyribus             | 32 33 | 33   |  |
| 54  | 54. Quid tu virgo mater ploras      | virgo plorans (D. 5, 147)                                  | de martyribus             | 33 19 | 19   |  |
| 55  | 55. Prompta mente trinitati can.    |                                                            | de sancta trinitate       |       |      |  |

(D. 5, 45) denselben titel führt. Schubiger s. 46 bezeichnet als melodie der ersteren Te martyrum mirabilis, und bemerkt s. 40 anm. 7 dafs . Die sequenz steht in Branders sammlung aus der sie Schubiger ex. 38 abgedruckt hat, unter dem titel Te marthrum, weicht aber durchaus ab von der sequenz Laus tibi Christe qui humilis homo, welche in einer Einsiedler hs. (Schub. ex. 6) uad in Branders sammlung die melodie Mirabilis auch unter dem namen Te martyrum vorkomme.

2 Pür die sonn- und festtage zwischen ostern und pfingsten stimmen die bss. in der verwendung der sequonzen nicht überein: nr. 17 feria sexta in albis D. 2, 55. — nr. 18 feria III post pascha M. 1, 211. — nr. 25 in dominica post oct. pasch. D. 2, 56. — nr. 26 in dom. post ascens. D. 2, 54. — ar. 27. in dom. post oct. pasch. D. 2, 56. — ar. 29 in dom. infra octav. ascens. D. 5, 65.

# Verzeichnis der seguenzen in der SEmmeramer hs.

|   | Anfaug der sequenz                                  | Melodie                 | Melodie                           | 9  | G Gm  |   |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----|-------|---|
|   | 1. Eia recolamus laudibus piis digna eia turma      | eia turma               | in nativitate dom. 25 Dec.        | 2  | 2 42  |   |
|   | 2. Grates nunc omnes reddamus                       |                         | in nativitate dom. 25 Dec.        |    |       |   |
|   | 3. Natus ante saecula dei filius                    | dies sanctificatus      | in nativitate dom. 25 Dec.        | 1  | _     |   |
| _ | 4. Hanc concordi famulatu colamus concordia         | concordia               | de s. Stephano 26 Dec.            | 3  | 2     | 5 |
|   | 5. Joannes, Jesu Christo multum dilecte romana      | romana                  | de s. Joanne evang. 27 Dec.       | r3 | 5 4   |   |
|   | 6. Laus tibi Christe, patris opt. n. deus mirabilis | mirabilis               | de 3s. innocentibus 28 Dec.       | 9  | 41    |   |
|   | 7. Festa Christi omnis christianitas triinitas      | trivitas                | de epiphania 6 Jan.               | 10 | -     |   |
|   | 8. Concentu parili hic te, Maria                    | symphonia               | in purificatione b. M. v. 2 Febr. | 12 | 12 10 |   |
|   | 9. Laudes salvatori voce modul.                     | frigdola                | in dominica paschae               | 15 | 15 12 |   |
|   | 10. Pangamus creatoris atque redempt. mater         | mater                   | feria II paschae                  | 16 | 16 13 | _ |
|   | 1. Agni paschalis esu potuque dignas graeca         | graeca                  | feria III paschae                 | 19 | 19 15 | _ |
|   | 12. Grates salvatori ac regi Christo                | duo tres                | feria IV paschae                  | 20 | 20 16 |   |
|   | 13. Summi triumphum regis pros.                     | captiva                 | de ascensione                     | 28 | 28 24 |   |
|   | 4. Sancti spiritus adsit nobis gr.                  | occidentana             | in die pentecostes                | 31 | 31 27 |   |
|   | 5. Sancti baptistae, Christi praec.                 | justus ut palma major   | de s. Joanne bapt. 24 Juni        | 32 | 32 5  | _ |
|   | 16. Petre, summi Christi pastor, et P. concordia    | concordia               | de ss. Petro et Paulo 29 Juni     | 33 | 8     |   |
|   | 17. Sancti merita Benedicti incluta                 | occidentana (D. 5, 79)  | de s. Benedicto 17 Juli           |    | 27    |   |
|   | 18. Laurenti David magni martyr                     | romana                  | de s. Laurentio 10 Aug.           | 36 | 4     |   |
|   | 19. Congaudent angelorum chori                      | romana                  | de assumptione b. M. v. 15 Aug.   | 37 | 4     |   |
|   | 20. Stirpe Maria regia procreata                    | adducentur (Sch. s. 45) | de nativitate b. M. v. 8 Sept.    |    | 29    | _ |
|   |                                                     |                         |                                   |    |       |   |

# 274 WELCHE SEQUENZEN HAT NOTKER VERFASST

|     | Anfang der sequenz                                        | Melodie                    | Fest                          | G Gm  |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|
| 21. | 21. Gaudens ecclesia hanc dieculam                        | symphonia (D. 5, 310)      | de s. Emmeramo 22 Sept.       |       |
| 22. | 22. Psallat ecclesia mater illibata                       | laetatus sum               | in dedicatione ecclesiae      | 45 31 |
| 23. | 23. Magnum te Michaelem habentem                          | graeca                     | de s. Michaele 29 Sept.       | 42 15 |
| 24. | 24. Ad celebres rex coelice laudes                        |                            | de s. Michaele 29 Sept.       |       |
| 25. | 25. O dilecte domino, Galle perenni                       | justus ut palma minor      | de s. Gallo 16 Oct.           | 44 28 |
| 26. | 26. Omnes sancti Seraphim, Cherub.                        | vox exultationis           | de omnibus sanctis 1 Nov.     | 47 33 |
| 27  | 27. Sacerdotem Christi Martinum                           | beatus vir qui timet       | de s. Martino 11 Nov.         | 48 34 |
| 28. | 28. Laude dignum sanctum canat                            | metensis minor (D. 5, 120) | de s. Othmaro 16 Nov.         |       |
| 29. | m                                                         | beatus vir qui suffert     | de s. Columbano 21 Nov.       | 50 36 |
| 30. | 30. Deus in tua virtute sanctus Andr. nimis honorati sunt | nimis honorati sunt        | de s. Andrea 30 Nov.          | 51    |
| 31. | 31. Clare sanctorum senatus apost.                        | aurea                      | de apostolis                  | 52    |
| 32. | 32. Agone triumphali militum regis                        | vox exultationis           | de martyribus                 | 53    |
| 33. | 33. Quid tu virgo mater ploras, R.                        | virgo plorans              | de martyribus                 | 54    |
| 34. | 34. Rex regum, deus noster colende                        | justus ut palma minor      | de doctoribus, uno confessore | 35 28 |
| 35. | 35. Virginis venerandae de numero                         | filia matris               | de una virgine                | 13    |
| 36. | 36. Benedicta semper sancta sit trinit.                   |                            | de s. trinitate               |       |
| 37. | 37. Alma cohors domini compangat                          |                            | de s. trinitate               |       |
| 38  | 38. Exultemus in ista fratres sollem.                     |                            | de s. Dionysio                |       |

Ein blick auf die reihe der festtage lehrt daß beide sammlungen, zu praktischem zwecke angelegt, die sequenzen so auf einander folgen lafsen wie sie im laufe des kirchenjahres zur verwendung kamen, beide sammlungen stimmen daher in der folge der sequenzen die ihnen gemeinsam sind, überein. dass die gesänge auf das kirchweihfest (G 45. 46. P 22) an verschiedener stelle stehen, ist eine notwendige abweichung da die handschriften aus verschiedenen klöstern stammen. leicht erklärt sich auch dass zwei sequenzen Rex regum deus noster colende auf einen bekenner und Virginis venerandae de numero auf eine jungfrau in G 35. 13 mitten unter den andern, in P 34. 35 hingegen am ende stehen. so pflegen nämlich die sammlungen eingerichtet zu sein dass auf die für bestimmte feste und heilige gedichteten gesänge die gemeinsamen auf die bekenner, märtyrer, jungfrauen, apostel usw. folgen. während also in G diese sequenzen an der stelle blieben, wo sie zuerst vorkamen, stellte sie der schreiber von P hinter die übrigen. die sequenz auf den heiligen Dionysius welche in P den schlufs bildet, muß, weil ihre stellung der durchgehenden anordnung widerstreitet, als späterer zusatz angesehen werden, sie ist speciell für die Regensburger kirche bestimmt, und form und inhalt erweisen sie als ein jüngeres product (vgl. Daniel 5, 37).

# Die Sanct-Galler melodiensammlung.

Neben den beiden besprochenen hss. ist von gröster bedeutung die SGaller hs. nr. 484 (im folgenden bezeichnet durch Gm) auf welche Schubiger s. 41 f. zuerst die aufmerksamkeit gelenkt hat, nach seinen angaben gehört sie wahrscheinlich noch dem 9 jahrh. an und soll von s. 258-295 die entwürfe der Notkerischen melodien, doch ohne den text enthalten, ob dieses merkwürdige document der originalentwurf zu den Notkerischen sequenzen sei, meint Schubiger, dürfte wohl kaum mehr entschieden werden, iedenfalls erscheine es als eine ehrwürdige copie desselben und sei schon darum von wichtigkeit, weil es die ansicht bekräftige dass Notker zuerst den melodischen plan entworfen und erst dann den melodien die textworte angepasst habe. von den 50 Notkerischen melodien fehlten nur sechs: Dominus regnavit, Justus germinavit, Nimis honorati sunt, Pretiosa est, Amoena und Virguncula clara. - Die untersuchung wird ergeben wie weit diese ansichten für richtig gelten können.

Die namen der vierundvierzig melodien sind folgende: 1. Dies sanctificatus. 2. Concordia. 3. Hypodiaconissa. 4. Romana. 5. Justus ut palma maior. 6. Cignea. 7. Trinitas. 8. Planctus sterilis. 9. Filia matris. 10. Symphonia. 11. Nostra tuba. 12. Frigdola. 13. Mater. 14. Obtulerunt. 15. Graeca. 16. Duo tres. 17. Organa. 18. Pascha. 19. Virgo plorans. 20. Deus judex justus. 21. In te domine speravi. 22. Qui timent. 23. Exultate deo. 24. Captiva. 25. Dominus in Sina in sancto. 26. Confitemini. 27. Occidentana. 28. Justus ut palma minor. 29. Adducentur. 30. Laudate dominum. 31. Laetatus sum. 32. Adorabo. 33. Vox exultationis. 34. Beatus vir qui timet. 35. Metensis minor. 36. Beatus vir qui suffert. 37. Aurea. 38. Puella turbata. 39. Metensis maior. 40. Te martyrum. 41. Mirabilis. 42. Eia turma. 43. (ohne angabe des titels). 44. Fidicula.

Ein vergleichender blick auf die tabelle welche den inhalt der andern SGaller hs. darstellt, zeigt dafs die ersten siebenundzwanzig melodien in Gm nach demselben gesichtspunkt geordnet sind wie die sequenzen in G, d. h. nach der reihe der kirchlichen feste. für die sequenzen G 2. 6. 8. 11. 17 fehlen in diesem teile von Gm die entsprechenden melodien, für die melodien Gm 8. 26 fehlen in G die entsprechenden sequenzen; die melodien der sequenzen G 12. 13 stehen in Gm 10. 9 in umgekehrter ordnung 1, sonst herscht völlige übereinstimmung. — Dafs die melodie Symphonia für die sequenz G 30 an entsprechender stelle in Gm nicht steht, ist nur eine scheinbare abweichung; denn diese melodie kommt schon vorher bei einer andern sequenz G 12, Gm 10 vor, und wer nur die melodien ohne die texte sammelte, konnte keinen grund haben dieselbe melodie zweimal in seine sammlung zu schreiben.

Diesen letzten umstand muß man im auge behalten, um ein ähnliches verhältnis auch zwischen G 32—54 und Gm 28—37 wahr zu nehmen. von den sequenzen G 32. 33. 36—38. 41—43. 54,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese abweichung läfst sich vielleicht erklären. zn den in SGallen besonders geschätzten heiligen scheinen Agnes und Agathe gehört zu haben. sie allein von allen heiligen jungfrauen werden in Ratperts litanet (Canisius ed. Basn. 2, 3, 119) angerufen. der tag der heiligen Agnes ist der 21 januar, der der h. Agathe der 5 februar. in G steht die sequeuz De una virgine unmittelbar nach der sequeuz auf Mariae reinigung (2 februar), in Gm unmittelbar vor derselben. der sammler von Gm liefs sie schon am tage der heiligen Agnes, der von G erst am tage der heiligen Agates, der von G erst am tage der heiligen Agates.

welche nach melodien gehen, die schon vorher zur verwendung gekommen waren, darf man in Gm keine spur erwarten; für die sequenzen G 34, 39, 46, 49, 51 fehlen in diesem teile von Gm die entsprechenden melodien überhaupt. doch auch die reihe, welche übrig bleibt zeigt zu den melodien Gm 28-37 nicht so nahe beziehung, wie sie zwischen den ersten teilen hervortrat. nun hat aber P auf das geburtsfest der jungfrau Maria eine sequenz nach der melodie Adducentur, nicht wie G nach Puella turbata, und auf den heiligen Othmar eine sequenz nicht nach der melodie Eia turma, sondern nach Metensis minor. läfst man hier P an die stelle treten von G, so ergiebt sich folgende reihe von melodien: Justus ut palma minor, Adducentur, (Metensis minor, Justus ut palma minor) Laetatus sum, Vox exultationis, Beatus vir qui timet, Metensis minor, Beatus vir qui suffert, Aurea, Vox exultationis - welche, wenn man von den eingeklammerten namen absieht, genau mit Gm 28-37 übereinstimmt. Es ist also klar daß auch Gm 28-37 nach den festen des kirchenjahres geordnet ist.

Nach der melodie Gm 36 geht die sequenz auf den heiligen Columban (21 november), nach der folgenden Aurea Gm 37 die auf die apostel; die auf die märtyrer (G 53. 54) wiederholen frühere melodien, mit der melodie Aurea ist also für eine sammlung die nur die noten enthält, der jahreskreifs geschlofsen.

Wie nun die sequenz P 38, weil sie außerhalb der festfolge am schluße der hss. steht als späterer nachtrag angesehen wurde. so müßen consequenter weise auch die melodien Gm 38-44 als solche gelten, woraus aber nicht folgt dass nicht auch die nächst vorhergehenden melodien schon nachträge sind. für Gm 37 scheint sich dies aus folgendem zu ergeben: es ist oben hervorgehoben dass die sequenzen, welche auf gemeinsame feste gehen, am schluss der sammlungen zu stehen pflegen, so in P Rex regum deus noster colende und Virginis venerandae de numero. da nun beide SGaller hss. übereinstimmend diese sequenzen mitten in die übrigen einschalten, so muss der umstand dass die vier letzten sequenzen in G (eine auf die apostel, zwei auf die märtyrer, eine auf die trinität) nicht in gleicher weise eingereiht sind, befremden, ihre stellung widerstreitet dem sonst bewahrten princip und muß zu der annahme führen dass sie ein nachtrag sind. derselbe schluß gilt für die melodie Aurea Gm 37, nach der die erste von ihnen geht. vor der hand erscheint also Gm 1-36 als eine abgeschloßene, nach

Z. f. D. A. neue folge III.

der festfolge angelegte sammlung von melodien, zu der Gm 37-44 als ein späterer anhang trat.

Schlufsfolgerungen über das verhältnis der sammlungen G, Gm, P.

- 1. Wenn Gm 37—44 ein nachtrag ist, so kann keine sequenz nach einer der melodien Aurea, Puella turbata, Metensis major, Te martyrum, Mirabilis, Eia turma, nach der unbenannten dreiundvierzigsten und nach Fidicula in dem kanon von sequenzen enthalten gewesen sein, welcher der melodiensammlung Gm 1—36 entsprach; also nicht G 2 = P 1, G 6 = P 6, G 52 = P 31. G 8. 11. 39. 46. 49.
- 2. Da die sammlung Gm jede melodie nur einmal bringt, und zwar an der stelle, wo sie zum ersten mal gebraucht wurde, so können die sequenzen in G und P, welche eine vorangegangene melodie wiederholen, dem kanon Gm 1—36 möglicher weise entsprochen haben, nicht aber die, deren melodie in Gm erst später folgt; also wohl G 32 = P 15, G 33 = P 16, G 36 = P 18, G 37 = P 19, G 42 = P 23, G 44 = P 25, G 53 = P 32, G 54 = P 33; G 30, 38, 41, 43, P 17, 21 aber nicht G 40.
- 3. Daraus daß die melodien Gm 37—44 einer abgeschloßenen sammlung angehängt sind, folgt nicht daß sie erst später bearbeitet sind; denn an sich kann etwas gleichaltriges oder selbst älteres später nachgetragen werden. aber gegenüber der tatsache daß diese poesie, zu der Notker den grund legte, auch nach ibm in SGallen reichlich gepflegt wurde, ist es jedenfalls wahrscheinlicher daß ein SGaller mönch der einen vollständigen kanon für das ganze jahr anlegte, alle melodien aufnahm, die zu seiner zeit in gebrauch waren, als daß er eine auswahl traß, der später durch ihn selbst oder durch andere das anfänglich verschmähte wieder angehängt wurde. läßt man diese hypothese, die weitere bestätigung erfahren wird gelten, so folgt daß alle sammlungen, die eine sequenz nach einer der melodien Gm 37—44 enthalten, jünger sind als der kanon Gm 1—36, also auch P und G.
- 4. Wenn Gm 1-36 die älteste von den drei sammlungen ist, so folgt dass P der auszug eines SGaller sequentiariums ist; denn in P fehlt eine große zahl von sequenzen, welche Gm als die ältesten verbürgt.
  - 5. Da G am geburtsfeste der heiligen jungfrau und am tage

des heiligen Othmar sequenzen nach den später aufgenommenen melodien Puella turbata und Eia turma bietet, P hingegen die des alten kanons Adducentur und Metensis minor festhält, so muß die quelle von P in manchen punkten ursprünglicher gewesen sein als G.

6. Die sequenzen Virginis venerandae de numero (G 13) und Rex regum deus noster colende (G 35), welche in P an das ende der sammlung getreten sind, stehen in Gm wie in G unter den andern sequenzen, also ist die folge in G hier ursprünglicher als in P.

## lst Gm 1-36 eine sammlung der Notkerschen melodien?

Um die frage, ob Gm 1-36 eine sammlung Notkerscher melodien sei, zur entscheidung bringen zu können, müßen zwei punkte erörtert werden:

1. findet sich in Gm 1-36 eine melodie, die nachweislich nicht von Notker verfafst ist?

Nach der melodie Beatus vir qui suffert (Gm 36) sind vier sequenzen bekannt1: eine auf den heil. Pirminius (3 november), eine auf den heil, Blasius (3 februar), eine auf den heil. Quirinus (30 märz), eine auf den heil. Columban (21 november). in Gm folgt die melodie auf Metensis minor, nach welcher die sequenz auf den heil. Othmar (16 november) gesungen wurde. aus der anordnung des kanons ergiebt sich dass der verfalser desselben von den vier sequenzen nur die letzte vor augen gehabt haben kann, denn die tage der andern heiligen gehen dem des h. Othmar voran. da nun dié sequenz auf den h. Columban A solis occasu usque ad exortum nach dem unverwerflichen zeugnis Ekkehards IV (Pertz M. 2. s. 117 f.) von Ekkehard I ist, so kann Gm 1-36 der Notkersche kanon nicht sein. es ist aber schon oben bemerkt dass nichts zwingt den nachtrag zu Gm erst mit nr. 37 beginnen zu lafsen; weist man also Gm 36 auch schon demselben zu, so fällt der angriff auf die echtheit von Gm 1-35 hin, und für den nachtrag gewinnt man eine zeitliche bestimmung. für keine melodie in Gm 1-35 läfst sich nachweisen daß Notker sie nicht bearbeitet habe.

19\*

¹ angeführt von Bartsch, die lateinischen sequenzen des mittelalters (Rostock 1868) s. 11.

- 2. findet sich in Gm 1 35 eine melodie, die nachweislich von Notker verfast ist, nicht?
- a. In dem widmungsschreiben an den bischof Liutward von Vercelli (Daniel thes. hym. 5, 5 f.) erwähnt Notker selbst vier sequenzen: Laudes domino concinat orbis ubique totus (nach der melodie Organa), Dominus in Sina, Psallat ecclesia, Mater illibata (nach der melodie Laetatus sum).
- b. Ekkehard IV erzählt in den casus SGalli (Pertz 2, 102) dafs der papst Adrian auf Karls des großen bitte zwei sänger, Petrus und Romanus, ins Frankenreich gesandt habe, um den entarteten kirchengesang nach römischem muster wieder herzustellen. dem zielpunkt ihrer reise, nach Metz, sei aber nur Petrus gelangt, Romanus sei unterwegs erkrankt, habe in SGallen aufnahme gefunden und dann dauernden aufenthalt genommen. 'fecerat quidem Petrus ibi jubilos ad sequentias, quas Metenses vocat, Romanus vere romane nobis et amoenae de suo jubilos modulaverat, quos quidem post Notker, quibus videmus, verbis ligabat; frigdorae autem et occidentanae, quas sic nominabat, jubilos, illis animatus aetiam ipse de suo excogitavit.' Romanus also setzte den mönchen von SGallen jubelläufe der Romana und Amoena, die Notker nachher mit den wohlbekannten texten versah; und durch sie angeregt erfand er später selbst die jubelläufe der Occidentana und Frigdora. so wird die stelle wohl erklärt werden müßen, an sich könnte man amænge und romane auch als adverbia nehmen: 'lieblich und nach römischer weise', aber sie als substantiva zu nehmen zwingt der umstand dass wirklich nicht selten zwei melodien Romana und Amoena vorkommen. Letztere noch öfter als man bisher geglaubt hat. Schubiger führt s. 24 drei sequenzen, die nach ihr gehen an: Carmen suo dilecto auf den ersten samstag nach dem osterfeste, Blandis vocibus auf das fest der unschuldigen kinder (Morel lat. hym. s. 141), Gaude semper serena auf die heilige Margaretha; die erste hat er in zwei Einsiedler, die beiden andern in SGaller hss. gefunden, alle drei finden sich auch in Branders sammlung (Daniel 5, 45. 192. 65), die erste und dritte ohne angabe der melodie, die zweite aber unter dem titel Pascha, unter demselben titel wird

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So wird doch wohl zu interpungieren sein; bei Pertz und Wolf über lais, sequenzen und leiche s. 100 steht, mir unverständlich, hinter modulaverat und jubilos ein semikolon.

auch noch eine sequenz auf die h. Afra erwähnt (Daniel 5, 83; gedruckt bei Mone 3, 169). eine vergleichung, die allerdings durch die verkehrte texteintheilung bei Morel nicht erleichtert wird, zeigt dass die sequenzen auf die h. Afra und die unschuldigen kinder sowohl unter sich als auch mit Carmen suo dilecto übereinstimmen, dass also Amoena und Pascha nur verschiedene namen für dieselbe sache sind 1.

c. In den interlinearbemerkungen zu Ekkehards IV rythmen über den h. Othmar (Pertz 2, 56 v. 27 — 34) werden zweimal 50 sequenzen Notkers erwähnt und namentlich angeführt die weihnachtssequenz Natus ante saecula nach der melodie Dies sanctificatus, und zweimal die pfingstsequenz Sancti spiritus adsu nobis gratia nach der melodie Occidentana.

Diese zeugnisse, welche Schubiger gesammelt hat, erwähnen im ganzen neun melodien als von Notker bearbeitet; alle neun finden sich in Gm 1—35 (Organa 17, Dominus in Sma 25, Mater 13, Laetatus sum 31, Romana 4, Occidentana 27, Frigdora 12, Dies sanctificatus 1, Amoena = Pascha 18); also auch von dieser seite erwächst kein hindernis den kanon Gm 1—35 als Notkerisch anzusehen.

Dass in dem nachtrag Gm 36-44 nicht auch noch Notkersche melodien enthalten seien, folgt aus dem angeführten mit notwendigkeit nicht. Notker widmete sein werk dem bischof Liutward von Vercelli im jahre 885 (Dümmler SGallische denkmäler s. 259); er starb 912. vorausgesetzt daß Gm 1-35 die ursprüngliche sammlung repraesentiert, hatte er noch zeit und anlass genug, das werk, welches so günstige aufnahme gefunden hatte, zu erweitern. dafür scheint das zeugnis eines mönches aus dem 11 jahrh., namens Godeschalk, zu sprechen, welcher berichtet (Schubiger s. 44 anm. 3): Domnus Notkerus de apostolis: Clare sanctorum senatus apostolorum composuit, de assumptione sanctae Mariae: Congaudent angelorum fecit. diese letzte sequenz geht nach der melodie Aurea, also nach einer, welche im anhang steht. aber Godeschalks zeugnis fällt nicht eben schwer ins gewicht. wie leicht konnte er, der kein SGaller monch war, aber SGallen als die heimat, Notker als den vater der sequenzen kannte, alle sequenzen, die er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die vierte sequenz, auf die h. Margaretha ist noch nicht gedruckt, schwerlich wird sie sich der übereinstimmung mit den andern entziehen.

in seinem 'Notkerschen sequentiarium' fand für werke Notkers halten, während es nur der größere teil war. da die erste sequenz des nachtrags von Ekkehard I ist, derselbe also nicht vor Ekkehards zeit angehängt sein kann, da ferner auch die letzte melodie Fidicula nach ausdrücklichem' zeugnisse nicht von Notker ist, und keine einzige der neun letzten melodien durch ein altes SGaller zeugnis namentlich dem Notker beigelegt wird, so mag man, so lange nicht neue beweise beigebracht werden, die sequenzen des anhangs lieber als werke andrer ansehen.

Verzeichnis der Notkerschen sequenzen.

Nachdem die untersuchung so weit gediehen ist, möge der versuch gewagt werden, einen kanon von sequenzen aufzustellen, wie er möglicher weise dem sammler von Gm 1—35 vorgelegen haben kann. derselbe muß für jede der 35 melodien mindestens eine sequenz, kann aber noch eine unbestimmte anzahl von sequenzen enthalten haben, welche eine vorangehende melodie wiederholen. der versuch wird von den alten sammlungen P und G ausgehen müßen, und in die folgende tabelle ist aus ihnen alles aufgenommen, was den im vorhergehenden begründeten forderungen nicht widerspricht.

<sup>1</sup> Der melodie Fidicula folgt nach Schubigers angabe (s. 63) die sequenz: Solemnitatem hujus devoti filii (G 46). Nach einer bemerkung in Branders sammlung (Daniel 5, 101) verfasste den text derselben der dekan Waldram, der im ansang des 10 jahrh. lebte, die melodie ein pater Johannes.

|                    |                                  |                                   |                           | **                               | EL                                                            | un                                 | E :                               | SE(                           | ĮUI                           | DINA                              | o Car                             | · m                                         | AI                                           | 146                             | ,,,                   | LEI                         |                              | LN                             | r A.                           | 33.                         |                                  |                                   |                              | 28                        |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Ь                  | က                                | 4                                 |                           | 5                                |                                                               |                                    | 1-                                |                               | 13 35                         | 00                                |                                   | 6                                           | 16 10]                                       |                                 | 19 11                 | 20 12                       |                              |                                |                                |                             |                                  |                                   |                              | 28 13                     |
| 9                  | 1                                | ಣ                                 | 4                         | 20                               | 7                                                             | 6                                  | 10                                |                               | 13                            | 12                                | 14                                | 15                                          | 16                                           | 18                              | 19                    | 20                          | 21                           | 22                             | 23                             | 24                          | 25                               | 26                                | 27                           | 28                        |
| Fest               | in nativitate domini 25 Dec.     | de s. Stephano 26 Dec.            | de s. Stephano 26 Dec.    | de s. Joanne evangelista 27 Dec. | de ss. innocentibus 28 Dec.                                   | in die circumcisionis 1 Jan.       | de epiphania 6 Jan.               | in octava epiphaniae          | de una virgine                | in purificatione b. M. v. 2 Febr. | in sabbato septuagesimae          | in dominica paschalis                       | feria II paschatis                           | feria III post dom. sec. pasch. | feria III paschae     | feria IV paschae            | feria V paschae              | in sabbato in albis            | in octava paschae              | in dom. post oct. paschae   | in dom. Il post oct. paschae     | in dom. III post oct. paschae     | in dom. IV post oct. paschae | de ascensione             |
| Melodie            | deus sanctificatus               | concordia                         | hypodiaconissa            | romana                           | justus ut palma major                                         | cignea                             | trinitas                          | planetus sterilis             | filia matris                  | symphonia                         | nostra tuba                       | frigdola                                    | maler                                        | obtulerunt                      | graeca                | duo tres                    | organa                       | pascha                         | virgo plorans                  | deus judex justus           | in te domine speravi             | qui timet dominum                 | exultate deo                 | captiva                   |
| Anfang der sequenz | 1. Natus ante saecula dei filius | 2. Hanc concordi famulatu colamus | 3. Christi domini militis | 4. Joannes Jesu Christo multum   | 5. Laus tibi Christe p. o. n. cui sapit justus ut palma major | 6. Gaude Maria, virgo dei genitrix | Festa Christi omnis Christianilas | 8. Iste dies celebris constat | Virginis venerandae de numero | Concentu parili hic te Maria      | 1. Nostra tuba regatur fortissima | 2. Laudes salvatori voce modulemur frigdola | 13. Pangamus creatori atque redemptori mater | 4. Christe domine, laetifica    | 5. Agni paschalis esu | 6. Grates salvatori ac regi | 7. Laudes deo concinat orbis | 8. Carmen suo dilecto ecclesia | 9. Haec est sancta sollemnitas | 0. Judicem nos inspicientem | 11. Laus tibi sit o fidelis deus | 2. En regnator coelestium terren. | 3. Laeta mente canamus deo   | 24. Summi triumphum regis |

| WELCHE | SEQUENZEN | HAT | NOTKER | VERFASST |
|--------|-----------|-----|--------|----------|

284

|     | Anfang der sequenz                  | Melodie               | Fest                             | G P    |    |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|----|
| 25  | 25. Christus hunc diem jucundum     | dominus in Syna       | in octava ascensionis            | 29     |    |
| 26  | 26. O quam mira sunt deus           | confitemini           | in dominica post ascensionem     |        |    |
| 27  | 27. Sancti spiritus adsit nobis     | occidentana           | in die pentecostes               | 31 14  |    |
| 28  | 28. Sancti baptistae, Christi       | justus ut palma major | de s. Joanne baptista 24 Juni    | 32 15  | .0 |
| 29  | 29. Petre summe Christi pastor      | concordia             | de ss. Petro et Paulo 29 Juni    | 33 16  | 9  |
| 3   | 30. Sancti merita Benedicti inclyta | occidentana           | de s. Benedicto 17 Juli          | [7]    | _  |
| 31  | 31. Rex regum domine noster         | instus ut palma minor | de doctoribus, de uno confessore | 35 34  | -  |
| 32  | 32. Laurenti David magni martyr     | romana                | de s. Laurentio 10 Aug.          | 36 18  | 00 |
| 33  | 33. Congaudent angelorum chori      | mater                 | de assumptione b. M. v. 15 Aug.  | 37 19  | 6  |
| 34  | 34. Stirpe Maria regia procreata    | adducentur            | de nativitate b. M. v. 8 Sept.   | 20     | 0  |
| 33  | 35. Gaudens ecclesia hanc dieculam  | symphonia             | de s. Emmeramo 22 Sept.          | 21]    | _  |
| 36. | 36. Ibant pariter animis            | hypodiaconissa        | de s. Mauritio 22 Sept.          | 41     |    |
| 37. | 37. Angelorum ordo sacer            | laudate dominum       | de ss. angelis                   |        |    |
| [38 | 38. Magnum te Michaelem             | graeca                | de s. Michaele 29 Sept.          | 42 23  | _  |
| 139 | 39. Christe sanctis unica spes      | dies sanctificatus    | de s. Gallo 16 Oct.              | 43     | _  |
| 40. | 40. Dilecte deo Galle perenni       | justus ut palma minor | de s. Gallo 16 Oct.              | 44 25  |    |
| 41. | 41. Psallat ecclesia mater illibata | laetatus sum          | in dedicatione ecclesiae         | 45 22  | ~1 |
| 42  | 42. Tu civium deus conditor         | adorabo               | in dedicatione ecclesiae         |        |    |
| 43  | 43. Omnes sancti seraphim           | vox exultationis      | de omnibus sanctis 1 Nov.        | 47 26  |    |
| 44. | 44. Sacerdotem Christi Martinum     | bealus vir qui timet  | de s. Martino 11 Nov.            | 48 27  |    |
| 45. | 45. Laude dignum sanctum canat      | metensis minor        | de s. Othmaro 16 Nov.            | 28     | ~  |
| [46 | 46. Agone triumphali militum        | vox exultationis      | de martyribus                    | 53 32] | _  |
| 147 | 147. Ouid tu virgo mater ploras     | virgo plorans         | de martyribus                    | 54 33  | _  |

Für vier melodien bieten P und G keinen sequenz, da aber die melodienfolge der festfolge entspricht, so ist es möglich für diese melodien die zugehörige sequenz zu bestimmen, nach der melodie Planctus sterilis sind zwei sequenzen bekannt: Benedicto gratias deo für die pfingstoctav (Mone 1, 256) und Iste dies celebris constat für die Epiphanienoctav (Mone 1, 81). nur die letztere kann dem sammler von Gm vorgelegen haben, als er die melodie an achter stelle, nach dem epiphanienfest, vor Mariae reinigung einschaltete. nach der melodie Consitemini ist nur eine sequenz bekannt: O quam mira sunt deus tua portenta auf den sonntag nach himmelfahrt (Schubiger ex. 22) oder für die octav von himmelfahrt (Mone 1, 233); ebenso nach laudate dominum nur eine sequenz auf die heiligen engel (angeführt von Schubiger s. 46) Angelorum ordo sacer; und nach Adorabo eine auf das kirchweihfest Tu civium deus conditor (Morel nr. 105). alle drei fügen sich in die ordnung der hs. und können daher für das ursprüngliche gehalten werden.

Dafs die so aufgestellte reihe von sequenzen, welche dem kanon Gm 1-35 nicht widerspricht, ihm würklich zu grunde liege, folgt aus der bisherigen untersuchung noch keineswegs. nicht geringe sicherheit bietet sie in den fällen, wo die ordnung der melodien, feste und sequenzen in G und P übereinstimmen. denn wollte man z. b. annehmen, dass die weihnachtssequenz Natus ante saecula nach der melodie Dies sanctificatus dem sammler von Gm noch nicht vorgelegen habe, der doch jene melodie an die spitze seiner sammlung stellt, so würde man zu der zweiten annahme gezwungen daß ein jungerer dichter auf dasselbe fest nach derselben melodie eine neue sequenz gedichtet habe. dieser fall ist aber überhaupt selten eingetreten. bei den 50 melodien, zu denen Bartsch (die lateinischen sequenzen des mittelalters s. 7-17) die zugehörigen sequenzen zusammengestellt hat, kommt er nuf zweimal vor, einmal bei Hypodiaconissa, nach welcher zwei sequenzen auf den h. Stephanus gehen, dann bei Mater, nach welcher zwei ostersequenzen gedichtet sind. diese erscheinung erklärt sich auch ganz natürlich. die, welche nach Notker sequenzen dichteten, wollten entweder festen, die er übergangen hatte, den schmuck der sequenzen verleihen, oder neue melodien an stelle der alten setzen; einen herschenden text durch einen andern gleichen inhalts zu ersetzen war weniger anlafs. Viel unbedeutendere sicherheit hingegen hat der kanon in dem falle, wo eine sequenz eine vorhergehende melodie wiederholt; denn für solche legt die alte melodiensammlung kein positives zeugnis ab und P und G haben manches aufgenommen was erwiesenermaßen andern dichtern gehört. alle solche sequenzen sind daher durch veränderten druck gekennzeichnet; die aber, welche sich weiterer betrachtung als unecht herausstellen in klammern eingeschloßen.

Um aus der form der sequenzen ein kriterium für echtheit oder unechtheit zu gewinnen, wird man sich zunächst auf die 35 zu beschränken haben, welche durch die aufnahme ihrer melodie in Gm als die sichersten gelten dürfen, zwei von ihnen nr. 11, 37 sind soviel mir bekannt noch nicht gedruckt. unter den übrigen drei und dreifsig sind nur zwei nr. 3 und 13, deren versikel gereimt sind, und zwar so dass ein reim durch die ganze sequenz geht; alle übrigen sind reimlos. dass Notker den reim gekannt habe, und wenn er wollte auch anwenden konnte, unterliegt keinem zweifel; merkwürdig wäre aber wenn er ihn nur in zweien angewandt und durchgeführt, in den übrigen verschmäht hätte, nun sind diese beiden gereimten sequenzen gerade diejenigen, denen je noch eine andere nach derselben melodie auf dasselbe fest zur seite steht, sollten da nicht die beiden gereimten sequenzen als jungerer ersatz angesehen werden mußen? an stelle von nr. 3 würde dann ursprünglich die sequenz Protomartyr domini Stephane, an stelle von nr. 13 Laudes Christo redempti voce modulemur supplici gestanden haben. die erste ist leider noch ungedruckt; Daniel (5, 42) theilt aus Branders sammlung nur den anfang mit, aber nach Schubigers angabe (s. 46) soll sie schon in den ältesten sammlungen mit Notkers namen vorkommen. die andere findet sich bei Daniel 2, 178. Daniel giebt an daß sie in vielen kirchen Deutschlands am zweiten osterfeiertage angewendet wurde, kennt sie aber nur aus gedruckten missalien und setzt sie s. 170 ins 14 oder 15 jahrh, ich sehe nicht daß diese angabe irgend wie begründet ist, und bemerke nur daß Schubiger (s. 46) sie aus alten hss. kennen will, sie ist reimlos und würde ganz wohl unter die übrigen passen. - Läfst man hiernach die reimlosigkeit als kriterium der Notkerschen sequenzen gelten, so müßen außer nr. 3 und 13 aus der zahl derer, die durch äußere zeugnisse weniger beglaubigt sind, nr. 30. 38. 39 ausgeschieden werden.

Wieder einen schritt weiter kommt man durch die betrachtung der feste, an denen sequenzen gesungen wurden. der größere teil derselben fällt in das semestre domini, die erste hälfte des kirchenjahres von weihnachten bis pfingsten, der kleinere in das semestre

ecclesiae. - Der erste abschnitt der feste die sich auf Christus beziehen umfasst: das weihnachtssest, seine octav, die sich im 6 jahrh. als festum circumcisionis gestaltete, das epiphaniensest und schließt mit dem sabbat vor sentuagesima, an diesem tage begann der osterfestkreiß, in dem lustbarkeiten und verkehr nach möglichkeit beschränkt blieben. kleriker und mönche fingen schon an diesem tage an zu fasten, hochzeiten fanden nicht statt und das halleluja der messe verstummte (Kurtz, lehrbuch der kirchengeschichte s. 156). in dieser zeit kamen sequenzen, die sich aus dem cantus hallelujaticus entwickelt hatten, nicht zur aufführung, im gegensatz zu dieser ernst-traurigen zeit hob mit dem osterfest die zeit der freude an, welche die ganze quinquagesimalzeit von ostern bis pfingsten erfüllte. schon Augustin bemerkte (Daniel cod. liturg. 1, 25) 'ut Alleluja per solos dies quinquaginta cantetur non usquequaque observatur. nam et in aliis diebus varie cantatur alibi atque alibi, ipsis autem diebus ubique.' diese zeit war also auch vorzugsweise die der sequenzen. jeder tag der osterwoche bis zur dominica in albis, jeder sonntag zwischen ostern und pfingsten, das himmelfahrtsfest und seine octav wurden durch den gesang einer sequenz geseiert, nicht aber die pfingstoctav; das trinitatisfest fand erst später eingang.

Von den festen auf die h. jungfrau haben Mariae reinigung oder lichtmess, Mariae himmelfahrt und geburt eigne sequenzen; nicht aber das festum annunciationis oder incarnationis, das in die septuagesimalzeit (25 märz) fällt.

Von der großen zahl der heiligen werden nur Stephanus, Johannes der evangelist, die unschuldigen kindlein, Johannes der täufer, Peter und Paul, Laurentius, Emmeram, Mauritius, Gallus, Martin und Othmar durch eigne sequenzen gefeiert; die auf den h. Benedict, auf den erzengel Michael und eine zweite auf den h. Gallus, sind an den innern reimen als jünger erkannt. daß der h. Gallus, der stifter des klosters, und der h. Othmar, der erste abt in SGallen besonders verehrt wurden, ist natürlich; auch den h. Mauritius, der am fuße der alpen in Auganum (Mone 3, 440) den märtyrertod erlitt, zu feiern, lag den SGaller mönchen nicht fern ; doch die sequenz auf den h. Emmeram (nr. 35) ist schwerlich von Notker oder einem andern SGaller, sondern im kloster SEmmeram gedichtet, in dessen hs. sie überliefert ist. die übrigen: Stephanus, die beiden

<sup>1</sup> Doch hat die sequenz auf ihn an einigen stellen reime.

Johannes, Peter und Paul, Laurentius, Martin sind hochgeehrte heilige, deren feste schon früh ansehn und weite verbreitung genoßen.

Von den gemeinsamen sequenzen geht eine (nr. 9) auf die virgines, eine auf die doctores (nr. 31), eine auf die engel (nr. 37), zwei auf das kirchweihfest (41, 42), zwei auf die märtyrer (46, 47). die sequenz auf die virgines kam, wie oben vermuthet wurde, zuerst wohl am tage der h. Agnes zur aufführung; die auf die doctores steht in G zwischen einer sequenz Ekkehards auf den h. Benedict und der auf den h. Laurentius, kann also nicht vor den 17 juli, nicht nach dem 10 august gesungen sein; ich glaube am tage des h. Benedict selbst, dem erst Notkers nachfolger eine eigne, gereimte sequenz weihten. chenso wurde das Michaelsfest, das 'die geltung eines collectivengelfestes zur feier der idee der triumphierenden kirche hatte' ursprünglich durch die gemeinsame sequenz auf alle engel gefeiert, die in P und G durch eine specielle, gereimte auf den erzengel verdrängt ist. da so die gemeinsamen sequenzen an der stelle in Gm eingereiht sind, wo sie zuerst vorkamen, so hat es geringe wahrscheinlichkeit dass die beiden letzten auf die märtvrer, welche der melodie nach in dem alten kanon hätten enthalten sein konnen, zu ihm gehört haben.

Im ganzen also kommen von den in der tabelle aufgeführten sequenzen in abrechnung 3. 13. 30. 35. 38. 39. 46. 47, die beiden ersten aber nicht ohne ersatz, so daß einundvierzig übrig bleiben. diese dürfen als der kern angesehen werden, aus dem sich im laufe der jahre die übrigen sammlungen entwickelten. von den ältern melodien wurden einige aufgegeben und durch moderne ersetzt, an die stelle mancher texte traten neue, der kreiß der feste, an denen sequenzen gesungen wurden, wuchs und für manche tage entstanden bald mehrere, zwischen denen nun die wahl freistand.

Die erweiterung des Notkerschen kanons in G.

Es ist nicht uninteressant die entwickelung von Gm zu G zu verfolgen. fünf alte Notkersche melodien sind aufgegeben: nr. 8. Planctus sterilis, nr. 26 Confitemini, nr. 34 Adducentur, nr. 37 Laudate dominum, nr. 42 Adorabo. nur die vorletzte ist durch eine andere Notkersche melodie, Graeca, mit einer sequenz auf den h. Michael verdrängt (G. 42), für die übrigen sind neue melodien eingetreten.

1. an stelle der melodie Planctus sterilis, die in der epiphanienoctav gesungen wurde, ist die sequenz Cantemus cuncti melodum nunc alleluja nach der modernen melodie Puella turbata, im anhang Gm. 38, aufgenommen. alle versikel sind gereimt, da sie alle mit dem worte alleluja schliefsen. derselben beliebten melodie ist auch die alte Adducentur gewichen, und mit ihr eine reimlose sequenz auf den geburtstag der jungfrau Maria einer gereimten.

- 2. aus der zahl der melodien, die zwischen ostern und pfingsten gebraucht wurden, ist Confitemini (Gm 26) geschwunden, und statt dessen eine neue Dominus regnavit decore (G 17) eingetreten, die noch nicht einmal im anhang von Gm aufgenommen ist.
- 3. die zweite sequenz auf das kirchweihfest, nach der melodie Adorabo, hat einer andern platz gemacht (G 46), die Notkers jüngerer zeitgenoße Waldram nach der melodie Fidicula (im anhang Gm 44) eines pater Johannes dichtete. auch sie hat reime. Außer diesen drei neuen melodien, die zum ersatz älterer dienen, haben in G aber noch andere aufnahme gefunden:
- 4. die sehr beliebte melodie Eia turma, im anhang Gm 42. ihr folgen eine zweite sequenz auf das weihnachtsfest Eia recolamus laudibus piis digna, deren versikel in a reimen, und eine sequenz auf den h. Othmar an stelle der ältern nach Metensis minor.
- 5. Mirabilis, im anhang Gm 41; nach ihr ist eine neue in e gereimte sequenz auf das fest der unschuldigen kinder; auf dasselbe noch eine dritte nach der melodie
  - 6. Te martyrum, im anhang Gm 40.
- 7. nach der melodie Justus germinabit, die im anhang Gm sich nicht findet, geht Ekkehards 1<sup>1</sup> gereimte sequenz auf den h. Benedict, der im Notkerschen kanon nur durch eine gemeinsame De doctoribus geseiert wurde.
- 8. nach der melodie Beatus vir qui suffert (anhang Gm 36) geht Ekkehards I sequenz aut den h. Columban.
- 9. Nimis honorati sunt, im anhang noch nicht aufgenommen, mit einer sequenz auf den h. Andreas.
- 10. Aurea, im anhang Gm 37, mit einer sequenz auf die h. apostel.
- 11. eine unbenannte melodie (etwa Gm 43) mit einer sequenz Ekkehards I auf die dreieinigkeit.

Hier finden sich von den neun melodien des anhangs sieben,

Dass die sequenzen G 34. 38. 50. 55 Ekkehards I werke sind, bezeugen Ekkehards IV cas. SGalli (Pertz, m. G. 2, 117).

vielleicht sogar acht wieder. fünf sequenzen die zu ihnen gehören sind gereimt, für drei lafsen sich aus SGaller zeugnissen andere verfaßer als Notker nachweisen, während weder das eine noch das andere für eine der zu Gm 1—35 gehörigen sequenzen möglich war: so gewinnt die annahme daß Gm 36—44 ein anhang und zwar ein anhang jüngerer zeit sei, neue bestätigung:

Von neuen festen sind aufgenommen der tag des h. Desiderius mit einer sequenz Ekkehards II, der tag der enthauptung Johannis, des h. Columban und des trinitatisfestes mit sequenzen Ekkehards I, und der tag des h. Andreas. aufserdem ist die zahl der sequenzen in G gewachsen, dadurch daß noch eine zweite zu der schon vorhandenen hinzugekommen ist für das weihnachtsfest, den h. Benedict, Moriz, Gallus, eine zweite und dritte auf den tag der unschuldigen kindlein, der in SGallen besonders festlich begangen wurde, eine auf die apostel und zwei auf die märtyrer. kein neues fest von größerer bedeutung erscheint unter diesen nachträgen, so daß auch von dieser seite sich kein bedenken gegen die richtigkeit der in der untersuchung angewandten principien erhebt.

Während die SGaller hs. fast durchaus eine erweiterung des alten kernes ist, hat die aus SEmmeram mehr aufgegeben als zugefügt; namentlich in der quinquagesimalzeit ist die zahl der sequenzen stark zusammen geschmolzen, von 16 auf 6. doch den inhalt dieser hs. in ähnlicher weise zu überschauen wie den von G scheint unnötig.

# Eine angabe über die zahl der Notkerschen sequenzen.

Der leser der das buch kennt, welches hr. prof. Bartsch über die lateinischen sequenzen des mittelalters geschrieben hat, wird sich gewundert haben, warum ich die mühselige untersuchung angestellt habe, da doch Bartsch auf viel einfacherem wege zu einem reicheren resultat gelangt ist. Bartsch stellt nämlich s. 7—17 ein verzeichnis von 120 sequenzen zusammen nach den melodien geordnet, eine ganz dankenswerthe gabe, wenn auch hier und da schon aus den gedruckten sammlungen, die er selbst benutzte, der ergänzung fähig. zur einleitung dieses verzeichnisses sagt er: 'Ich gebe nun das verzeichnis der fünfzig von Notkers biographen Ekkehard erwähnten melodiennamen' und zum schlus: 'Zu diesen kommt noch eine nicht von Ekkehard angeführte melodie Vitellia.' ich war überrascht durch diese angabe; nirgends sonst fand ich etwas von diesem außerordentlich wichtigen verzeichnis erwähnt.

wo so viel steckt, meinte ich, mag noch manches andere stecken, ließ mir den Goldast geben und fing an die vita beati Notkeri durchzusehen. ich fand dort wohl in einer aus Ekkehards casus SGalli abgeschriebenen stelle Notkers sequenzen im allgemeinen erwähnt, die auf das pfingstfest, Sancti spiritus assit nobis gratia auch namentlich angeführt, aber nichts von erheblichkeit und von jenem verzeichnis keine spur.

Einige zeit nachher las ich in Schubigers buch über die sängerschule von SGallen auf s. 40 folgende anmerkung: 'Wenn Ekkehard die zahl der Notkerschen sequenzen wiederholt als fünfzig angiebt, so bezieht sich diese angabe auf die melodien.' Nun wurde mir der zusammenhang klar. hr. prof. Bartsch machte, da er flüchtig gelesen hatte, aus der angabe der zahl, von der Schubiger spricht, eine angabe der namen, und da er mit Schubigers ungenauem citat unzufrieden war, aus dem unbestimmten Ekkehard Notkers biographen Ekkehard. wer anders als der biograph soll auch solche dinge erwähnen 1. die namen der funfzig melodien, die er dann bringt, sind natürlich nicht aus Ekkehard sondern aus Schubiger entlehnt; mit diesem also haben wir es weiter zu tun.

Schubiger giebt in der citierten anmerkung an, nach vergleich der hss. und der notation stelle sich die zahl der Notkerschen melodien auf 50 heraus; zu den 44 in Gm kämen noch folgende sechs: Dominus regnavit, Justus germinavit, Nimis honorati sunt, Pretiosa est und Virguncula elara. da nun Ekkehard — gemeint ist der vierte in jener oben angeführten stelle aus den rhythmen auf den h. Othmar — die zahl der Notkerschen sequenzen als fünfzig angebe, so ergebe sich aus der übereinstimmung dass Ekkehard sich hier nicht auf die texte sondern auf die melodien beziehe, und das

Nunc omnes canite simul alleluja Domino alleluja Christo pneumatique alleluja

das wiederkehrende alleluja deute absätze an, und der grund für die dreiteilung des schlußsatzes liege darin, daß in ihm das lob der dreieinigkeit gesungen werde. die feine bemerkung sieht jeder in unansechtbarer weise bestätigt, der nicht, wie hr. prof. Bartsch, das umblättern vergifst. oben auf s. 12 steht bei Schubiger der vermisste dritte satz:

Laus trinitati aeternae alleluja a. a. a. a. a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ähnliche probe seines scharfsinns legt hr. prof. Bartsch.s. 29 ab. der schlufs der sequenz *Cantemus cuncti melodum*, meint er, bestehe bei Schub. ex. 9 nur aus zwei teilen; er werde aber wohl so zu achreiben sein:

die angeführten melodien würklich von Notker bearbeitet seien. — Hat Schubiger unbefangen und aufmerksam die melodien in den ältesten hss. gezählt, oder hat ihn schon beim zählen der wunsch geleitet die zahl 50 herauszubringen? ich vermuthe daß das letztere der fall ist, und hoffe schon bewiesen zu haben daß wenn selbst sich unbefangenem zählen 50 melodien ergeben haben, diese doch nicht die melodien Notkers sein können.

Schubiger geht von der voraussetzung aus daß die melodiensammlung Gm 1-44 eine sammlung Notkerscher melodien sei, vielleicht seine eigne hs. aber es ist gezeigt worden dass unter ihnen eine melodie Beatus vir qui suffert vorkommt, nach der Ekkehard I eine sequenz verfasst hat, und dass diese sequenz Ekkehards dem sammler von Gm vorgelegen haben muß; ferner daß nach ausdrücklicher angabe, an der zu zweifeln kein grund ist, die melodie Fidicula von einem pater Johannes gesetzt ist; dass also die sammlung weder als Notkersches original, noch als eine abschrift desselben angesehen werden, noch aus dem 9 jahrh. sein kann. sodann ist bewiesen dass die melodien Amoena und Pascha, die Schubiger und nach ihm hr. prof. Bartsch als verschieden anführen, identisch sind. genau dasselbe gilt von Virguncula clara und Dominus in Sina, deren übereinstimmung Schubiger und Bartsch nicht gemerkt haben, obgleich ersterer beide übereinstimmende melodien (ex. 37. 21) hat drucken lassen. sollte also der beweis dass der anhang Gm 36-44 Notkersche melodien nicht enthält, mislungen sein, so würde doch die zahl jener funfzig melodien, die Schubiger gesammelt hat, auf 46 herabsinken, und die merkwürdige übereinstimmung zwischen dem inhalt der hss. und Ekkehards angabe aufgehoben. mit dieser übereinstimmung schwindet aber auch der anlaß Ekkehards worte so zu verstehen, wie Schubiger will; und da Ekkehard an jener stelle zwei von den funfzig sequenzen namentlich anführt, aber nicht nach den melodiennamen, sondern nach den ersten textworten, so wird man-sie an und für sich betrachtet, nur auf die zahl der texte beziehen dürfen.

Der so erklärten angabe Ekkehards würde das resultat meiner untersuchung nicht gerade widersprechen; denn die möglichkeit blieb offen, daß Notker außer den 41 angeführten sequenzen auch noch andere nach den melodien Gm 1—35 gedichtet habe, von denen freilich in G und P jede spur verschwunden sein müste. doch ich glaube man darf jener glosse überhaupt nicht großes ge-

wicht beilegen. als eine in runder zahl gegebene, ungefähre schätzung zwar möchte ich die angabe nicht ansehen; aber läßst sie sich nicht so erklären: Die alte SGaller hs. nr. 378 gehört noch ins 10 jahrh., Ekkehard IV lebte noch in der zweiten hälfte des 11 jahrh., wird also wohl diese hs. der 'Notkerschen' sequenzen als ein ehrwürdiges buch gekannt haben. sie enthält 55 sequenzen. vier davon kennt Ekkehard IV nach seiner angabe in den casus SGalli als werke Ekkehards I, eine fänste als werk Ekkehards II. sollte sich ihm wohl die zahl 50 durch einfache subtraction ergeben haben?

Zum schlufs will ich noch einen punkt erwähnen, damit er nicht vergeßen scheint. auch die melodiennamen können verwendet werden, um die ältesten sequenzen zu bestimmen, ein großer teil dieser titel nämlich ist von den anfangsworten der verse im graduale genommen die unmittelbar auf das alleluja folgten. hat man nun festgestellt, an welchem tage so ein vers gebraucht wurde, so ergiebt sich auch, welche melodie an diesem tage gebraucht wurde, und dass von den sequenzen, welche nach dieser melodie gehen, diejenige die älteste ist, welche für diesen tag bestimmt war. von den 50 melodientiteln die Schubiger anführt, zählt er s. 40 ein und zwanzig auf, 'die in missalien des 9 und 10 jahrh. als die anfangsworte jener verse vorkommen, deren alleluja als intonation jener melodien gebraucht wurde', aber aller nähern angaben hat er sich leider enthalten. aus dem wenigen, was mir in dieser beziehung bekannt ist, läfst sich nicht viel schließen. selbst was mir anfangs ausgemacht schien, dass manche titel aus den ansangsworten der sequenz genommen sind, ist mir wieder zweiselhast geworden. für Concordia und Symphonia hatte Daniel 5, 42. 47 diese meinung schon ausgesprochen; mit demselben recht kann man sie für Filia matris (Virginis venerandae de numero sapientum festa celebremus socii Filiae matris summi regis), für Virgo plorans (Quid tu virgo mater ploras) und für Nostra tuba (Nostra tuba regatur fortissima) geltend machen, welche fünf titel Schuh. s. 41 unter denen aufführt, deren ursprung uns verborgen sei: aber muß denn hier der titel dem anfang der sequenz entlehnt sein? können nicht beide dieselbe quelle haben? auch die nahe liegende annahme dass die sequenz, deren anfang mit dem titel übereinstimmt, die älteste sein müße, erleidet einsprache. denn da sich gezeigt hat daß manche melodien zwei titel führen, so kann ein jüngerer aus den anfangsworten einer jüngern, aber beliebtern sequenz entlehnter titel den ältern verdrängt haben. aus dem hinweis, den der titel Virgo ploraus auf die anfangsworte der märtyrersequenz enthält, darf man daher nicht folgern daß diese sequenz älter sei als die auf die osteroctav nach derselben melodie.

Berlin 1871.

W. WILMANNS.

# ÜBER VIRGINAL, DIETRICH UND SEINE GESELLEN, UND DIETRICHS ERSTE AUSFAHRT.

In der vorrede zu seiner ausgabe der Virginal (s. XLVII) hat Zupitza die schon früher ausgesprochene vermutung, dass die Virginal von demselben dichter herrühre wie Goldemar, Sigenot und Ecke, ausführlicher erörtert und zu erweisen gesucht. das eigentlich entscheidende sei hier wie überall eine solche gleichheit der gesammten haltung der gedichte, eine solche identität des tones und stiles, zu deren erklärung die annahme, daß eines etwa das vorbild der übrigen gewesen, nicht ausreichend sei. falls sie statt finde, genügten wenige äußere stützen, ja im grunde schon die abwesenheit von etwas, was dagegen spreche. acht solcher stützen führt dann Zupitza an: die gleichmäßige mischung des hößischen und volksmäßigen, die übereinstimmung in der metrik, im dialekt, in einzelheiten des inhalts, den umstand daß alle 'unbedingt' in dieselbe zeit gehören, alle einwirkung des Laurin zeigen, alle an unebenheiten und gedankenlosigkeiten leiden, und dass Virginal und Sigenot sich auf den Ecke und wohl auch auf den Goldemar beziehen.

Diese gründe sind zwar nicht ganz bedeutungslos, aber doch keineswegs beweisend; und was den stil betrifft, so mutete mich beim lesen nicht eine solche gleichheit der gesammten haltung in den vier gedichten an, das ich die annahme desselben versassers für geboten erachtet hätte. je weiter ich las, um so unwahrscheinlicher wurde sie mir; jetzt hosse ich, sie als unstatthast erweisen zu können.

1. Virginal die fortsetzung eines ältern gedichtes.

Unter den metrischen eigentümlichkeiten der Virginal führt Zupitza (s. XVII) an, dass der 3. 6. 8. 10 vers der strophe statt des klingenden ausgangs häufig stumpfen aber zweisilbigen schlufs haben. aus dem anfang des gedichtes giebt er die fälle vollständig an, aus den letzten beiden dritteln nur einige beispiele. der punkt ist aber interessant und umfänglichere beobachtung fruchtbar. ich habe im ganzen gedicht 257 reime gezählt, in denen ein zweisilbiges wort mit erster kurzer silbe den wert eines klingenden vers- , manglet schlusses hat; und zwar erscheint in den stammsilben dieser wörter A-60.

die lautverbindung

ag 58mal: sagen klagen (be)jagen nagen slagen zagen (ge)tragen tagen behaget kragen zagel nagel

10mal: wegen (ge)pflegen legen degen slegen eg

5mal: verzigen verswigen gesigen ligen ia

üg 4mal: hüge lüge müge tüge eb 12mal: geben leben gestrebet

ob 6mal: kloben lobe obe

ib 4mal: geschriben beliben vertriben

id 4mal: nider sider wider

ül 6mal: müle hüle em 2mal: schemen nemen

om 12mal: (ge)nomen komen vromen

um 3mal: (ge)vrumet kumet im 4mal: (ge)zimet nimet stimet

an 2mal: grane bane

ar 2mal: gewaren bewaren

er 8mal: here weren (er)neren (en)beren geren

ür 2mal: küre spüre

es 24mal: lesen wesen genesen is 25mal: risen (ge)prisen wisen

eh 40mal: spehen sehen (ge)schehen jehen

it 26mal: (ge)riten (ge)biten (ver)miten (ge)sniten durchbriten (ge)liten (ge)striten mite site

ot 4mal: boten erboten spote

Der auslaut der stammsilbe in all diesen wörtern ist h, oder ein tonender consonant (media, liquida, das weiche s), oder t; dass letzteres sich hier den medien anschliefst, hat möglicherweise in der aussprache des dichters seinen grund, der an 22 stellen d: t reimt (Zupitza s. XVI).

Die auffallende erscheinung findet in der nachläßigkeit des dichters keine genügende erklärung. wenn ihm klingende und stumpfe reime für seinen strophenbau gleich gegolten hätten, würden auch einsilbige wörter an stelle der klingenden reime erscheinen; da er nur zweisilbige braucht, muß in seiner sprache ein anlaß dazu gelegen haben.

Die neuhochdeutsche sprache hat überall, wo eine stammsilbe mit ursprünglich kurzem vocal auf einfachen consonanten ausgieng, dehnung dieses vocals oder schärfung des consonanten eintreten lafsen; diese verstärkung der stammsilbe mufs in der gegend und in der zeit da die Virginal gedichtet wurde, schon soweit vorgeschritten gewesen sein daß der dichter zweisilbige wörter, die ursprünglich stumpfem reime gleichstanden, klingend verwenden konnte, wir haben es also nicht mit einer individuellen eigentümlichkeit des dichters, sondern mit einer eigentümlichkeit der sprache zu tun, die eine neue stufe in ihrer entwickelung bezeichnet; da nun diese eigentümlichkeit in Ecke, Sigenot und Goldemar noch nicht hervortritt, so ist es bedenklich, ohne äußeres zeugnis die Virginal demselben dichter wie jene beizulegen. als unmöglich freilich erscheint die annahme noch nicht; denn die geforderte entwickelung der sprache kann sich grade in der lebenszeit des dichters durchgesetzt haben, so daß er sie in seinem jungsten werke anerkennen durfte, während er in den älteren auf dem alten standpunkt beharrte.

Auch die sprache der Virginal steht noch nicht auf dem standpunkte des neuhochdeutschen. die wörter mit ursprünglich kurzer
stammsilbe müßen von denen mit ursprünglich langer stammsilbe
quantitativ, vielleicht auch qualitativ noch geschieden gewesen sein.
denn sie werden nicht nur als klingende, sondern auch noch als
stumpfe ausgänge gebraucht, und sehr selten (nur fünfmal wisen:
prisen 843, 3. gesniten: riten 968, 8. biten: siten 984, 3. beligen: verswigen 1059, 3. kumet: versümet 1078, 8) auf wörter mit
ursprünglich langem vocal gereimt.

Die 257 stellen, in denen die modernen klingenden reime vorkommen, verteilen sich so auf das gedicht, daß auf str. 1—250 sechs fallen, auf str. 251—500 vier und sechzig, auf str. 501—750 acht und sechzig, auf str. 751—1000 neun und siebzig, auf die letzten 97 strophen vierzig. das verhältnis zwischen den ersten 250 strophen und dem rest zeigt nicht sowohl ein allmähliches ermatten des dichters, eine wachsende nachläßigkeit, die je länger je mehr zum nachgeben gegen den dialectischen gebrauch geführt hätte, es zeigt vielmehr ein plötzliches umspringen — selbst die sechs stellen werden durch die spätern ausführungen noch in wegfall kommen — und zwar nicht vom gebrauch eines metrischen schemas zu einem andern, sondern von einer stufe sprachlicher entwickelung auf die andere. während seiner arbeit also müste dem dichter die einsicht gekommen sein daß er jetzt wörter wie sagen und klagen auch trochäisch verwenden dürfe. — Auch das ist möglich; aber doch sehr auffallend.

Zu weiterem nachdenken regt der inhalt an. die Virginal zerfällt in vier hauptteile: 1. Dietrich und Hildebrand tödten den heiden Orkise und seine genoßen, welche die königin Virginal hart bedrängen. 2. Hildebrand und Dietrich kämpfen mit drachen. Rentwin, der sohn des herzogs Helfrich, wird von Hildebrand aus den zähnen eines solchen ungeheuers befreit, und zieht mit seinem retter und Dietrich in Aron, der burg seines vaters, ein. während sie dort rasten, überbringt der zwerg Bibunc von der königin Virginal eine einladung. die helden versprechen ihr folge zu leisten. 3. sie machen sich auf den weg nach Jeraspunt zur Virginal. Dietrich reitet voran, verirrt sich und wird vom riesen Wicram gefangen nach Muter geführt, in die burg des herzogs Nitger. durch die liebe der Ibelin gelingt es ihm, Hildebrand von seiner gefangenschaft in kenntnis zu setzen. dieser zieht mit den Wülfingen, Witege und Heime, Dietleip von Steier und dem könig Imian von Ungarn herbei, die riesen Nitgers werden erschlagen und Dietrich befreit. 4. zug der helden zur Virginal. nach mancherlei kämpfen mit drachen und riesen kommen sie an und werden festlich emplangen. ein bote aus Bern veranlasst Dietrich zur heimkehr in sein reich.

Durch seinen inhalt der Virginal nah verwandt ist das gedicht Dietrich und seine gesellen im heldenbuch (v. d. Hagen und Primissers heldenbuch 2, 143 ff.). der inhalt der beiden ersten teile stimmt im wesentlichen überein, in den beiden andern aber weichen sie ganz von einander ab. bald nachdem Bibunc die burg Aron verlaßen hat, um der Virginal den bescheid auf ihre einladung zu bringen, kommt Libertein aus Palermo um mit Dietrich zu kämpfen.

Dietrich überwindet ihn und nimmt ihn zu seinem genoßen an alsdann treten Helfrich, Dietrich, Hildebrand und Libertein die reise zur Virginal an, werden aber unterwegs durch einen boten des heiden Janibus verführt, seine burg Orteneck zu besuchen. Janibus sucht die helden zu verderben, um seinen vater Orkise (Origreis str. 100. 116. vgl. str. 3) zu rächen. sie bestehen aber alle gefahren glücklich, befreien drei mädchen, die Orkise seiner zeit gefangen hatte, und kommen als sieger zur königin Virginal. Dietrich vermählt sich mit ihr und führt sie schließlich in seine hauptstadt Bern.

Also zwei gedichte haben wir, die anfangs im wesentlichen übereinstimmen, nachher aber grundverschieden sind. die botschaft Bibuncs an Dietrich und Hildebrand bildet die grenze. Bibuncs abschied aus der burg Aron erfolgt in der Virginal in str. 254. die gemeinsamkeit der beiden texte reicht also grade so weit, wie die ältere sprachform in der Virginal sich ausdehnt. was sich daraus ergiebt, ist doch wohl klar: die Virginal ist die fortsetzung eines ältern gedichtes oder gedichtteiles; das ältere werk erstreckt sich soweit wie die ältere sprachform, die fortsetzung beginnt, wo in plötzlicher fülle die modernen reime einbrechen.

## Der erste teil der Virginal die überarbeitung eines ältern gedichtes.

Wenn in der Virginal ein älteres gedicht fortgesetzt ist, so liegt die vermutung nahe daß der fortsetzer sich nicht jeder überarbeitung desselben enthalten habe. auch sie läßt sich erweisen.

Von einer hs. (B) die um hundert oder mehr jahr älter ist als die (h), welche Zupitza seiner ausgabe zu grunde legen muste, sind nur zerstreute bruchstücke erhalten, die alle dem ersten teile des gedichtes (str. 56—116) angehören. manche strophen, die h enthält, fehlen in dieser ältern handschrift, und Zupitza, der diesen bruchstücken überhaupt geringen glauben beimifst (s. VIII f.), nimmt an allen diesen stellen eine lücke in B an. am ausführlichsten sucht er diese ansicht zu begründen für die vierzehn strophen h 79—92. fünf gründe führt er an: erstlich scheine es natürlicher daß ein abschreiber bei einem so umfangreichen gedicht etwas auslaße als zudichte; sodann hätten die vierzehn strophen ganz die haltung der übrigen, drittens komme eine ganz ähnliche situation im Ekkenlied vor, viertens erscheine, wenn die strophen

fehlten, der name Orkise in str. 132 ganz überraschend, fünstens spreche der zusammenhang dafür. — Dem ersten grunde darf man wohl keine bedeutung beimessen, der vierte kann einen gewissen schein auch nur für den haben, der den charakter dieser gedichte aus dem auge läst. oft genug wird in ihnen ein name oder eine sache, als ob sie dem leser bekannt wäre, erwähnt, ohne dass der dichter diese bekanntschaft vermittelt hat; und wer die Virginal für das werk eines dichters hält, der sollte am wenigsten eine unebenheit, die im verhältnis zu vielen andern verschwindend klein ist, urgieren. auf den ersten punkt, auf den zusammenhang, kommt es in erster linie und vorzugsweise an. vier heiden sehen Dietrich auf dem felde halten; den ersten, der auf ihn lossprengt, durchbohrt Dietrich mit seinem speer. str. 78 lautet dann;

Den schaft er ûzer ime brach. vil balde er gegen im komen sach vil starker heiden drige; die woltenn machen slebens dn. do wart durch vorhte niht gelån; der edele schanden vrige ûf einen starken heiden stach. er traf in da er sin gerte; daz sper ze kleinen sprizen brach. die zwene er mit dem swerte brahte in angest unde in not. alsus gesigte an in sin hant.

wie viele sind jetzt todt? offenbar doch entweder alle vier, oder die beiden ersten, keinesfalls drei; und so heifst denn auch die letzte vershälfte in B

daz viere ldgen vor im tôt.

h hingegen hat

und lågen drige vor im tot.

und fährt dann str. 79 fort: 'Der vierde leit ouch ungemach', war aber noch nicht ganz todt und knüpft ein gespräch an mit Dietrich, in dem er ihm rät zu entfliehen und Orkisen tod berichtet. die handlung steht während dessen still und der leser erfährt nichts von belang, was er nicht schon wüste. angenommen die vierzehn strophen in h wären echt und der letzte vers von str. 78 wäre in h in seiner ursprünglichen form überliefert, so muß jeder zugeben daß der dichter vorher sehr ungeschickt erzählt hat. denn da durch

nichts angedeutet ist, daß einer von den vier heiden ein andres geschick gehabt habe, als die andern drei, muß man annehmen daß alle vier todt sind. der zusammenhang der strophe führt auf die lesart der ältesten hs. B, man wird sie also für echt halten und die in h folgende episode für eine interpolation erklären müßen. der hinweis auf eine ganz ähnliche situation im Eckenliede stützt diese ansicht eher, als daß er sie umstößt. zweißellos wird sie durch die beachtung der form. sechs stellen, in denen zweisilbige wörter mit erster kurzer silbe als klingende reime verwandt sind, finden sich, wie oben angegeben, auch in den ersten 250 strophen der Virginal. vier von diesen stellen kommen auf die in rede stehenden 14 strophen: geriten gebiten (80, 8), schemen nemen (88, 8).

Jetzt wird man geneigt sein B mit günstigern augen anzusehen und auch in den andern strophen, welche ihm fehlen, interpolationen zu vermuten. — Als Hildebrand mit dem mädchen das er aus der gewalt der heiden befreit hat, durch den wald reitet, hört er Dietrichs gewaltige schläge; um ihm rasche hilfe zu bringen, läfst er das mädchen absteigen (str. 100). sie fürchtet daß Hildebrand der übermacht unterliegen wird (101), aber dieser verabschiedet sich und ruft ihr noch einige trostworte zu (102). dann sprengt er in den wald, hier und da aufhorchend, woher der schwertschlag ertönt (104). — Hier ist alles in ordnung; h aber hat zwischen 102 und 104 noch folgende strophe:

Her Hiltbrant von dem rosse saz.
er zoch ez ein wenic vürbaz:
er hafte ez zeinem aste.
an allen vieren erz besach
(in kurzer wile daz beschach),
ob ime der isen braste.
er gurt daz ros baz unde sprach
'got gebe gelücke uns beiden
unde entwende uns ungemach
von den ungetouften heiden.'
dn stegereif in den satel er spranc.
'nu müeze iu got gelücke geben', sprach din maget
dd nach unlane.

Wie wunderlich wird die situation wieder durch diese strophe. also erst steigt das mädchen ab (101, 1—3), dann scheidet Hildebrand von ihr (102, 2), dann steigt er vom pferde, besieht alle vier

füße ob auch huseisen daran sind, zieht den sattelgurt sester, und springt ohne steigbügel wieder hinauf. wo macht er denn das alles? von dem mädchen, sollte man meinen hat er sich entfernt; aber doch ist sie da, und wünscht ihm 'dd ndch unlanc' noch eines heilesgrufs. wenn Hildebrand noch so viel an seinem pferde zu tun hat, warum steigt er nicht gleich mit dem mädchen ab, warum unterhalt er sich mit ihr vom sattel herab, und warum nimmt er abschied ehe er davon reitet? - In B fehlt die strophe, h zeigt sich auch an dieser stelle als überarbeitet. ein zeugnis aus der form fehlt auch hier nicht; das praeteritum braste in v. 6 gehört einer jüngern stufe der sprachentwickelung an. es kommt gewis nicht, wie Zupitza in der anmerkung meint, von einem schwachen verbum bresten her, sondern ist das praeteritum des starken verbums, das durch formübertragung von der schwachen conjugation ein e empfangen hat. späterhin erreichte diese bildung große ausdehnung, sie findet sich aber schon bei Ulrich von Lichtenstein im frauendienst 95, 20 seige st. seic; 290, 29 gabe st. gap; 220, 15 vande st. vant.

Ferner ist B in den strophen 108-112 kürzer als h; an stelle der fünf strophen hat die alte hs. nur eine, die zusammengesetzt ist aus den ersten elf versen der str. 108, dem zwölften von str. 109, und einem dreizehnten eigner erfindung; aufserdem stehen die stollen der str. 108 in umgekehrter ordnung. der inhalt ist der folgende: als Dietrich im kampf mit den heiden in drohende gefahr gebracht ist, greift Hildebrand helfend ein (107), wie ein schiff durch die wilden fluten bricht, sprengt er auf seinem rosse Lewe ins gedränge und schlägt mit seinem schwert Vreise die funken aus den helmen (108). vier und zwanzig mann tödtet er, Dietrich die übrigen (109). so wurde der streit beendet. Hildebrand wünscht seinem herrn glück daß er ihn so wohl bestanden; das seien äventiure; immer werde man ihn preisen dass er so hohes lob um der frauen willen erworben habe (110). Dietrich aber ist unempfänglich für diese anerkennung. wenn das äventiure sei, solle man ihr billig aus dem wege gehen. Hildebrand und die frauen trachteten ihm nach dem leben; aus tiefen wunden ströme ihm das blut (111, 112). er bedaure, dem alten meister gefolgt zu sein, besser wäre er in Bern geblieben. höhnisch erwidert Hildebrand, er habe inzwischen schach gespielt und mit hübschen frauen getanzt (113)

> 'Entriuwen' sprach her Dieterich 'so ist die tagalt ungelich

gewesen zwischen uns beiden:

so vihte ich disen ganzen tac,
daz ich von müede niht enmac,
mit ungetouften heiden.'

er sprach 'herre so wol dan
mit mir zuo den vrouwen:
ir sulut die wunden sehen ldn
und si den schaden schouwen,
der iu ist worden durch st kunt.
dd hærent wise meister zuo, und sulu

und sulnt ir werden wol gesunt.'

nachdem der Berner den spott, der in den letzten worten liegt, zurückgewiesen und noch einmal seine üble laune zu erkennen gegeben hat, erklärt sich Hildebrand näher, und beide reiten dahin, wo das mädchen zurückgelaßen ist. — Es ist klar, daß str. 108—110 nicht fehlen dürfen; daß Hildebrand in den kampf eingreift, und daß derselbe beendet wird, durfte und konnte nicht verschwiegen werden. die strophe in B erfüllt diesen zweck nicht. B ist also hier offenbar verstümmelt. und wenn dies der fall ist, so wird man auch str. 111. 112, die allenfalls entbehrlich sind, und str. 114, die ohne schädigung des zusammenhangs ausgelaßen werden kann, nicht beanstanden dürfen; weder form noch inhalt bietet in ihnen einen anstoß.

Durch die einräumung, dass der text in B an dieser stelle das echte nicht bewahrt hat, wird der leser hoffentlich nicht zu der annahme verführt werden, dass dadurch die ausführungen über str. 79-92, 103 an beweisender kraft verlören, denn nicht auf äußere autorität der hs., sondern auf gründe, die aus inhalt und form des gedichtes gezogen waren, habe ich mich berufen, und es ist doch sehr wohl möglich, dass eine hs. im allgemeinen den echten text bewahrt hat und doch an einigen stellen entstellt und verstümmelt ist. daß der schreiber von B oder seiner quelle, mit willkürlicher absichtlichkeit das original geändert habe, folgt aus der besprochenen stelle nicht. im gegenteil, da er statt fünf strophen, die für den zusammenhang ganz unentbehrlich sind, eine einzige setzte, die nicht einmal dem nächsten bedürfnis genügt; da er in dieser einen strophe zwecklos drei verse umstellt, im schlufs zweck- und sinnlos einen vers aus str. 109 aufnimmt, und um das mafs der strophe zu füllen noch selbst einen vers zusetzte, so scheint es vielmehr daß er in seiner vorlage eine lücke hatte, die er nicht nach einer hs. sondern nach unzulänglicher mündlicher angabe oder aus eignem untreuem gedächtnis ersetzte.

Die annahme, dass h 79-92. 103 unecht, h 108-112. 114 hingegen echt sind, findet eine letzte willkommne bestätigung in der bearbeitung des heldenbuches. von den ersten fünfzehn strophen findet sich dort keine spur (vgl. str. 32. 37), die andern aber lasen sich alle nachweisen (vgl. str. 38-40).

Dass das alte gedicht, welches in der Virginal fortgesetzt ist, auch interpoliert wurde, ist gezeigt; ob und wo auch ohne das zeugnis der hs. B interpolationen zu erkennen sind, lasse ich unerörtert; nur eine stelle mus ich noch erwähnen, damit sich der geführte beweis abrunde. eine stelle ist noch im ersten teil der Virginal übrig, wo ein zweisilbiges wort mit ursprünglich kurzer stammsilbe als klingender ausgang gebraucht wird. in dem reime gesagen: klagen trägt die achte strophe dieses kennzeichen des fortsetzers und interpolators.

Im eingang der Virginal schließt sich die neunte strophe ihrem inhalte nach unmittelbar an die zweite. Ein heide reitet mit achtzig streitbaren mannen hinaus ins land, um preis und ehre zu erwerben (1). er kommt nach Tirol und bedrängt hart die königin. die kunde kam auch vor Dietrich und Hildebrand.

her Hiltebrant mit zühten sprach
'hät ir diu künegin liden,
wir müezen dulden ungemach
darumbe in herten striten
vil snellicliche an dirre stunt:
min herre unde ich müezen dar: só wirt uns
dventiure kunt.'

str. 9 Der alte meister Hiltebrant nam den jungen bi der hant und vuorte in an ein ende. er sprach 'vil lieber herre min, wie lange welnt ir heime sin? ich sterbe odr ich erwende vil griuweliche gröze klage, diu ist in iuwerm lande. wir han sin iemer schande, daz man sus wüestet unser lant. wol ûf, lant uns riten dar, so wirt uns dventiure erkant.'

Diese beiden strophen stehen im engsten zusammenhang; in der zweiten wird ausgeführt, was in der ersten beschloßen war; in den schlußworten beider strophen ist ihre nahe beziehung auf die natürlichste weise ausgedrückt. getrennt sind sie in dem gedicht zunächst durch vier strophen, in denen die glänzende rüstung des heiden beschrieben wird, und dann durch zwei, wo es heißt, der Berner habe inzwischen bei den frauen geseßen. sie hätten ihn gefragt, ob er schon dventiure erlebt habe; und da ihm das ding noch völlig unbekannt gewesen, sei er schamrot zu seinem meister Hildebrand gegangen, um hülfe zu finden.

'die vrouwen hant gevraget ser mich nach dingen, der ich niht weiz: daz lit mir an dem herzen swær.'

Hier ist zunächst auffallend, daß die wassenschilderung sich nicht an die erwähnung des heiden anschließt, sondern den zusammenhang unterbrechend auf str. 2 folgt. Zupitza meint in folge dessen, dass str. 2 hinter str. 6 zu setzen sei. möglich ist das; vielleicht aber ist die beschreibung, die ausführlicher noch einmal in str. 31 - 37 erfolgt, überhaupt nicht das werk des alten dichters. wie dem auch sei, in ordnung kommt die stelle weder dadurch, dass man str. 3-6 für eine interpolation erklärt, noch dadurch dass man sie umstellt. denn einen größern anstoß bietet str. 8 und ihr verhältnis zur folgenden. wie außerordentlich ungeschickt fragt doch Dietrich; er will wifsen was dventiure ist, und sagt nur, man habe ihn nach dingen gefragt, die er nicht kenne; das bekümmere ihn. und wie seltsam benimmt sich Hildebrand dem gegenüber. er fordert nicht seinen zögling auf sich etwas deutlicher auszudrücken. damit er ihn verstehen und in seinem herzeleid trösten könne; er tut vielmehr so, als habe er die klagenden worte gar nicht vernommen, und benutzt die gelegenheit, die ihm den Dietrich zu guter stunde in den weg führt, nur um seinen beschluß auszuführen. deutlicher kann sich ein interpolator kaum zu erkennen geben. str. 8 mit sagen : klagen als klingendem reim ist unecht; mit ihr fällt str. 7. - Bestätigt wird die athetese dieser strophen wieder dadurch, dass sie in der bearbeitung des heldenbuches sehlen. doch darf man in diesem falle der einstimmung von d kein all zu großes gewicht beilegen, da im eingang die beiden gedichte stärkere differenzen zeigen.

### Dietrichs erste ausfahrt die verbindung zweier gedichte.

In den vorstehenden auseinandersetzungen ist zu wiederholten malen auf die bearbeitung im heldenbuche bezug genommen, ohne daß ein drittes umfangreicheres gedicht, das Starck unter dem titel Dietrichs erste ausfahrt aus einer hs. des 15 jh. herausgegeben hat, berücksichtigt wäre. die berechtigung eines solchen verfahrens muß erst nachgewiesen werden; denn Zupitza meint (s. XII) schon die vergleichung der ersten strophe in d (d. h. der bearbeitung des heldenbuches), die fast wörtlich zu w (dem gedicht von Dietrichs erster ausfahrt) stimmt, während h (die Virginal) nichts entsprechendes hat, beweise, daß die 408 strophen, aus denen nach ausdrücklicher angabe des bearbeiters die 130 in d ausgezogen sind, ihrerseits eine abkürzung der umarbeitung waren, die sich in w erhalten hat. verhielte sich die sache würklich so, dann dürste man sich allerdings nicht mit umgehung von w auf das zeugnis von d beziehen; aber die verhältnisse liegen anders.

Im großen und ganzen stimmt w mit d überein, denn mit d hat es die abenteuer auf Orteneck und den schlufs gemeinsam; aber es hat außerdem auch noch Dietrichs gefangenschaft in Muter: nach den kämpfen auf Orteneck nämlich reiten Dietrich und seine genoßen wieder nach Aron, ruhen dort vierzehn tage und treten dann die reise zur Virginal an, auf welcher Dietrich von Wicram gefangen wird. die fahrt von Aron zur Virginal und der empfang der gäste wird in w 495 ff. in völliger übereinstimmung mit h 308 ff. erzählt. auf die abenteuer in Orteneck, auf Dietrichs waffenbrüderschaft mit Libertein, auf die befreiung der drei jungfrauen, die Orkise einst gefangen hatte, auf den fang des riesen, auf all diese dinge, die doch in w unmittelbar voran gehen, findet keinerlei beziehung statt. Virginal läfst sich Helfrich und Portalape vorstellen (w 538. h 352), von Libertein ist keine rede, auch vom riesen nicht, und was mehr als auffallend ist, nicht einmal von den drei jungfrauen, die sie einst in die gefangenschaft gegeben hatte. in h ist natürlich von diesen dingen auch nicht die rede, denn die taten auf Orteneck werden dort nicht berichtet, in waber bezeichnet

dies plötzliche verschwinden aller erinnerungen an das vorangegangene nicht eine naht, nein einen offnen rifs. - Ebenso plötzlich aber noch viel seltsamer tauchen nun alle diese personen wieder auf, sobald in übereinstimmung mit h Dietrichs erlebnisse auf Muter und seine befreiung erzählt sind. in der gefangenschaft hatte Dietrich allein geseßen. als es ihm jetzt endlich gelingt zur Virginal zu kommen, führt er ihr die drei jungfrauen zu, die er ein halbes jahr früher befreit hatte und die, wir wifsen nicht wo, während dessen verweilt haben, sie werden von der Virginal mit freuden empfangen und erzählen von Orteneck, aber von Muter wifsen sie nichts (774 - 776); auch der riese stellt sich ein (801) und herr Libertein (833). die personen hingegen, welche in der episode von Dietrichs gefangenschaft bedeutende rollen spielten, sind ganz von der bühne abgetreten. als Dietrich liebe zur Virginal spürt, beräth er sich (str. 833) mit Hildebrand, Helfrich, Rotwein und Libertein, also nur mit personen, mit denen er auf Orteneck gewesen war; von den Wülfingen, die ihn aus Muter erlöst hatten, keine spur; ja str. 840. 843 als er seine hochzeit feiern will, lässt er sie erst aus Lamparten herbeiholen.

Es dürste unnütz sein auf den beweis einer sache, die so klar liegt, noch weitere mühe zu verwenden: Dietrichs gefangenschaft in Muter ist in w ein fremder, ganz roh eingeschobener bestandtheil, der aus h oder einer nahestehenden bearbeitung entlehnt ist. was nach seiner ausscheidung übrig bleibt, fügt sich wohl aneinander und stimmt im wesentlichen mit düberein. die quelle von dist also nicht ein auszug von w gewesen, sondern w ist aus einer erweiterung und verschmelzung dieser oder einer nahverwandten quelle mit der Virginal hervorgegangen. daß der bearbeiter willkürlich verfuhr und auch im einzelnen sein werk nicht befserte, sieht man leicht, wenn man die partie, für welche die Virginal quelle ist, mit h vergleicht (w 495—766. h 308—921). manche lästige wiederholung zwar ist in wegfall gekommen, aber der text so verwildert, daßs an eine reconstruction gar nicht zu denken ist.

# 4. Die quelle von Dietrich und seine gesellen.

h hat sich also als fortsetzung eines ältern gedichtes oder gedichtteiles ergeben, w als eine verschmelzung zweier gedichte, von denen das eine zur sippe von d, das andere zur sippe von h gehörte: es erübrigt noch zu untersuchen, ob die quelle von d ein

einheitliches gedicht oder wie h ein fortgesetztes und überarbeitetes war. die untersuchung hat es mit einem ziemlich unzulänglichem material zu tun, mit dem dürftigen auszug im heldenbuch, in dem das original auf weniger als auf ein drittel seines umfangs zusammengeschrumpft ist, und mit der bearbeitung in w, die wie die vergleichung mit h lehrt, so willkürlich ist dass sie auf die gedanken im einzelnen und auf die form keinen schluß gestattet, aber so viel erkennt man doch, daß das gedicht viel mehr innern zusammenhang und abrundung hatte als h. von den unebenheiten, welche man im ersten teile der Virginal wahrgenommen und verzeichnet hat, fallen die stärksten in d weg; namentlich auch der anstofs, welchen eine äußerung Hildebrands erregt (h 61): Dietrich würde seiner spotten, wenn er sähe, dass er nicht einmal eines herr werden können, während er jenem befohlen habe, allein ganze rotten zu bestehen, in der Virginal wird von einem solchen ansinnen Hildebrands vorher gar nichts erwähnt; in d hingegen sagt er zu Dietrich als sie in die wilde kommen, bald werde der heide mit seinen achtzig gesellen kommen; er solle ihnen rechte totschläg geben und sich nicht kümmern lassen, wenn er im kampsgewühl von ihm abgedrängt werde (d 10). auf diese stelle bezieht sich offenbar Hildebrand. das sieht nicht wie die ergänzung eines überarbeiters aus, der dem befremdenden eindruck einer spätern stelle begegnen wollte, sondern wie ein echtes glied des alten gedichtes, das der ungeschickte überarbeiter in h unbesonnen verwarf. -Der schlufs ist viel befriedigender als in h, und die verbindung der beiden haupttheile des gedichtes eine viel befsere, auf die heirat zwischen Dietrich und Virginal zielt die ganze anlage des gedichtes, die gefahren Dietrichs in Orteneck sind dadurch motiviert dass dort ein sohn Orkises herrscht, der seinen vater rächen muß, die beziehung auf das hauptthema auch in diesem teile festgehalten, dadurch dass hier noch drei jungsrauen der Virginal besreit werden. - Nichts scheint gegen die annahme zu sprechen, dass in der quelle von d ein altes einheitliches gedicht seinem wesentlichen inhalt nach bewahrt, nicht wie in h nur ein teil beibehalten und von einem jüngern dichter fortgesetzt wurde.

Nichts desto weniger glaube ich daß auch schon in der quelle von d das alte gedicht im einzelnen stark überarbeitet und entstellt war, wie ja auch w 495—766 im ganzen h 308—921 folgt, im einzelnen aber weit von ihm abweicht. — Im anfang des gedichtes, wo der verfafser des heldenbuches, wie die vergleichung mit w lehrt, wenig gekürzt hat, wird erzählt, ein alter böser heide Terevas habe einen sohn hinterlaßen, der ganz in die fußstapfen des vaters getreten sei. achtzehen jahr alt sei er mit achtzig mann hinaus geritten, um raub, mord und brand zu begehen (str. 1. 2). die herzogin von Zertugein, eine heidnische zauberin, habe dem Terevas achtzig mann geschickt, damit er gegen die christen kämpfe (str. 3). - Es leuchtet ein, auch abgesehen von der verwirrung in den namen, wie ungeschickt sich die dritte strophe an die zweite schliefst. in der zweiten reitet der heide schon mit seinen achtzig reitern aus, in der dritten erhält er sie erst und zwar von einer herzogin, die nachher nicht wieder erwähnt wird, in h ist von diesen drei strophen nur die zweite vorhanden, und sie ist glaube ich auch allein echt, d. h. dem ursprünglichen gedichte angehörig. die erste sollte die vorgeschichte des heiden angeben, die andere seine ausfahrt motivieren, das letztere namentlich ist übel gelungen 1.

1 Interessant zu sehen ist, wie der bearbeiter von w. der zu aufang seine aufgabe zwei gedichte zu verschmelzen mit mehr eifer und sorgfalt verfolgte als nachher, sich diesen schwierigkeiten gegenüber verhielt. er änderte den eingang der dritten strophe und stellte sie vor die zweite. die herzogia von Zertugein (oder Arabin, wie sie bei ihm heisst) zieht den jungen heiden auf und entsendet ihn, als er erwachsen, zum kampf gegen die christen. so hat er zusammenhang zwischen seiner ersten und zweiten strophe hergestellt; aber die zweite und dritte klaffen doch auseinander, nach diesen drei eingangsstrophen, die er aus der quelle d nahm, geht er auf h über und bringt die waffenschilderung (h 3-6 = w 4-7). dann kommt ein stück eigner erfindung, nach einer überleitenden strophe die geschichte der Virginal, wodurch sie sich Orkises feindschaft zuzog und des heidnischen hundes schreckliche bedrückung (8-24). - Hierauf kehrt der bearbeiter wieder zu seiner vorlage zurück. die nachricht kommt vor Hildebrand, und der beschliefst mit Dietrich den heiden zu strafen. an diese strophe sollte sich, wie oben gezeigt gleich h 9 anschließen; der bearbeiter wollte aber h 7. 8 nicht übergehen, und suchte nun den zusammenhang zwischen h 2 und h 7 so gut er konnte herzustellen. Hildebrand erzählt Dietrich, dass ein junger mensch eine königin bedränge, und dass es ihm zukomme ihr zu helfen (w 26). Dietrich aber, der an ernstem kampf noch nicht teil genommen, hat keine lust dazu; fechten, schirmen und turnieren zwar versteht er, auch mit frauen höfisch zu reden, an anderes aber kehrt er sich nicht (w 27). der kluge Hildebrand aber zweifelt nicht dass es ihm noch gelingen werde, den jungen mann zum streit zu bringen. aufmerksam wartet er die gelegenheit ab (28). nun kommt: 'Einsmal der edel Berner sas' usw. (w 29, 30 = 6. 7. 8). man muss gestehen zwischen h 2 und 7 ist es dem überarbeiter gelangen eine erträgliche verbindung herzustellen; die ungeschickte verbindung zwischen h 8 und 9 hat er nicht zu ändern versucht. - So wucherte diese art von poesie in üppiger lebenskraft, aber oft ungeniefsbar.

Wie hier so giebt sich auch in der beschreibung von Dietrichs kampf gegen die heiden (d 32-35; w 135 ff.) die quelle von d als überarbeitung kund. in der ältesten gestalt liegt dieser kampf in der hs. B vor. weder dem bearbeiter von h, noch dem der quelle von d schien er die gehörige breite zu haben; jener legte vierzehn strophen ein, dieser berichtet sehr abweichend und viel detailierter.

Deutlicher noch als an diesen stellen tritt die interpolation d 20 (vgl. w 123 ff) zu tage. der heide, den Hildebrand erschlägt, hetzt die jungfrau mit hunden, die Hildebrand fängt und an einen baum bindet. nachher werden sie nicht wieder erwähnt. in h fehlt diese kleine episode, deren urbild wohl im Ekkenliede str. 162 ff. erhalten ist.

Die resultate der vorstehenden untersuchung sind kurz zusammengefaßt folgende:

Ein altes gedicht erzählte den kampf Hildebrands und Dietrichs gegen den heiden Orkise und seine achtzig gesellen, ihre drachenkämpfe, ihren besuch auf Aron, die abenteuer auf Orteneck und Dietrichs verbindung mit Virginal.

Der erste teil dieses gedichtes wurde überarbeitet und fortgesetzt in der Virginal.

Das ganze gedicht wurde überarbeitet in der quelle von d.

Beide überarbeitungen wurden in ein gedicht verschmelzt, so dass die zweite zu grunde gelegt wurde, dies gedicht ist w.

Aus der zweiten bearbeitung wurde im heldenbuch ein auszug gemacht.

Wenn ich nun zum schlufs zu der frage zurückkehre, von der ich ausgegangen war, ob der ungenannte dichter der Virginal derselbe sei wie der des Goldemar, Sigenot und Ekkenliedes, so erscheint sie jetzt als identisch mit der folgenden: darf man behaupten, dafs der vorausgesetzte dichter des Goldemar, Sigenot und Ekkenliedes eine ungeschickte überarbeitung und fortsetzung eines ältern gedichtes geliefert habe, die sich in gleicher weise von ihrer ältern vorlage und von jenen drei gedichten entfernt. — Bejahen wird sie niemand; vielleicht aber wird mancher annehmen dass jenes ältere gedicht ihm zukomme.

WILMANNS.

# ZEUGNISSE UND EXCURSE ZUR DEUTSCHEN HELDENSAGE.

(ZWEITE NACHLESE.)

Kurz nachdem die zweite ausgabe der heldensage erschienen war, erhielt prof. Müllenhoff noch aus dem nachlaße Wilhelm Grimms eine anzahl von notizen zur heldensage. er übergab mir dieselben mit anderem material das er selbst gesammelt oder von andern erhalten hatte zur bearbeitung.

Aus dem Grimmschen nachlafs stammen von den folgenden nummern 61,2.65,2°.71,2.72.76,3.77,1.79,1.80,3.81,1.82,1.von Müllenhoff wurden mitgeteilt 61,4.63,1.2.64,1.2.67.70.71,1.81,4.85,1. von Dümmler 61,3.65,1.69. von Birlinger 66,1.2. von Gödeke der schon in seinen elf büchern deutscher dichtung und im grundrifs 79,3.4.82,2 angeführt hatte, erhielt ich 78.81,2.3.82,4.83.84,4 und 85,2. die übrigen zeugnisse deren bekanntmachung nicht angegeben ist habe ich hinzugefügt.

#### LXL

- Zu X, 2 zs. 12,290. in einer urkunde vom j. 791 die Tardif, monuments historiques Paris 1866 s. 70 abdruckt begegnet ebenfalls Hildebrandus comes et filius suus Nevelongus.
- 2. Zu X, 2 (12,292). eine urkunde in Pistoja vom j. 812 (Fioravanti, memorie storiche della città di Pistoja, 1758, documenti p. 16.) erzählt daß Ildepertus der abt des klosters SBartholomaei unter könig Pipin von Rothechildus vertrieben und ipso monasterio tunc datus fuisset in beneficio Nebolugno genere Bavario, daß aber hernach die mönche reclamieren, weil non aliunde debet fieri ordinatione nisi de ipsa congregatione und prefato Nebolugno de eodem monasterio foris ejecerunt und ihren abt zurückrufen. dieser Nebolugnus scheint ein laie gewesen zu sein; daß klöster den äbten von laien damals öfter entrifsen wurden, zeigt Ölsner, jahrbücher des fränk. reichs unter Pipin s. 230.

- 3. Der Nivelungus (Nivelongus) comes von dem zs. 12,293 gehandelt ist erscheint auch in einer urkunde vom 10. april 868 unter den optimates gloriosissimi regis Karoli, s. Tardif, monuments historiques 1866 s. 130. 131.
- Zu XIX, 4. ein gleich alter Heribort erscheint neben Gelfradus als zeuge in einer Weihenstephaner urkunde 1138—47 MB 9,397.
- 5. Mit zu den ältesten belegen für den namen Biterolf (vgl. XXIII, 1. XXXV,1) gehört Pitterolf um das jahr 1140, im urkundenbuch des landes ob der Ens 1,555. etwas jünger ist das. 1,398 Meinhardus filius pitrolfi um 1220.

Ein Pittrolfshof und ein Synndramshof werden im j. 1373 erwähnt, Brandl, urkundenbuch der familie Teufenbach 1867 s. 113.

Aus dem gültenbuch des Wiener Schottenklosters (quellen und forschungen zur vaterl. gesch. Wien 1849) hat JGrimm in den nachträgen zu der abhandlung über eine urkunde des 12. jahrh. (kl. schr. 2,356) aufser der Diemudis Staudfuchsinn die nr. XLIV angeführt ist, auch eine Piterolfinne s. 186°. angemerkt.

#### LXII.

Zu XXXIII. ein zweiter Sarilo begegnet in einer urkunde von Pavia vom j. 930, die Muratori antiq. Ital. 2,935 abdruckt. nach dem schluß ex jussione suprascripto Sarilone comes palacii et judicum ammonicione scripsi verbeßerte Muratori schon den eingang in eorum presentia Enesariho comes palacii zu esset Sarilo. das chronicon Farfense erwähnt mehrmals einen marchio Sarilo der später abt von Farfa war, s. Muratori scr. rer. Ital. 2, 2, 295. 303. 475. dieser ist sicher mit dem oben erwähnten comes palacii identisch.

#### LXIII.

- Scheller, shigtbok der stad Brunswyk s. 278 führt unter den geschlechtern der stadt auch Ylyas an. in den urkunden wird der name bald Ylyas bald Elias geschrieben. vgl. XXIV zs. 12,354.
- Scheller s. 280 hat auch Memeringe, und ein Hinrik Membring kommt im gedenkbuch 1,46. 2,86 um 1400 vor. andere nachweise des beinamens stehen XXVI, 7. merkwürdig ist hier aber die form desselben die sich den dänischen liedern vergleicht, HS nr. 144.

3. In den recessen der Hansetage 1,232 wird im j. 1363 ein Tidericus uppem perde erwähnt. es ist möglich dass dieser beiname auf das reiterbild Dietrichs von Bern anspielt von dem die Thidrekssaga erzählt (XXI, 3. 4.) oder auch auf Dietrichs ende, s. XXI, 7.

#### LXIV.

- 1. Der XXVI, 1 nachgewiesene beiname Poymunt findet sich auch noch im vierzehnten jahrhundert: Vinc. Brandl, urkundenbuch der familie Teufenbach, Brünn 1867 s. 9 Heinrich der Poymunt a. 1343. s. 60 Dyetlein dem Poymund a. 1366. s. 112 Dietlein den Peymund a. 1373. s. 78 dez erbern chnechts Aelbeins dez poymund a. 1368.
- 2. Wegen der verwandtschaftlichen beziehungen bemerkenswert sind folgende namen des 14. jahrhunderts. urkundenbuch des landes ob der Ens 5,129 brewnhaldten jer Muemlein Dietreichs des verner khündt a. 1314 (aus einem vidimierten codex von 1632). 5,324 juncvrovn Praunhilten hern Dietreichs tochter des Perner a. 1322. 5,573 Ulrich der chaufman vnd sein aidem Dietrich Hildeprantz svn a. 1330.

Oben XXVI, 9. XXXVIII sind solche willkürliche veränderungen der epischen verwandtschaft aus dem 14. jahrh. nachgewiesen, unter nr. XV auch schon aus älterer zeit.

#### LXV.

1. Ältere zeugnisse für die Harlunge im Breisgau, als das von Freige HS 151° angeführte, bieten Beati Rhenani Selestad. rerum Germanicarum libri tres, 1531 herausgegeben, in der ausgabe Argentor. 1610, lib. II p. 177 ab Harelo Harlingi, quorum olim fuit Brisiacum, lib. III p. 281 olim montem Brisiacum Harelungi possidebant, und Seb. Münster, cosmographei 1544 s. cxlix Harelungi seind die Breifsgöwer.

Zu beachten ist in der ersten stelle die fingierte ableitung der Harlunge von Harelus.

- 2. Zu HS 38 anm. sind noch zwei Harlungeberge nachzutragen.
- a) Mencken script. rer. germ. 3, 839 sagt daß ein berg bei Leisnig, auf dem die ruinen einer burg sich finden, Harlungeberg heiße. daß die genealogie der Pegauer annalen, zu der Mencken diese notiz macht, den Harlungeberg bei Brandenburg voraussetzt, ist HS nr. 35<sup>b</sup> gezeigt.

b) Otto IV baute im jahr 1204 bei Goslar eine burg, Arnold von Lübeck 6,5 (MG 21,217): rex autem Otto reversus ad sua, nondum dimisso exercitu, edificavit castrum firmissimum Harlungenberch. unde Goslarienses nimisafflictisunt. könig Philipp erschien im nächsten frühjahr in Goslar um die burg zu erobern, aber es gelang ihm nicht: ann. Col. max. a. 1204 MG 17,818 und Abel, könig Philipp s. 178.

Die erzählung von dem bau der burg wiederholt Eikes chronik s. 81<sup>b</sup> Schöne, s. 450 Maßmann: de koninc Otte voir åyg wederinde buwede *Harlångeberg*. aus ihm entlehnen sie wörtlich die chronik des Franciscanerlesemeisters Detmar 1,83, die Magdeburger schöppenchronik, ausg. von Janicke 127,1 (den Herlingeberch) und Fr. Closner, ausg. von Hegel 143,2.

Ein lateinisches gedicht von Heinrich Rosla über die zerstörung dieser burg hat Meibom script. rer. germ. 1,771 bekannt gemacht unter dem titel Herlingsberga, s. Lorenz Deutschlands geschichtsquellen s. 151.

#### LXVI.

- 1. Im statutenbuch von Schaffhausen, begonnen im j. 1385, wird bl. 73 die grenze eines bezirkes der montant am randen angegeben. es heifst darin von Hetzenhoven den Buochberg uff durch die schneschlaiffi biss uff den Buochberg vnd übern ruggen uff dem Buochberg biss uff Galga in den brunnen und usserm brunnen biss Kremhilten weg biss an das riet usw.
- 2. Dingrodel von Stetten (14. oder 15. jh.) im archiv zu Karlsruhe: ze Altinkon bi Vasoltes guote zem lewen ob Vasoltes acker nebent dem Zäringer. vgl. XXVI, 2. Mone im anz. 5,311 wies Vasolt aus dem 13. jahrhundert in Säckingen nach, meinte aber, der name finde sich im 14. 15. jahrh. nicht mehr im Badener oberlande.
- 3. Uhland Germ. 6,325 wies auf das Alzeier weistum hin, wo es heißt (Weist. 1,798) es hat auch herberg in diesem hof: Brandenburg, der *Volkerten*, der Gerharten, Draguzis vnd Lubrethis.

Andere ortsnamen die beziehung haben zur heldensage, s. bei WGrimm HS nr. 47 anm.

#### LXVII.

Alcuin sagt in einem briefe an den bischof Speratus (opp. ed. Froben 1, 1, 77)

Verba Dei legantur in sacerdotali convivio. Ibi decet lectorem audiri, non citharistam; sermones patrum, non carmina gentilium. Quid enim Hinieldus cum Christo? Angusta est domus, utrosque tenere non poterit. Non vult rex celestis cum paganis et perditis nominetenus regibus communionem habere, quia rex ille aeternus regnat in caelis; ille paganus perditus plangit in inferno.

Die cursiv gedruckten worte fehlen bei Froben, so daß das folgende gar keinen sinn giebt. sie sind hier aus einer handschrift nach Jassés mitteilung zugesetzt.

Hinieldus kann kaum ein anderer sein als Ingeld der fürst der Headobearden, Frodas sohn, von dem Beóv. 2020—2066. Vidsith 47—49. Saxo gramm. s. 283f. berichtet wird. es ergiebt sich aber aus der stelle Alcuins dafs Ingeld in der sage eine würdigere stellung gehabt haben muß, als ihm die spärlichen nachrichten der angelsächsischen gedichte und Saxos erzählung anweisen.

#### LXVIII.

In Layamons Brut 2,463 wird von Arthur erzählt

þa dude he on his burne
ibroide of stele.

þe makede on aluisc smid
mit adelen his crafte,
þe wes ihaten wygar (wigar hs. b)
þe witege (wittye hs. b) wurhte.

letzten vier zeilen felden im fransösischen texte s

die letzten vier zeilen fehlen im französischen texte, s. die anmerkung 3, 376.

Maddon neunt die vier verse 'a valuable addition to our scanty knowledge of the mythological lore introduced into England from Scandinavia'. ist auch kaum in dem namen des schmiedes eine entstellung von Wieland zu vermuten, so ist doch dieser zusatz des englischen bearbeiters bemerkenswert als parallele zur Wielandssage wie der HS nr. 8 in der anmerkung mitgeteilte.

#### LXIX.

1. Dietrichs haus in Rom erwähnen aufser den XXI, 1 angeführten chronisten noch Walram de unitate ecclesiae, herausgegeben von Hutten 1520 s. 52 Hildebrant... fugit in Traianium, quae
scilicet munitio hactenus inexpugnabilis dicta est vulgo domus Theodorici; und Bernoldi chronicon a. 1084 (MG 5, 441) berichtet

dafs Robert Guiscard die geiseln der Römer aufhebt in castello sancti Angeli, quod domum Theoderici dicunt.

- Zu XXI. 3. Campi, hist. eccles. di Piacenza 1, 468 teilt eine urkunde Karls III vom 5 juni 883 mit, actum in vico Fontana Titerici. später heifst dieser ort Fontana frigida, ann. Placent. a. 1242, 1244 MG 18, 486. 488; jetzt borgo di Fontana, zwischen Piacenza und Parma.
- 3. In Pavia gab es außer dem LII, 2 erwähnten palast noch eine erinnerung an Dietrich. Muratori antiq. Ital. 2, 933 teilt eine urkunde von c. 908 mit, in deren eingang es heifst: dum . . . in civitate Papiae in sacro palatio, hubi domnus Berengarius rex preerat, in laubiam majorem ubi sub Teuderico dicitur, in iudicio resederet loannes venerabilis episcopus sancte Ticinensis ecclesie. man hat diese stelle auf die reiterstatue il Regisole gedeutet, über die GRobolini, notizie appartenenti alla storia della sua patria, Pavia 1823 ausführlich handelt. er erklärt sie 1, 189f. für ein römisches werk und vermutet dass sie den Lucius Verus, den bruder Marc Aurels, darstelle; 2, 52 erkennt er darin Theodorich. erschöpfend behandelt das Regisol HGrimm, das reiterstandbild des Theodorich zu Aachen 1869 s. 63-79, die worte sub Teuderico bezeichnen nach Grimm s. 64 entweder die stelle des porticus wo eine statue Theodorichs stand, oder sie beziehen sich auf eine musivische darstellung desselben wie sie Agnellus (Muratori Script. 2, 123, abgedruckt bei Grimm s. 1) im jahr 839 in Pavia sah.
- 4. Ein musivisches werk das Dietrich darstellte erwähnt Procop de bello Goth. 1, 24 in Neapel. nach der lateinischen übersetzung hatte Maßmann zs. 1, 375 diese stelle mitgeteilt; HGrimm aao. 79 zeigt daß im original εἰχών ἐχ ψηφίδων τινῶν ξυγχειμένη steht und also nicht an eine statue gedacht werden kann wozu die übersetzung verleitet hatte.

#### LXX.

Die nachricht über den herzog Wilhelm von Angouleme, die HS nr. 28 aus dem 12 jahrhundert mitgeteilt wird, ist entlehnt aus Ademars historia 3, 28. (MG 4, 127) die in der ersten hälfte des elften jahrh. verfafst ist. hier heifst die stelle:

Willelmus denique Sector ferri, qui hoc cognomen indeptus est, quia commisso praelio cum Normannis et neutro cedenti postera die pacti causa cum rege corum Storin solito conflictu deluctans ense corto nomine durissimo quem Walander faber cuserat, per media pectoris secuit simul cum torace una.

Die cursiv gedruckten worte stehen nur in einer Pariser hs. die interpoliert, sie gehören aber sicher in den text: der verfaßer der historia pontificum et comitum Engolismensium hatte sie schon vor sich. für nomine der Pariser hs. steht in der hist. pontific. vel scorto. da corto schwerlich der name des schwertes war, so vermute ich daß dieser name ausgefallen ist. die beiden worte vel scorto sind nur eine glosse zu corto, und man hat in ihnen nicht eine corruptel des schwertnamens zu suchen.

#### LXXI.

- 1. Zu Otto von Freisingen 5,3 (HS nr. 24. ZE XXX, 1) macht am rande eine hand des 12. jahrhunderts eine bemerkung die den widerspruch zwischen geschichte und sage ebenso lösen will wie Ekkehard von Aurach. die randnote heißt: nisi forte alius Theodericus fuerit sub Attila et item alius sub Erminrico, quos omnes vulgus Teutonicum pro uno computarit in cantilena.
- Albert von Stade zum j. 460 (MG 16, 304) folgt dem Ekkehard von Aurach, setzt aber bei Theodoricum die worte zu quem de Verona nuncupant.

#### LXXII.

Zu XXVI, 6. über den charakter der Kriemhild findet sich eine bemerkung die dem gewöhnlichen urteil entgegentritt in Bertholds lateinischen predigten, Leipziger hs. 496, bl. 57°: hec (avaritia) est peior uxor vel contectalis inter omnes uxores vel mulieres que umquam fuerunt. peior quam iezabel. quam atalia. herodias venus diana semiramis. dicitur quod crimhilt omnino mala fuerit. sed nichil est.

#### LXXIII

 Der seltsamen nachricht über Etzels tod die HS nr. 129,1 aus der sächisischen chronik mitgeteilt ist ähnlich sagt Heinrich von Müglin (sitzungsber. der Wiener akad. 1867. bd. 55,464)

konic Etzel der ertranc in sinem blûte,

sint er ein blûtvergizer was.

auch die kaiserchrouik 424,25 hat diese nachricht

do geuogtes sich dar nach sciere

daz Ezzel retranch in sin selbes plute.

2. Die cronica de tempore creationis mundi, vor dem sächsischen weichbildrecht, ein dürftiger auszug aus Eike von Repgow, wie Schöne, die Repgauische chronik s. 14 zeigt, hat die stelle über Etzels schatz die HS nr. 48<sup>h</sup> mitgeteilt ist, auch aufgenommen, s. 33 der ausgabe von AvDaniels und FvGruben 1858: her vand ouch den grossen schatz des koning Etzles, der da manig jar vor begraben was, in der nebenstehenden recension s. 34 heißt es Ezils der lange gevangen waz, was auf einem misverständnis beruht.

#### LXXIV.

Zu HS nr. 134<sup>b</sup>. unter den juden des geistlichen spieles kommen auch vor (Germ. 3.275)

Staudenfues, Helmschrot und ir testes (?:moyses), Israhel, Pessack vnd Johel, Warrabas, Wülffring vnd her Feygel.

#### LXXV.

 Was HS nr. 59,3 über Heinrich VII und seine söhne gesagt wird, bedarf mehrfacher berichtigung. Heinrich VII starb 1242 am 12 febr. in Martorano und wurde in Cosenza begraben; sein sohn Friedrich 1251, während das todesjahr des jüngeren, Heinrich, sich nicht feststellen läfst. s. Winkelmann, geschichte Friedrichs II s. 483.

Die groben irrtümer der genealogischen verse, die eigentlich zu bildern der einzelnen personen gehörten, hat WGrimm schon besprochen. wie weit aber hier ein zeugnis für die heldensage vorliegt, ist zweiselhaft. Rauchs text stimmt zu der hs. nr. 2782 der k. k. hosbibliothek und ist wol aus ihr genommen. zwei andere hss. aber, die WScherer für mich nachgesehen hat, nr. 2778 und die hs. von Enenkels fürstenbuch im k. k. archiv, lesen wolf fridereich statt wolf dietreich. vielleicht hat nur ein schreiber den ihm bekannten namen der heldensage für das ursprüngliche wolf fridereich gesetzt. der zusatz Wolf zu dem richtigen namen Friedrich ließes eich erklären nach der notiz in der Zimmerischen chronik 2,175: ein graf von Sulz gab seinem sohne zwei namen, Wolf und Herman 'user der ursach, so der jung ain reuterich mann werde, soll er Wolf haissen, wa nit, sölle im der nam Herman bleiben.'

Qualle als name von Wolfdietrichs schwert ist HS s. 234
 zu streichen. im mhd. wb. 1,891 ist die stelle des gedruckten heldenbuches falsch citiert, sie heifst bei Keller 547,33

Woldietrich den quallen da in dem streite schanck, er müste balde fallen wem er gab den getranck.

die handschriften des gemeinen textes (Holtzmann str. 2024) haben auch die cäsur gereimt, twallen: vallen.

#### LXXVI.

1. Nach den neueren untersuchungen über die deutschen chroniken des 14. und 15. jahrhunderts laßen sich die zeugnisse für die heldensage beßer übersehen. Hegel, die chroniken der deutschen städte 8,184 f. hat gezeigt wie vielfältig Könighofens chronik von den folgenden chronisten, zumal des südwestlichen Deutschlands, ausgeschrieben wurde. zunächst liegt eine solche entlehnung vor in der Klingenberger chronik (mitteilungen zur vaterländ. geschichte, herausg. vom histor. verein in SGallen 1,84. Hegel aao. 187 anm.), von der die Hüplysche chronik nur eine handschrift ist (s. Henne, die Klingenberger chronik 1861 s. X), so daß HS nr. 130 gestrichen werden muß. auch das älteste jahrbuch von Zürich, aus dem oben XXX, 1° eine stelle angeführt wird, ist nur eine hs. dieser Klingenberger chronik. nach Hennes ausgabe ist zu lesen den vurmen (bei Ettmüller dem vurme) und gedeut statt gedenk.

Ferner entlehnt die Kölner chronik und ihre ungedruckte vorlage, die sogenannte Agrippina vom j. 1472, wörtlich aus Königshofen, s. Hegel 189. Müllenhoff bemerkte schon zs. 12,373 unten daß die späteren zeugnisse wichtig sind wegen der verringerten teilnahme an der heldensage: bezeichnend ist dafür in der Kölner chronik die art wie in der HS nr. 133 citierten stelle die worte Königshofens nr. 117,2 verkürzt werden. die stelle bl. 91° die oben XXX, 1° ausgehoben ist, entspricht Königshofens worten 381,1—4 dirre vorgenante Dieterich von Bern was 31 jor künig und herre zu Italia und zu Rome und wonete dicke zu Berne: dovon gewan er den nammen von Berne, wie doch er was us Ungern geborn us der Gothen geslehte.

Demnach ordnen sich die XXX, 1 c-h angeführten zeugnisse

so: c¹ und h gehen auf Königshofen zurück; Closener (d) und Johannes Rothe (e) auf Martin von Troppau. Steinhöwel (g) ist nicht eine übersetzung der flores temporum wie Lorenz Deutschlands geschichtsquellen s. 42 sagt, sondern ein dürstiger auszug, s. Hegel s. 191; die flores temporum aber gehen ebenfalls auf Martin von Troppau zurück. Martin berichtet nichts von sagen über Dietrich, wol aber haben die flores temporum (Eccard corp. hist. medii aevi 1,1591) nach der erzählung dass Dietrich plützlich gestorben und von Johannes und Symmachus in ollam Vulcani geworsen sei, wie gott offenbart habe, die worte: multa de ipso cantantur quae a joculatoribus sunt conficta. Steinhöwel knüpst diese worte unmittelbar an die nachricht von Dietrichs plötzlichem tode; die beiden andern angaben, XXI, 2. 7 fand er in den flores nicht vor. — die quelle der Basler chronik XXX, 1 weis ich nicht anzugeben.

Zu dem zeugnis aus Eike von Repgow 1° sei noch bemerkt daß es aus einer Heidelberger hs. (bei Maßmann h) ohne Eikes namen auch HS s. 207 angeführt ist.

2. Bei Königshofen ist die erinnerung an Dietrich von Bern noch lebendig, das beweisen die gerade hier zahlreichen eigenen zusätze des chronisten zu seinen vorlagen. auf die HS nr. 117,2 und vorhin unter nr. 1 mitgeteilten stellen dieser art folgt noch 381,5—10:

Etliche leigen lobent disen Dieterich gar vaste, und hette doch einen bösen anevang und usgang, wan er was ein basthart und fürte ein unkristenlich Arrianen leben und starp ellendekliche als vor ist geseit. er betwang vil lant und lüte mit strite und mit ufsetzen sines volkes und nüt mit sin selbes sterke, also noch die herren von Lamparten oder andere böse herren dünt.

Über den letzten satz s. die bemerkung des chronisten 375,14 also nu herren die arm werdent, varent in Lamparten oder zå andern herren. unter den leien sind die deutschen dichter zu verstehen, denn die gelehrten chronisten tadeln alle Dietrich, indem sie ihren quellen folgen.

Noch zwei andere eigene bemerkungen giebt Königshofen über Dietrich. s. 378,15 der keyser (Zeno) hette Dietriche von Bern liep, wan er gar ein frummer hübescher knabe was und kunde sich also

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ygl. nr. XLVI wo die nachricht über Dietrichs drachenkämpfe aus einer überarbeitung der Klingenberger chronik mitgeteilt ist.

wol gelieben, das in der keyser wolte han gemaht sinen erben und nochkumen an dem riche. — s. 388,1 fügt er zu den worten: sus gesellete sich Narses zu der Lamparter künige genant Arbure (d. i. Alboin) der was dozümole mit den Lampartern zu Ungern, die aus Martin von Troppau entlehnt sind, noch hinzu: wan die Gothen und die Hünen mit irme künige Dieteriche von Berne hettent die lüte zu Lamparten und zu Italia vertriben usser irme lande, das su gein Ungern worent gestohen und wol 40 jar do wonetent e su herwider heym koment.

Königshofen nennt Dietrich stets den könig der Gothen und Hunen die ihm für ein volk gelten; auch in der HS nr. 117, 2 angeführten stelle liest die vollständige hs. dis volkes der Gothen und Hünen. ebenso wird Attila könig der beiden völker genannt, zb. 375, 20. 377, 5 oder auch der Gothen künig 384, 15. die verwechselung beider völker ist also nicht, wie HS nr. 25 geschieht, auf die italische volkssage zu beschränken.

- 3. Eine deutsche chronik aus der zweiten hälfte des 15. jahrhunderts, ohne ort und jahr gedruckt<sup>1</sup>, beginnend bl. 1 Disse hernach geschriben materien dauon dann diss büchlin sagt sind geteilt in siben cappittel und bl. 2 von Ninus und Trebeta erzählend, enthält einige stellen über Dietrich von Bern, die aus Königshofens hss. AB entnommen sind, aber eigentümlich wegen der wiederholten beziehung auf das singen und sagen der bauern.
- a) bl. 25<sup>a</sup> (Kön. 376) item die wile dietrich von bern von dem die puren singend und sagend ein küng gewesen ist über ein teil diss volcks so will ich ettwas von im sagen.
- b) bl. 26a (Kön. 380) Item als die puren von im singend wie er und Hiltebrand vil wurm vnd trachen ertoten, vnd wie er mit Ecken dem Risern streit davon schribt kein Meister.
- c) bl. 63b (Kön. bl. 114¹) indem kam gen Rome Dietrich von Bern von dem die puren singen, vnd nachdem er kung vnd herre was zu Rome von des keisers wegen da richte er die sach vnd hiess Simachum babst beliben.

## LXXVII.

- 1. Ein zeugnis für den Rosengarten, das auf den druck des
- <sup>1</sup> Massmann, Kaiserchronik 3, 516 anm. citiert diese chronik und sagt sie sei zu Augsburg gedruckt.

heldenbuchs zurückgehen wird, hat die Klagred eines jungen münchs über sein kutten (Gödeke grundrifs § 140, 6b) aus dem anfang des 16. jahrh.

drum wan man vch würt reformieren, werdent sie (die bauern) dapsfer zu uch schmieren mit spiessen büchsen vnd helmbarten, als beschach zu wormbs im rosengarten.

2. Ein älteres zeugnis aus der Mörin ist HS nr. 128 übersehen, die unter nr. 3 dort angeführte stelle lautet weiter

> des dorfft ich wol gen brinhilt dort, sye kann gar vil der scharpffen wort. doch will ich tån als brinhild det da sie zå wurms den rossgarten het und wil mich nit erschrecken lon.

3. Auch zwei andere zeugnisse aus der Mörin sind nachzutragen. bl. 46b man spricht her Dieterich von bern

der leb in wiester rumeney

vnd fecht allen tag mit würmen drey.

bl. 50a Eckart sagt, der dichter würde sich auf das geheiß der königin überall stellen:

wer es das çde haufz zû bern darin der berner was zû haufz, darab so nem er cleinen graufz.

gemeint ist das amphitheater, s. XXI, 2.

Wie in der vorletzten stelle, so wird auch in Etzels hofhaltung
132 Dietzich in die wüste Rumenei versetzt

dor auf (auf dem rosse) do muster reiden in die wust Rumeney: mit wurmen mus er streiden,

pis vus der jungstag wont pey.

aber erst in späterer zeit ist sie ein fabelland geworden, das der dichter der Mörin 46b in die gegend von Babylon setzt

ich sprach 'wer sie zu babylon dort in der wüsten rumeney'.

früher, zur zeit der kreuzzüge wuste man besser bescheid. Romania bezeichnet einmal das land neben der Bulgarei, s. Neidhart 102, 24 aldurch der Unger lant, nider durch die Bulgerie, her wider uz und durch die Romanie. Eraclius 4224 giebt auch eine gelehrte erklärung des namens: weil Constantin erde aus Rom nach Con-

stantinopel bringen liefs und viele vornehme Römer dorthin versetzte, von din ist daz selbe lant Romanie genant. aber auch ein teil von Kleinasien wird Romania genannt. dies ergiebt sich deutlich aus den chronisten von denen es genügt ein par stellen anzuführen. die continuatio Sanblas. zu Otto von Freising MG 20, 321 sagt: Fridericus... ingressusque cum exercitu Asiam prosperis successibus ad tempus incessit, omnibus ei in tota Romania pro voto parentibus. von derselben kreuzfahrt Friedrichs I. berichtet der codex Strahoviensis (fontes rerum Austr. I 5, 56): fuimus transpositi... de Europa in Asiam moxque Romanie partes tenere cepimus. Ipsa quoque que nunc Romania dicitur, pars uidelicet Asie minoris, quondam duabus distincta est prouinciis, Frigia et Bithinia. auch der Tanhäuser weiß von dieser Romania und ist nicht, wie Maßmann, Eraclius s. 551 ihm vorwirft, verwirrt: MSH 2. 87b

diu wite Troie lanc, diu wart gar àne ir danc zersteret, dà muose sit diu Rumanie sin.

Davon unterschieden wird die wüeste Romanie, welche die kreuzfahrer zwischen Iconium und Cilicien (Armenien) passieren musten. Arnold von Lübeck 1, 9 erzählt daß Heinrich der löwe auf dem rückwege bei Torsult, saracenisch Tortun, landete, und fährt fort: profecti autem per triduum transierunt per terram desertam et inviam et inaquosam, terram horroris et vaste solitudinis, que Rumenia deserta dicitur. Et ita pervenerunt ad civitatem que juxta linguam Turcorum dicitur Rakilei, in nostra lingua Eraclia. von dort gelangen sie nach Axarat (heut Aktscha Schehr) wo der sultan von Iconium sie empfängt. Eraclia wird MG 21, 122 falsch erklärt 'hodie Erekli s. Eregli ad Halym fluvium': es ist wie der zusammenhang durchaus verlangt das heutige Eregli das ziemlich in der mitte zwischen Tarsus und Iconium, östlich von dem alten Derbe liegt.

Unrichtiges giebt Maßmann, Eraclius 551 und Kaiserchr. 3, 988 weil er nur die europäische Romanie kennt; ganz falsch ist Mones meinung, heldens. 66, unter der wüsten Romanie sei die italische Romagna zu verstehen.

Dafs auch verwechslungen vorkommen, darf uns nicht wundern, wenn es kaiserchr. 510, 2 von den ersten kreuzfahrern heifst

durch ungeren si do uoren, dannen durch pulgrie, durch di wösten romenie. der haiden craft floch in di stat ze antihioch.

so wird man, weil Antiochia unmittelbar darauf folgt, lieber die richtige Romania deserta verstehen, als einen irrtum annehmen der übrigens auch auf rechnung des schreibers gesetzt werden könnte: in der Münchner hs. fehlt wuosten. — mit unrecht aber heifst in Hirzelins gedicht auf die schlacht von Göllheim (Liliencrons hist. volkslieder 1, 13) v. 25 die europäische Romania die wüste:

von der wüesten Romanie, von Chärnten chom ein chrie daz walt und perch zeinander schal, mit gewalt den Rin herab zetal.

Sicher scheint es mir auch dass eine geographische verwirrung vorliegt im Wolfdietrich A: dem dichter schwebte die Romania deserta vor, wenn auch Wolfdietrich nur durch die europäische Romania kommen konnte auf seinem Wege von Lilienporte nach Lamparten, aber mit der geographie nehmen es die spielleute nicht so genau, zumal wenn sich die gelegenheit zu einer schilderung darbietet welche die zuhörer interessieren muß. der dichter stellt die Romanie dar als unbewohnt 421, 1, 2, wo die löwen scharenweis gehen 422,3, wo Wolfdietrich die brünne abzieht und vom rosse steigen muß 457-460, wo er und sein ros von hunger und durst ermatten 463.4, die ganze schilderung erinnert deutlich an Uhlands schwäbische kunde, die aus Nicetas Choniates 2, 7 (Wilken 4.122) geschöpft ist und die ihren schauplatz zwar nicht in der Romania deserta hat, aber in der asjatischen Romania, s. Riezler in den forschungen zur deutschen geschichte 10, 56 und ann. Col. max. zum j. 1190 MG 17,799 transito namque mari statim in montana venerunt atque in magna victus penuria Romaniam transierunt.

Nach den kreuzzügen, als sich die allgemeine bekanntschaft mit dem morgenlande verlor, wurde die wüste Romanie in eine fabelhafte ferne gerückt. die versetzung Dietrichs von Bern dorthin gehört wol erst dem 15. jahrhundert an.

Mone heldens. 66 und Maßmann kaiserchr. 3, 988 citieren noch eine stelle Michael Beheims, Heidelberger hs. 312 bl. 204a diu wüeste Rument, dar tar ouch nieman bi von würmen ungehiure. då ist wilde åventiure und freislich gestürme: grifen tracken lintwürme, manec freislich tier wilde.

Dietrich von Bern wird nicht genannt, aber die erwähnung der ungeheuer mit denen der held nach der Mörin und Etzels hofhaltung dort kämpfen mufs, enthält doch wol eine anspielung auf die jüngere sage von ihm.

## LXXVIII.

Felix Hemmerlin (geb. 1389, gest. nach 1457) de consolatione inique suppressorum (opuscula, Basel 1497) bl. gg 2 erwähnt das ende Dietrichs nach Gregors dialogus; ausführlich spricht er über ihn im 14. capitel der schrift de nobilitate (o. o. u. j.) s. 48 Fuit Theodoricus de Verona vir mirae ferocitatis, staturae praecellentis, fortitudine corporis praceminentis et tyrannus immensae crudelitatis, de quo taliter legitur in historia. es folgt Dietrichs geiselschaft, sein zug nach Italien und die besiegung Odoakers, dann heifst es: per totam Italiam regnavit et primum civitatem Veronensem cum castro et totum marchionatum ibidem possedit et in civitate palatium mirae magnitudinis, quod hodie comparet, aedificavit. Unde vulgus ipsum Theodoricum de Verona nominavit. Hic est Theodoricus, de quo legitur, qui tantis saepe rabido furore succensus et iracundiae fervoribus inflammatus flagrabat, ut ad instar prout legitur II. Reg. XXII. quod ascendit fumus de naribus ejus et ignis de ore ejus foravit et a facie ejus ignis est accensus et carbones sunt accensi ab eo. auch psalm 17 und Hiob 40 vom Leviathan werden citiert: quod ita intelligendum puto, prout legitur numeri XXVI, ubi dominus immisit in populum serpentes ignotos, qui secundum magistrum in historia dicebantur igniti, ut Salamandra, qui tactu venenoso inflammabant ad tumorem et ruborem igneum. Ita idem Theodoricus bellando calefactus flatu quos tetigit taliter inficit maleficiatos, nachdem Hemmerlin die stiere des Vulcan und den kretischen stier verglichen, sagt er: Hic est Theodoricus de Verona, qui apud Wormacensem civitatem in rosario inter athletas mundi fortior duella dirissima et monarchiam singularem cum quodam viro Sifrido nomine, mirae magnitudinis, fertur pepigisse. für Dietrichs arianismus und plötzlichen tod beruft sich Hemmerlin auf Gregors dialogus und Otto von Ereisingen, und setzt noch hinzu Et est iste, de quo dicit fabularius Thuricensis: Theodoricus de Verona, equo sedens, cum canibus venando cervum vivus in infernum ingrediendo fugant.

Wer der zuletzt erwähnte fabularius ist, weiß ich nicht. über die nachricht selbst s. nr. XXI, 7. HS nr. 24.

## LXXIX.

Die reformatoren sprechen wiederholt von der heldensage, zumal von Dietrich von Bern, mit geringschätzung.

- Zu den zeugnissen aus Luthers schriften HS nr. 146. ZE XXX, 4 und LVI kommt noch eins: hauspostille, Wittenberg 1606 fol. 115a wenn man ein Merlin von Dieterich von Bern sagte, das kan man behalten, ob mans gleich nur einmal höret.
- 2. EJacobs, die ehemalige büchersammlung Ludwigs grafen zu Stolberg, 1868, s. 15 weist aus einer predigt Simon Hoffmanns (Erfurt 1523) folgende stelle nach: darumb solt jr altzeit mit dem wort gottes gespeiset werden, vnd so offt jr darein glaubet mit dem hertzen, esset ir blut vnd sleisch Christi. das konnen vnsere alte hillebrent nicht in jre blinde kopsse bringen.
- 3. Ain kurtzer begriff vnd innhalt der gantzen Bibel, in drew Lieder zû singen gestellt, durch Joachim Aberlin 1534. der verfafser sagt D mrw. in dem vorwort zu den psalmen: Es darff sich auch niemands der lenge, als ob es vnmüglich zûbehalten, beschwern. Dann ob ainer schon die sum des alten vn newen Testaments für sich neme züsingen, so ist sy nit allain nutzlicher vnd weger, sonder auch wol als kurtz vnd ring zü lernen als der Berner, Ecken aufsfart, Hertzog ernst, der hürne Sewfrid, auch als andere vnnütze, langwirige vnd haillosse lieder vnd maistergesang (der schandparen, ehrlosen vnd vnchristlichen, so ainer oberkait züuerbieten wol anstünd, geschwige) damit man nit allain die zeyt übel angelegt, sonder auch offt vnd dick bis zü den blütigen köpsten wider ainander gesunge hat.
- 4. JMathesius, vorrede zu Nic. Herman, die Hystorien von der Sindtsludt. Wittemberg 1563. A 6b: Ich tadle der alten Meister Gesenge vnd Bergreyen auch nicht, denn ich hab viel alter schöner Geticht, darinn man gute vnd christliche Leut spüret, gesehen, als

das vom Pellican, von der Mühle vnd andere. Aber was lehret oder wen tröstet der alte Hiltebrand vnd Rifz Sigenot?

5. Eine ähnliche stelle aus späterer zeit weist Birlinger im anzeiger 1868 s. 264 aus JGretser und Conr. Vetter, Procession Buch Ingolstadt 1612 s. 7 nach: vnd ist freilich mehr daran gelegen dass man sehe, was der gegenwärtig vnd bekannte Brauch leyde und erheische als von den alten Wörtern vnd alten Hildebrandt disputieren, welches sein zeit vnd maß auch haben, aber da nicht vnd so nicht.

## LXXX.

Wie die theologen so verwerfen auch die historiker des 16. jahrh. die heldensage (vgl. XXX, 2).

- So sagt Seb. Münster in der cosmographie 1544 s. XCVI Verona, vff tütsch Bern, etlich nennen es Dietrichs Bern, dann der künig Dietrich hat es zum ersten gewonnen, vnd andere stett darufs kriegt. Von disem Dietrich sagt man vil, dz doch in den warhafftigen historien kein grundt hat.
- 2. Tschudi, Grundtliche vnd warhaffte beschreibung der vralten Alpischen Rhetie usw. Basel 1538, bl. 1 vw: Defshalb sölich historien, allein von vnnützen tröumen, alten tantmåren, glych wie vom altenn Hilteprandt, vnd derglychen, erdicht sind, inn sonnders so by vns Teütschen alle leer zum theyl erlöschen.

Während Münster die benennung Dietrichsbern für Verona nur beiläufig erwähnt, nennt Tschudi die stadt stets mit dem zusammengesetzten namen. im 16. jahrhundert ist er, wie es scheint, sonst ziemlich allgemein im gebrauch, s. die Welsch Gattung 1513 C 8ª Montanus gartengesellschaft nr. 116 und die HS nr. 138. ZE XXX, 5 angeführten stellen.

3. Bine rationalistische erklärung der heldensage gibt S Franck, Germania 1539 bl. 56a Dieterich regiert wol vnd friedlich 32 jar. . . . daher seindt die lieder so man inn Teutsch vonn jm singt gemacht. die Risen seindt die Barbari. Dann Odoacer war ein Barbarus aufs Rügenn.

#### LXXXI.

Beweist schon die erwähnte opposition der theologen und historiker die fortdauernde beliebtheit der heldensage im 16. jahrhundert, so werden sich auch aus der litteratur dieser und der folgenden zeit noch zahlreiche anspielungen zu den in der HS und ZE XXX, 3—8 angegebenen zufügen lafsen. besonders beliebt waren Dietrich von Bern und der hörnerne Siegfried. auf jenen beziehen sich folgende stellen.

- 1. Ain schöner dialogus, Cüntz vnnd der Fritz (Gödeke grundr. §. 140, 1. Uhland schriften 2, 503) bl. 4s. aber ains waiß ich dz würt nit falen, da alle die sich yetz frewen, vnd mainen sy haben den Rifs sigenot vnd asprian über wunden, werden nit lang freyd haben, dann ich sich vor meinen augen dz der engel gots dz schwert emplöst vnd inen den tod treüet die die warheit so ofenlich bestreiten.
- Hans Sachs führt in einem liede, Eulenspiegel mit dem wirt (Gödekes ausgabe 107, 48) ein sprichwort aus der heldensage an:

also wart list mit list bezalt.

uns sagt ein sprichwort alt:

Eck an den Berner kam.

sie waren beidesan

mit schalkheuten besessen.

auch 34, 47 erwähnt er diesen spruch, in dem liede der abenteurer mit dem or:

der burgermeister sach sie alle beide an, dacht 'der ein treibt gross triegerei, der ander ist nit rein, wol zwey verprante kinder:

Eck an den Berner kumen ist'.

- 3. Talitz von Liechtensee, kurtzweyliger Reyfsgespahn, Ulm 1655 (erste ausgabe 1645, s. Gödeke grundrifs s. 513, 5) s. 179: Du stellest dich sehr trotzig gegen mir, als ob ich nur ein Hewschreck, du aber ein rechter Hildebrand wärest.
- 4. Kurtzer Entwurff Eines anmuthigen Kinder-Ballets welches Durch LX Junge Knaben Theils mit Mutter-Pferden ihres Alters von IV. biß in X. auch XII. Jahren In der Freyen Käyserl. Reichs-Stadt Nürnberg repräsentirt vnd vorgestellt wird. Sampt einem kurtzen Schäfer-Gespräch vnd andern lustigen Musicalischen Kurtzweiln angeordnet Von Einem Des Durchleuchtigst. Ertzhauses Österreich Weyl. zehenjährigen Bedienten J. M. L. Anno MDCLXIII. s. 10: Da meinen die Hoff-Riesen, sie seyn übern Dietrich von Bern, wanns ein solches Ding treffen, wanns aber zum kolben kömmt, da habens nicht Haasen-Füß genug.

### LXXXII.

 In den Reimen Balthasars vom Buchel über das zimmerische wappen (Zimm. chron. 1,442) heifst es

> ein bleckter leo der ain streitaxt hat, recht als ob er schlagen wellt, forchtsam als Seifrid der heldt.

Daß man im 16. jahrhundert und später besonders den hörnernen Siegfried kannte, zeigen die folgenden stellen.

- 2. Brunonis Seidelii parœmiae 1589, bl. B 3 sunt qui amant dicteria Grylli et qui Smosmannum cupiunt audire per annum turpia dicentem, vel Svarmum spurca loquentem; quique legunt pfaffi Calebergi facta vel affi; his placet insanus Neidhart, Laurin quoque nanus; Corneus Seufridus bonus et nonas per et idus.
  - Marcolf laudatur, Eulenspigelus amatur, et quis non legit, quae frater Rauschius egit?
- Theobald Hoeck (geb. 1573, gest. nach 1618) nennt im fünften kapitel seiner gedichtsammlung Schönes Blumenfeldt 1601 unter andern gedichten die damals beliebt waren

den Pfaffen am Kalnberge, den Hirnen Seyfrid mit seim kleinen Zwerge, den Markolphum alte, den Eulenspiegel auch in solcher gstalte, vnd die Centonouellen, das Narrenschiff mit Schellen.

4. Noch im achtzehnten jahrhundert finden sich anspielungen auf das volksbuch vom hörnernen Siegfried, so in JGMüllers Siegfried von Lindenberg, und ThG von Hippel läßt in seinem lustspiel der mann nach der uhr oder der ordentliche mann 1765 im vierten auftritt Lisette sagen: Was für fehler kann wohl ein junger herr haben, der mademoiselle Wilhelmine liebet, der treugehorsamen Lisette manchen gehörnten Siegfrieden in die Hand drückt.

## LXXXIII.

 In dem meisterliede der Weimarer hs. fol. 419 steht als nr. 336 das lied von den drei starken kämpfern, die dritte strophe hat Gödeke in der Germania 15,201 mitgeteilt und besprochen; die erste über Dietrich lautet; Drei starke kempfer ich beschreib. der erst *Dietrich von Bern*, der erlegt den küng Fasolt, als er in wolt

- 5 mit arglisten zu decken. auch Rüzen das ungefüg weib kampf kunt im nit gnug weren. den grossen risen Sigenot schlug er zu tot
- 10 und auch den starken Ecken darzu auch den hürnen Seifrit erlegt er zu sein zeiten. der alt Hillebrant auch verschid durch Berners listigkeiten
- 15 drum er bis an jüngsten tag mußs zu einer buß noch mit den würmen streiten.

Was der dichter von Dietrich sagt, läßt sich nicht auf eine einzige schriftliche quelle zurückführen, sondern stammt aus seiner bekanntschaft mit der sage die allerdings schon spätere entstellungen zeigt. außer den gedichten Ecke und Sigenot (vgl. XXX, 3. 8. 9) kannte der dichter die vorrede des heldenbuches oder deren quellen: denn was er z. 11 von Siegfrieds tod erzählt, steht in der vorrede 7, 26 Keller; HS 301 wird dafür nur noch das zeugnis des Stariciusangeführt der gewis das gedruckte heldenbuch benutzte. auch die etwas unbestimmte nachricht über Hildebrands tod z. 13 wird auf die vorrede 3, 29. 11, 15 zu beziehen sein. daß Dietrich aber bis zum jüngsten tage mit würmen kämpfen muß, (vgl. oben LXXVII, 3) und zwar zur buße für Hildebrands tod, davon weiß die vorrede nichts.

2. Dieselbe hs. aus Weimar hat nr. 611 das erst bar von Hueg Dietrich, in der Kalberweis Hans Heyden. 1566, 20 jan. von Vogel gedichtet. der anfang lautet Es wardt ein buch funden vor manchem Jahr in einem kloster Tagemunden genant war. nr. 454 steht das ander bar von Hug Dietrich. In der härten steinweis M. Vogels 1566, 22 jan. beginnend: Hug Dietrich zu Bechung sprach.

Mehr als diese beiden bar hat die hs. nicht, wie der eingang des ersten zeigt, folgt der dichter dem gemeinen text(D) des Wolfdietrich, er behandelte aber nach der überschrift nur die werbung Hugdietrichs, die ja ein abgeschlofsenes ganzes bildet.

## LXXXIV.

Zu den HS nr. 150 aus Fischarts schriften gegebenen zeugnissen kommen noch einige.

- Nachtrab oder Nebelkräh, 1570 bl. 16<sup>a</sup>
  wer wolt doch nicht allhie erzittern
  vor diesen schwartzen Jesuitern.
  die Münch die führen lange Spiesz,
  ich glaub wol dasz es ser verdriesz
  die Landsknecht vnd manch dollen Reuter,
  weil sie die Munch vertringen leider,
  der hörnen Sewfried gilt nicht mehr,
  weil der Münch Usån kommet her.
- Ernewerte Beschreibung der Wolgedenckwürdigen Alten vnd warhaften verwunderlichen Geschicht Vom Herren Petern von Stauffenberg usw., Strafsburg 1588, B 2

Oder wollen wir weiter traben Vnd aufs dem Heldenbuch hülff haben. Als die Treu Hülff Zwerg Elberichs Sampt der Rauch Els Wolff Dietherichs? Oder sollen wir Hülff erwarten Von den Helden im Rosengarten, Dem Schruthan vnd Asperian Dem Hörn Seifrid vnd Mönch Illzan? Oder aufs Artus Messenei So die Tafelrund bsetzten frei? Oder wollen wir wecken auff Inn Venusberg den schläffrigen Hauff, Den Tanhäuser vnd Sachssenheymer Die doch darbei sind gute Reimer. Die Denckwürdig alt Geschicht (eine zeile fehlt) Sampt ires Treuen Eckarts Zwerg, Der sie bei Brisach führt inn Berg?

3. In demselhen gedicht B 5 wird ausgeführt wie schon die helden vor Troja des citherspiels kundig waren. auch Volker wird nicht vergefsen:

> Der Altzenfidler konnt heut geigen Vnd Morn im Rosengart sich zeygen, Die Händ welche den Bogen zogen, Zogen auch offt den Fidelbogen,

Vnd was doch keyns vom andern gschendt, Evn jedes gschah zu seinem End.

4. Auch im Gargantua finden sich noch ein par anspielungen: solt ein Kabifsbauer in seim Kabiskopf nit besser verstehn, wann ich jhne nennt Wolffharte, Hildebrand, Sigfrid, Friderich, Gottrid, Winrich usw. ausg. von 1590 s. 203. - was? solt ich bei Mannlichen Leuten nicht angenemer werden, wann ich ein solchen Knebelbartfressigen Namen hette, der von gethön vnnd hall den Leuten aufszusprechen ein lust gibt, als Eisenbart, Kerle, Hörebrand, Hartdegen, Schartdegen, Degenwerd, Wildhelm, Helmschrot, Voland, Grimmwald, Grimmhild, Kibhelm, Künhelm, Fastkün, Eisenarm, Hörwart ... s. 203. - aber das Baderisch und Bechtungisch messerwerfen, scharsach schiefen ließ er sant Velten haben s. 345. - und also die andere Hern Hauffschlag, Greuelhelm, Helmschrot, Kleingolt s. 532. - weil sie (Euryt und Cteat) aufs Sylberen Everschaln warn geschloffen, so werden sie heut gewifs aufs Stählinen Nebelkappen schliefen s. 383. - wiewol ich nichts auf die bergknappisch nebelkappen halt s. 477.

## LXXXV.

ChrPhvonWaldenfels, selectae antiquitatis libri XII, Nürnberg 1677 handelt s. 374f. über Eckhart. nachdem er ihn mit Hector identificiert hat, fährt er fort:

Alius Eckardus redhibetur Zenonis et Augustuli christianorum imperatorum coaetaneus, dux Brisgoviae et dominus Elsatiae, qui in curatela consanguineorum suorum minorennium Harlungorum admirandam extremo vitae discrimine contulit fidelitatem. Unde et Fidelis Eckardi agnomen dignissime adeptus. Fabulosae vero recordationis ergo tale commentum ac si post mortem in conficto illo Monte Veneris vel Melibocco praesidens frivolos advenientes de damnoso accessu et frequentatione dissuaderet, conglutinatum.

— s. 377 erwähnt er noch den aberglauben: hodierno quoque die superstitiosi nonnulli vocem improvisam quasi susurrantem audientes imaginantur Treu Eckardi spiritum eos revocare.

Die nachricht wird auf die vorrede des heldenbuchs zurückgehen, wo er ebenfalls 'aufs Elsas vnd prüfsgaw' heifst (3, 23 Keller) und die erwähnung seiner wache vor dem Venusberg ebenfalls durch man sagt 3, 26 und man fermeint auch 11, 25 von seiner tätigkeit als pfleger der Harlunge geschieden wird. das volk der Harelungi als bewohner des Breisgaues hatten auch die gelehrten des 16. jahrhunderts für historisch genommen, s. oben LXV, 1.

 Ein älteres zeugnis für den warnenden Eckart findet sich in dem gedicht die Welsch Gattung Strafsburg 1513 (Gödeke grundr. § 117, 20) bl. Jja

ich warn euch als der treu Eckart.

Berlin, im juni 1871.

OSKAR JÄNICKE.

# DIE FLORENTINER GLOSSEN.

[87\*] Arrabo, arrabonis i. phant quasi arra bona que sponse datur. 1.

acinax, ferrea asta. i. azger. 2.75. alnus erla. 3. amurca [88°] fex olei. i. drusina.4. 5 aucipula elobo. 5. ascella öchesa sub humeris. 6. acitabulum aceti uas. phanna ci-

atus. 297.
ansa hantaba 1 hasta. 7.
arula, uas prunarum glötphäna. 8.

10 alietum auis eringre'z. 9. attacus. hera 1 ut quidam hunhel. 10.

arctolus satelboge. 11. 471. argilla limus 1 testa mergil. 12. 472.

afforus phirllo.

15 andeda brantreita, 13. 474. alx genus bestie, i. elaho. 14. 473. ariola hòba. 15. aquamanile hantcar. 16. 475. alcerto haiger. 17.

alcerto haiger. 17.
20 alenos ellenbogo. 18.
amiclum peplum fascia pectorale

elum peplum fascia pec hõbetõhe. 19. acer agena. 20. [88<sup>b</sup>]
apsintium wormiti. 21.
acer gundereba 1 mazziltira ar- 25
bor. 22. 477.
anetum tille. 23.
apium ephe. 24.
allium clobeloch. 25.

ascolinium asclòch. 26. acies acumen wessin. 27. alapa orslac. 28.

auripigmentum orgement.

aurugo species coloris. i. gelivi.

aulicus houetrut. 30. anco mismos incastratura. i. nõt. 31.

aspidiscus uncinus eraphio. 32. 35 alec, allecis. i. harinhe. 33. arvina. i. pinguedo. i. unslit. 34.

axidonum. i. stěl. albugo hěcsal. 35.

andromena. i. gazza. 36. 478. 40 [89°]

anus uetula. I alibi ars. ascia desehla I barta. 37, 479. aneta. anit. auis aquatica. 38. auena habero I willhabero. 39.

14 Graff 3, 366 21 peplum und höbetöhe übergeschrieben 24 wormiti überg. 25 arbor überg. 39 höcsal überg.

30

45 axugia. smero 40.
allicito, inuito spanon. 41.
auricalcum. i. mose, orcal.
artocrea crapho. 480.
ara stabulum porcorum stiga.
481.

50 aquarius achari. 42. 316. ascelle sceidun. 43. 317. aulea umbehanc. 44. 318. annuabile halbisin. lachin. 45. amphibalum man.

55 alea zaphil. 46. 325. atriplex mölhta. 47. 326. ancra saxa senkelsten. 48. apparitor satelles. diensman. 49. aviarium fogelwida. 50. 482.

60 adolatura parta. 51.
allobrox gallus burgendare. 52.
adulator losare. 53. 483.
allido. elido. hic ceristozon.
aurffrigium goltborto. 54. 484.70.
65 arpago tridens l fuscinula craŏal.
55. 298.

aurugo color in auro l geleshut.
56.
alopicia grint. 57.

ardea heiger. 58. an tra mistil. 59.

70 asserum laddo. 60. 486. aser haselòrz. 61. anaglipha manlicha. 62. 487. arnica wolfzeisila. 63. armentarius cancilari 64. 485.

armentarius cancilari 64. 485. 75 attenuatus [89] garmeter. 65. auricularius ratgebo. 66. 324. assatura spizprato. 67.

arundo canna. i. ror. 68. adulterina clavis affetersluzel. 69. ap'fusus h' washolanter. 70. arnoglossa wegerich. 71. agaone subtilla h' wormu.r..z. 72.

agre l canape h' hanif. 73. alumen l casaltro l spiptiria h' bisten. 74.

alosantus h' wormiota. 75. 85 apiorisu l' butrarion heininfuoz. agatia fructus arboris spinosi. i. sleba. 76.

ansora ringila. 77. amatilla acter h' holantar. 78. albamenta rosarum wizumunza. 90 79.

auellane nespila fructus l'arbor ipsius. amarellus amirzo. artagge birchun. 80. avellana slea. 81. [90\*] Bursa pellis. i. hut. 82. 95 bothoma. urna. i. embir. 83. 299.

botholicula stouf. 84. balasium. imago. i. bilde. 85. bootes, sidus. bubulcus. i. o'sinare. [90<sup>b</sup>]

bubalus. i. wisant. 86. 100 bubo auis nocturna. i. hvo. 87. braca femorale. i. bröch. 88. bulla sperula aurea. i. rinch. 89. 488.

bostar rinderstal. 90. 489. ballena. species piscis. i. walira. 105 91. 490.

45 smero überg. 47 mosc überg. 54 mantil? 69 nustil? 82 or ist ausradiert 84 vgl. Graff 6, 688 92 vgl. zs. 9, 391, 25 99 vor o ist h ausradiert, sidus überg. 102 nach c in braca rasur 104 stal ü er

brancia guttur i maxilla. i. chela. bacinum. i. becchin. 115. 76. 92 bulcio bolz. 116. 505. bastaban bremo. 93. bachones. perna. i. bacho. 117. bitumen ertlim, gluten terre tenabacina. i. wegwitha. 118. cissimum, 94, 491. brinna, i. bundaz, 119. bucula nacca innencula, i. kalba. bacha wahegelari. 120. 95 492 brasicia, i. wirz. 121. boletus buliz. 122. 110 buculare labium, i. labil, 96, 493. bipennis. parta bial. bis acuta. bratea. i. plech. 123. 97. 494. brancus dempho. 124. botrus wintrubo, 98, 495. bruma. i. rifo. 125. butirum pinguedo lactis. i. anco. brionia. herba, i. schitworz. 126. brucia bechela, 127. 99. birrus, cottus fimbriatus cozzo. batus brenbrema, 128. 100 butracion l'apiorisu heininflioz. 115 battudo slegimeli. 101. basilica I basilicon I regia ma- 145 baratrum uorago. i. holberloch. 102, 496, dilger. 130. basis staphalin quicquid fundabicus lingua spechtes zunga. 131. mento subicitur. 103. buris fluggishobit. 132. 506. bucca, os. munt. 104, 498. biduvium kertare ut rebemezzer. balbutio, blabbizo stanbilon. 105. 133. 507. [91b] 499. Cidarim. pilleus mitra hobe. 120 botinus lacha, 106, 500. cataplasmo. medicamina inligo. 150 bombix goteuneppewrm. 107.501. i. faschon. 134. 514. basterna. species uehicli. i. samcatharus. mundus. i. reiner. boch, 108, 508. contubernalis hergesello. 135. balbus, blesus. neselenter. 109. 512. 502. [91°] cornus erlizborm, 136. beluis, concauum, label, 110. cotanus chutimbovm, 137, 515.

125 barbita suegila. 111. bulla blatera, 112. blesus lisbinter. bracia malz. 113, 503. bancale. i. banclachin. 114. 504.

curicule. wortherngil. 138. culucalus wazirstelce auis, 139, cremium spaha. 140. 509. [921]

calpodia last. 138. 516.

109 kalba über uacca 108 ertlim überg. 114 cozzo überg. staphalin überg. 133 vgl. Graff 1, 677 134 L hundaz 135 vgl. Diefenbachs glossarium s. 64° 144 l. heininfuoz 152 hergesello überg. th auf rasur

155

130

135

140

cardiacus herzesuhtiger. cordis dolorem habens, 141. 160 caprea silvatica steinges. 142.519. capra domestica geiz. 143. castor fibur, i. biber, 144. cuniculus lorichi, 145, 520. capreolus capreolus rech. 146. 521. 165 ceculus blindoslicho, 147, 522, capedo species piscis.i. alant.148. conca, i, concula muscula 1 labil. 149 cancer crebizo. capus falco. 150. 170 cuculus qouhc. 151. carduelis distiluizo, distiluinco. 152 caradrion lericha, 153. coturnix perdix. i. rephon. 154. cicendula cleno, 155, 523. 175 cornix craia. 156, 525, [921] castor ottir, 157. cautia seribizuz. cauterium I cauteriolum cantari. 158. calvitium calva, 159, 529, 180 cervix, i. collum hals, 160, cubitus elin. 161.

coste rippe. 163.

571

celiffal tenar. 166.

crus, tibia scibnea, 168, 552.

cartillago, molle os et sine medulla. crostilla. 162. 543. coxa & clunes deich 1 huffe. 164. 185 cerebella hirnereba. 165. 511.

169, 553. camera gewelbe. 170, 554. 190 crypta cruft. 171. cementum pflaster. quo murus compingitur. 172. calces calc. 173. cementarius murare. 174. curia dinchus 1 sprachus. 175. 195 301. curialis esago. 176. 510. calips ferrum. i. stal 1 isan. 177. cauterium ferrum cum quo animalia uruntur, i. bolz, 178. 555. clavus stiurnagel l' zuec. 179. 556. clavis sluzzil. 180, 557. 200 creagra. fuscinula crewel. 181. 558. circinus rizza, 182, 559. circus ul circulus l ciclus, i. rinc. 183. carra 1 carruca 1 carpentum. plaustrum. i. wagen. 184. 561. carpentarius holzwereman. 185, 205 cuna i cunula i cunacubulum waga l la'geride. 186. 560. cenaculum mosqadem. 187. [934] cartallum canistrum. i. cratto. 562 calathus zeinna, 188, 564. ciatus calix modicus. i. stouf. 189. 210 cratera napf 1 coph. 190. 547. coclear leffil. 191. 563. calx calcaneum fersina. 167.551. caldarium 1 caldariulum chezze.

coclea turris in qua per circui-

tum ascenditur wendilisten.

179 o zwischen lund w ausradiert 213 L chezzel 171 distilwizo überg.

in quo calefit aqua. 192. cortina uelum, i. umbihanc, 222. 565. caliga scoch 1 soc. 223. cantharus napf 1 canneta. 194. caligula sochili. 224. ciange hosun. 225. 215 celatura heui 1 graft sculptura, culix mugga. 226. 193, 566. capulus helza 1 anthaba. 227. cyminum cumi. 195. 532. cucumis I cucurbita curbiz. 196. cassidile, petra muhsina casta. cucumerarium curbizgarto. 197. cos wezzesten. 228. carectum ried I saer. 198. 567. culter, i. cultellus mezzer, 229. camites canti felga circa rotas. 220 cicuta scherelinc. potius herba quedam uenenata, 199,568. 230. 531. cepa louch. 200. clivus halda, 231, 534. cepe phlanza. 201. 569. crepido sticchili I hali. 232. 550. cerefolium cheruilla, 202. controversia altercatio, i. strit. 255 carduus distil. 203. 233. 225 canniva anif. 204. cardo ange. 234. celidonia schellitorz. 205. callis phat I wec. 235. colocasia mildumunza, 206. calles suil. cutis spissata. 236. casia uirga corticis robusti purcetramentum blacha, 237, 533, pureis foliis wihboum. 207. colustrum biest, lac nouum post 260 coliandrum collindir. 208. partum. 238. [93<sup>+</sup>] 230 caulis choli. 209. constellatio gistirne. 239. cardamus wildecresso. 210. calcatorium torcular, i. truta. crocus species floris. i. crugo.211. 240. 513. conpluvium dachtrouf. 241. 544. consitus plantatus qinbitotir. 212. carbasus segil. 242. 526.colus roccho 1 cunila. 243. 545. 265 citta cortex, i. rinda, 213, 527, colum siha, 244, 546, 235 cippus stoc l bloc. 214. cedrus cedirboum. 215. clava colbo. 245.

240 colurnus hesiliner. 219. coccus rotphellil. 220. coccinum reizza. color rubeus. 221, 530,

cinus criehboum. 216. 528.

carapenus haginbucha. 217.

corilus hasil. 218.

219 hinter sacr ach ausradiert 241 beide worte über der zeile 254 ech auf rasur 265 l. cunela 272 irminsvl überg.

curtis hof. 246. 319.

curtile hofestat. 247. 320.

crispus reider. 248. 535.

comanipularis hergesello. 249. colossus, i. irminsul altissima co-

lumna. 250. 536.

calceus I caliga scoch. 251.

270

245

250

305

cistella. capsella. i. tasca. 252. [940]

275 clitella ciistella I meissa. bisentium kalba.

> corrodo dilacero. i. bignago. 253. clepo furor. i. stilo. 254.

catillo alienas domos more catilorum giro. i. nascon. 255.

280 clisco creso. 256.

cavillum cauillatio hu l spot. 257. coacuo, in acetum uerto, i. isu-

consultatio ratfraga. 258. collimito anamarcho, 259.

285 confuto gehono. 260. 537.

confrigo gerosto 1 geherto. 261. 539.

conpilator aliena dicta suis miscens zesamene plezzare. 262, 540,

conger hasela. 263.

capistrum halftra, quo equi capiuntur. 264. 549.

290 capitium hobitloch. 265. 321. collarium halstoch. ul circulus colli, 266.

> ceruical cussi puluillus. consistorium dinchhus. 267.

cauea, domuncula ubi anicule includuntur. i. k .: uia. 327.

295 crista camp. 268. 538. ceruleus carfo. 269.

castorium medicamentum

castore hibirary 270.542.

causape mensale ambetlachin. 271. 322.

calta species floris. i. cle. 272. [946]

concionator sprachari. 273, 570, 300 corbis I cophinus corb. 274. 572. comedo glutio vilifraz. 275.573. corinbus trubo, botrus, 276.

cylindram wellibloc. 277. 574. cribellum sibelin. 278.

cinobatus hundisberi. 279. citania h' chotan, i. mala cedonia. 280.

coropodium chutina. i. mala cedonia, 281.

coconidio cilantes bere. 282. ceruisaria domus pruhus. 283. 310 323.

calli formule ad faciendos calceos. i. leist. 284.

Discoforus discum ferens, i. trutsaz, 575.

discriminalia muliebris capitis ornamenta que crines discernunt. fasvvitta. 285. 577.

dāma I dāmula hintchalb. 578. dextralia. late armille bougun. 315 576.

deambulatra ubi deambulari potest. i. genge.

delicatus deliciose nutritus zartilicher, 286, 579.

delfin mersuin.

276 wenn man auch an ein verb biso das aus pisitare Diefenbach s. 438 \* zu entnehmen wäre, denken kann, so bleibt doch immer die frage wie die glosse in den buchstaben e kommt, es kann allerdings leicht das mit e beginnende wort, zu dem die glosse gehörle irrtümlich ausgelafsen sein 282 l. uertor. irsuren 288 hasela "iberg. 308 chutina überg.

dumus. i. spina. i. dorn. 580. dentix walera, 297, 595. 320 deditio zurgift. 287. danubius p. n. fluuii. i. tonouua. decipula. laqueus 1 nalla 1 druh. 583. dolabra ascia, i. barta, 584. decerniculum ornamentum uirginalis capitis ex auro. i. underbant. 585. [95°] 325 ductile. metallum geslagenez. 288. 587. dolo snido. i. houno. 289, 586. desipio. male sapio. i. tubizo. depasco cusumo frizzo. 290. 588. dehisco scrindo. i. chino. patesco. 330 diffido despero. i. fercan. 291. 590. depello uzstozzo. 292. decedo discedo. locum do. i. rumo deriuo detraho I deduco I rūso. dedo subdo trado. irgibo. 335 dentilia restera, dentes aratri. 680. deprauor. ris. ih ferboson. 293. 591. duciolus zapfo. dictanum wit ."r . . z. deuocatio scelluga. 592. 340 dipsane lochesuesini. 294. 593. demolitus zostorta, 295. detentio andaht hunsabida. 296. deppo siozo. dormitilla fichuurz. [95]

345 dorsale ruclacchen, 594.

Ecclesiastes. concionator. i. sprahh\*re. ephoebia lupanar hovrus. electrum metallum auro clarius fulgens. i. gesmelze. elleboron. ueratrum. i. hemera. 350 germdra. [96°] enigma obscura sentencia. i. ratisca. eucharistia bonum donum. i. vvizzot. 601. [97\*] extalis grozdarm i grozmago. 298. 599. editio translatio. i. anfri stungea. empticius chuffscalch. 603. 355 forcipes quibus emunctoria adusta luminaria purgantur cluft. 604. examen suarm l ursoch. erugo. rubigo. i. rost. eruca uermis in holere. i. grasep rm. 601. ebor helfent ben. 596. 360 elephans beluarum maximus helfanth. 597. edera ebach l ebeebue, 598. ex'ox species piscis. i. lashs. 606. ericius bestiola spinosa. igil. extire posterior pars capitis. i. 365 noue. eburneus helfe ntbeininer. 608. epeditio heriuart. i. preparatio belli. 607. eques l equester reitman.

333 ein verbum runsjan von runsa dem lat. gemäfz? 339 L. sceltuga 343 beide worte sind mir unverständlich. gehört hierher sioza 2s. 2, 5? 365 Graff 2, 1113

essedum species uehiculi. i. samboch. [97b] 370 escarus genus piscis. i. huso. 609. episumen zomose. 610. emungo nares purgo. i. snuto. 611. exentero uentrem aperio. i. scurffo. 300. 613. excorio. corium aufero. i. fillo. skindo, 301, 612. 375 exto"bero. nodiosus fio. i. maseren. 302. 615. exploro inquiro. i. spehon. 303. 614. excutio uerbero. bluio. 304. enula alant. 305. 616. ere clea h' reitachaltir. 350 exungilogia l sintice. h' smeruua. 617. exedontiton, i. cicer, h' chicherra. erpillum puleio. esculus sphoum. 618. [99°] Fistula calamus I suegela. 620. 385 fascia 1 mindinch, 306. furg'a haggo l zuisilla. 307.621. furcilla gabala. 308. 622. fuluum rotez. elmiez. primez. 309. feminale. I femorale brache i. broh. 390 femen coz'a. i. diech. fiscella. sportula. i. curbele. 629. fascis I fasciclus gebundeli. 630. fibula i. cautenatio. i. nuskit. 631. forceps zanga quia fortiter capit.

395 fuscina. i. fuscinula creul. i. cra-

pho. 632.

falx sihchila. falx fenaria segensa. 310. 623. feniseca madare. 311. 624. fenum secans falcastrum riutseginsa 1 getisin. 312. 625. fornix suibogo l signum uictorie. 400 furnus I fornax ouan clibanus. 313. [994] fumarium rouchhus. 302. figulus hauenare. 633. flauus faluer. 634. feriae fira uacationes. 635. fenus questus ul usura l lehan. 636. funda slinga. 637. fundibularius slingare. 638. fissilis cluftiger. 314. 639. ficetula sneppha. 410 fringellus fingo. fucus api similis. i. trend. 315. 640. ficanes socsoona 619. fagus bocha. fraxinus asc. 415 fusarius spinnelbovm. 641. fusus spinnela. farnaicus cippus. i. stoc. feniculum fenechil. fenicium fenich. 420 fragum erdbere. fungus suam. fascinum I fascinatio zoub'. 642. fideiussor cuius aliquid fide commendatur. i. burgo. fertus. panis. i. flado. 643. 425 flabrum I flabellum uentus I unadel.

379 sonst kann ich das wort nicht nachweisen 413 l. socseoba

fenicium coccinum. i. rezze. 316. 645.

fimbria traro. 317. 644.

fidis corda. i. seito. 646. 430 fundus predium girunt 1 boidun.

648. [100°] fidicen fidibus canens seitspilare.

fimus deisc stercus boum. 626.

fonalia stuppe lucernarum. i.
dat te.

flacceo arefio marceo. i. wesinen. 435 findo diuido v. spalto.

fascino zouberon.

frico rosto. herto. ribo. gnito. 318. 649.

fetellus calp.

formellum was leip. 650.

440 faux guomo. 651.

furfarius dorendral. 862.

faidius fezel. 319. 627. ferrum consertorium dehsihisen. 863.

fulcrum liniberga 1 spriuzzida. 320. 628.

415 facitrecula feztregela. 864. flascones flascòn. 865. [100<sup>b</sup>] Git quoddam infirmum semen.

v. prothuurz. 867. glis cisimus. 1 potius

gurgulio engiring. 321. 868. 450 gummi gutta de arboribus fluens fliet. 322.

gene partes sub oculis hufila.

gingiue caro circa dentes. i. bilarna. 323. 653.

giulla slunt. 654.

430 l. boidim 455 wichunga?

gula kela l commessatio. 869. gesticulatio. motus musicus wis- 455

hunga. 870. graticula rost. 1 hurt. 871.

gippus honerochter. 872. globulus clueli. 873.

gratiosus henstiger, 324. 874. gluten lim.

gramen nouum post sec-

460

tionem. i. amat. l sinus. glarea griez. 325. 655.

giarea *griez.* 325. 655. graculus *rõch.* 326. 656.

grillus heimo.

giluo musfaruuemo. 327. 657.

gladiolus seuertella. genuinus dens. kinnizan.

gleba cespes durus. 1 scollo.

661. galli sacerdotes dee. galli castrati hain. 328. 875. [101\*]

ganeo. gulosus. i. file fraz. 470 grus cranich. 662. glans eichilla 1 drŏs. 876.

glandula *dròsili.* ganinio *grino*.

grassor pugno bachor seuio. i. 475 dòbon. 880.

granarium spichare. 658, 877. galleola gebitta. 329. 659.

gener eidem. glabrio grint. 878.

gilisia windisca. 330. 660. geneceum geneztunc. 331. 879.

Herodion auis ignota. i. un'it falco. [101<sup>b</sup>]

hydropicus wazzirsuhtiger. 881.

humerus sculterra l hacsila, 332. 882. 485 humerula chippha. 333. 883.

habena zuhil. 884. hinnit. i. weiot. equus cum uocem emittit. 334. 885.

hulcitum hulst. 335, 886. hyrundo sualewa.

490 hyrundo sanguisuga. i. egila. hibix steingez. 887. haurifer scaffo. 336, 888. h'rniosus ponderosus. i. holohter.

> [102"] hio ginen 889.

495 hiena illitise.

Icho yos. sonus. 1 galm. [102b] inuoluculum cuuolutio uestium. v. wolloch. 667.

jecor lebera. ilia lancha.

500 inguina pudenda corporis. i. hegedrősa. 337. 670.

inaures orringa. 663.

interrasilis interlimatus, i. under figilonter. 338. 668.

incastratura coniunctio tabularum, i. not. 669.

inpetigo citterllus. ruda. 665. 505 juniperus uuecchelterboum.

inclusus closinare. 339.

imbrex. tegula. schindela quia imbrem arcet.

jaculus anguis qui animalia transiacit. i. linturm.

janista ianitor, i. turuuart.

510 incaustum atramentum. i. tincta. 600. [103\*]

juridicus legisperitus. i. esago. incus anebox.

interula, interior tunica, i. he-

isca zundira fungus in arboribus. 666.

Leuiathan interpretatur dracho 515 serpens. [103b]

libra decem uncie. i. waga. librum humor sub cortice. i. saf. larus auis. i. musare. 671.

loaficus grunsphet.

lustrus aquatica bestiola. i. ottar. 520 340.

lumbricus reginuurm.

laudola lericha. locusta, i. heustafel.

licisca mistbella l brechin, 341, 672.

linter, canis, i. uninte. linx bestia quedam, i. luhs.

lacerta, i. egidehsa.

lacertus musculus brachii, i. mus. lunbi. lendi.

lamia, quoddam monstrum mu- 530 lieri simile, i. holzmûa, 342. 673.

lanugo. fructus maturus carduum l lana terre i. mies.

lathomius lapidum cesor. i. steinmeizil.

laquear himileze. 343. [104\*] laterculus schindela 1 dilo. 675.

lima figila. 674. lineolus filum. i. sinor.

lupatis frenis I chamis.

lacinia ora nestimenti, i. suom.

535

525

limbus, fascia in fine uestimenti. lisinna lese. i. suom l borto. leuigatorium lichstein. 540 licium harlefa l fizza. 344. leuigo ich lichon. lodix weppe. 345. 676. leuir gesuio. 353. lumbare modica braga. i. diehlinistipula pozzo. 681. 570 broch, 677. lien milze. lactaria springa. 355. lena quedam uestis. i. lilachin. loculus I feretrum licchar. 354. lacerna uestis fimbriata, i. chozzo. 346 lacune hulune, 356, [105b] 545 lamina tenuatum metallum. i. Micillus hasilhoun. 575 bleh. mirle smirle, auis. lagena uas fictile I lapideum. i. minola molta uas pistorum. cruog l lagella. mirica in deserto. i. phrma. lecitus uitreum uas. i. ampulla. matardus bestia. mardir. lubrum I labrum I labium leff I melones piboz. 580 labil. 347. melamium morcrut. luter conca labrum. i. labil. manstrugo lachin. malachma. tis. lachendom. 550 lappa I lapatum I leticha I cletto. lolium ratin. 348. mulidus panis scimelgez proth. lubisticum lubistechel. mutiulus marchstein. 585 lens lentis genus quoddam legumori mulbere. minis. i. linsi. murorum summitates cinna. lens gen,us lendis niz. macilentus macer. i. magerer. 555 luscinia auis. i. nahtegila. 349. muru'na species piscis. i. lantlepos leporis haso. frida. 683. limus strabus v. scil hinter I leim. mitra. capitis ornamentum. i. 590 lanipendium wollerocho. 678. hot. mentum chinneba, 357. lateris zegil. 560 lene unibgerner I hormarch. 350. medulla marg. leuir ceichir. 351. [104b] mamma I mamilla. i. tutta. 358. ligo ferrum minus in aratro. v. matrona frua. sech. 352, 679. menbranum 1 membranule. uel- 595 lexiua aqua cinere mixta. i. leli. lo..vga. malus affeltra l afel. muscum bisemo 1 mies. 359. lentiscus melbom. 565 lardare fleishus. menta munza.

648 l. lefs 577 vgl. mina Diefenb. s. 361° und mulde gl. Jun. D 250 578 l. phrima

malua papilla. 600 millefolium garua. malleus hamer. malleator hamerare. moneta muniza, 360. modiolus naba. 684. 605 mansus hoba l hisaz. 361. 685. magalis porcus castratus. i. par c. 362, 686, mulsum dulce lutertranc. manibius robere. [106°] mensale tisclachen. 610 mappa I mappula hantfano I hantilla. 687. merga scarba. merulus I merula. amsilla. merops grunspecht. murio chazza. 615 mustela quiasi mus longa. v. wimigale quasi gulosus. i. harmo. muscipula, laqueus. 1 falla. manipulus colligatura v. garba. 688. municipale gestum geburlich gedinge. 690. 620 matricula publica I epistola I ecclesia, i. tům. matricularius tuomphaffo. 689. matta I mat'ula tacha. 692. mantica pera tasca l malaha. 363, 693, marceo langueo. i. seruen. 625 mingo, urinam facio, i. seicho. mastico dentibus comminuo. i. chuno.

608 robere überg. 619 municipale über gestum

643 l. feriscaz 644 scc. nauticus über perdens

iiber sp

mulgeo milcho. 364. manticulor, fraudem facio, furor, i. stilo. [106b] maura dros ... 10rz. molosum ruden. 630 mullus sturo. melanurus slio. mugil barbo. 365. meditullium scuolhus, 691. mino, tribo 1 menno, 366. 635 Nanus paruus homic illus [107] i. getuerc. 367. neuus macula 1 lebeto, 696. nouacula cultellus acutissimus, i. scaresahs, 25. nucifraga nuzbrehca. 697. nucleus nuzzecherno. 640 noctua, nocturna auis, i. uwila. 698. nasturcium. herba quedam. i. naulum precium nauigi. i. ferisaz. 699. naufraugus fracta naui bona sua perdens scc. nauticus. sceflicher, 700. nausia uomitus unwiledo, 701, 645 nates arsbelli, 368. nudius nunc die. III. egesteren. neo. filo. v. fadimo. 370. 702. neo, nato, i. suimmo. nerua. senua. 650 nuc nucboum. nisu spariuare. [107b] Opimachus storich auis contra

623 tasca überg.

652 su von nisu

serpentes pugnans quidam ciconiam putant. ortigometra horhun coturnix de ortiga insula. 371. [108\*] 655 onocrotalus auis delectans stagnis et paludibus. i. hortubel. 372. orarium linteum quod ora mor-

tuorum tegit l stola. l mappula. i. hantfano.

ora finis. i. soum 1 ort.
olor cignus. i. elbez. 373,
obses. qui pro pace datur. v. gisel.
660 occree arma crurium. i. benberga.
703.

offa, balla,

omentum membranum quod continet intestina. i. budeming. 704. [108<sup>b</sup>]

operculum. coopertorium uasis.
i. lit.

orifium gesprine. 705.

665 ostrum. coccus. i. rotpehellól. oscito. os aperio. i. genon. 706. orix hebirzan. 374. 707. opimachus auis otibero. [109\*] Peripsma. quisquilie. quod de

i. spriur. 708. 670 petasum alatum calciamentum. i. scrite scòha. 709. [109<sup>b</sup>] porfirio. auis quedam. i. isaro.

phocas. bos marina. i. selaha. 710.

farre purgatur et proicitur.

problema. propositio. i. ratisca.
711. [110°]

platanus arbor latis foliis. i. ahorn.

ptisana. far ul hordeum non- 675 dum cortice exutum. i. fesa.

712.

pre or bitil.

palatus. guimo l hura. 714. palus pali stecho l phal.

paxillus clauis i. nagil.

pala scuuella. 715.

papilio eruca. I uermis uolans. i. fualtera.

680

parix meisa.

paliurus. herba spinosa. v. hagin l ageilæia.

papauer mago.

paredrus uilis equus. i. parefret. 685 376. 716.

pardus bestia uaria et uelocissima. i. leobart. 375.

pabula builla.

patina I patella. phanna. 717. palum bes hegituba. 718.

panis lignum quo tila in telam 690 portantur. [110<sup>b</sup>] i. spòlo. 719.

palla. facitergium. i. fehcetragela. 377, 720.

pauo auis pulchre uariatus. i. phauo. 721.

palile. fenale. i. heustadel. 722. panitium fenih.

passus v. pedes. i. scritmale.
pepo pomum in terra cadens. i.

erdapfel 1 pedima. 723. perdix auis. rebhòn.

pessulum sloz.

perfricus. pluel. 713. persisicus phersichboum.

700

653 storich überg. 654 horhun überg. 691 h durchgestrichen

petrosilinum herba. petirsil. ponderosus cui humor niscepe'stinaca. moraha. 378. rum in uirilia labitur, i. perta herba bieza. 379. holohter, 729. pediculus lús. poledrus iuenis equus. i. folo. 705 pellicanus hisigomo. 7.30. petigo prurigo inchido. . porrum fiorro. 731. 730 penula. lacerne in modum cupuls uilis cibus. i. bri. culle. i. cugilchozzo. 724. pumen os gutturis quo cibus depedisequa. pedes matrone seuoratur. i. sluntbein. quens. i. kamerunib. 725. pulmo lunginna. 732. perna tergus suis. i. bacho. 726. pobles knierada, 733. 710 pecten quo capilli reguntur. i. pustula builla l'ancune,'s. 735 kamp. pultrinus fulihi. pectinatus I pexus. gilstralter. pulix floch. pituita caligo. I flegma oculorum pupa simulacrum puellarum. i. I morbus capitis I morbus tocha. 734. gallinarum in lingua. i. pumex. petra cauernosa et leuis. fiffiz. 380. i. pumiz. pilleus. mitra. hot. puluillus chussi. 740 pila. offa. balla. placenta panis tenuis cum oleo 715 pilum I pila lignum in quo milil adipe et melle. i. flado l bergita. 382. 735. um et frumentum exuitur. i. stanphf. 728. plaustrum uehiculum cum rotis. pitace'um modicum coriolum. i. i. uuagan. 383. sceda plezzo. 381. 727. plantago wegerich. pixis pixidis. buhsa l truha. plana ferrum quo planatur ligpicus speht. hehera. num. i. scabo. 736. pica agastera. platoma lapis politus. i. platta. pluteus tabula parietis. i. dilo. 720 pinus binboum. picea foreha. 384. 737. [1111] pirus birembor. plumbum metallum de argento pisa areuniz. excocto, i. bli. pisalis domus que calefieri poprostibulum lupanar. hörhus. test. i. phiesal. prinus phlumboum. prinignus stiufsun. 725 pinso ferio I premo I cnito. 750 pistor panificus. i. phistar. [111°] possessio eigan. 738. pons uia super aquam. i. brôcca. prestatio, tributum 1 lehin. 739.

712 das zweite i morbus überg. 719 l. agalstera 745 la in lapis überg.

prurigo uredo cutis. i. iuchido. 385. 740. plodapis redestap. 743. 755 propunctorium stozisen. 746. palaster slec. pensum wiehel. 386. 741. pedalis weppegeit. 387. 742. prefectus purcrauo. 388. 760 preses grauo. 389. 744. praturarius wise heio. 390. phoca brahsina. 391. 745. plumatium wantcussi. pet'a limatica slifistein. 747. 765 polipodium steinfarn. 748. parafrasten lugenare. popo wurstrelinc. 749. panariolum chrettili. 392. 750. peniculum wadil. 751. [112] 770 pendines binti quod in tela mulierum pendet. piscina wiare. porfirio isaro. Quisquilia frumenti purgamenta. i. spruuir. 393. qualus. cophinus. i. corp. 775 quacara. auis in segete. v. unhatila. 394. quercus eich. quernus eichiner. [112b] Reumatica herba quedam. i. cranichessnabel. racemus conglobatio marum ul drubo.

780 rana frosc l crota.

ramnus. spina albi coloris. i. aradii. ligna in rotis.i. speicha. 752. rasorium sarsahs. radix species herbe. i. ratihe. raphanum merratich. [113°] rasa species uestis l uuslosa. 753. rastrum houng. 754. rastellum recho. 755. renunculus a renibus dim. i. neiro I leindebrato, 756. reticulum a rete dim. i. nezzil 1 790 hòtili. recaluester. parum caluus. i. de'caliuuer. regius morbus gelesuth. remus rodar. remiges ferien. 757. reclinatorium liniberga. 795 refrico ad frigus redeo. I itero I ribo I gnito I rosto. repagulum obiectio qua hostium clauditur. i. spruzil. riscus holandir 1 sumbir. 395. 758. rima scruntda l foramen inter compagines. 396. 759. ricinium acus l spinula. 800 rincina ferramentum architectorum, i. noil. 760. rumex ruf. rubricata, pellis losgisut. 761.

755 z aus h 756 l. flec 758 l. weppegert 763 l. wanc-783 l. scarsahs 786 anslofa? an eine bildung mit 16s darf man wegen der gl. flosa (zs. 3,476 b) und slusa (Graff 6,810) die mir ebenfalls slofa zu sein scheinen, nicht denken 791 zuerst sollte decalwaster geschrieben werden

rostrum snabel.

805 rosmarinum, herba nymphea, i. sarcio naio, besto, bozzo, 405. grensinc. 780. sartor natare, 781. rubeta rana terrestris nociua, i. sacerdos euuarto, 779. 830 rubigo rost l quod in segete spisandix uueit. 406. cas inanes et rubeas facit. sandiceus uneitiner, 407. i. militou. 762. sarculum getisen [116°] I gertare ruga zucha. 397. 764. I houa. rumino cibum in os de uentre resace, i. isinscuuela. ducens comedo, i. itrucho. sauma soum. 782. 835 763. saumarios soumari. 783. 810 raucedo. obscuritas uocis. i. heisalix salihi l iiida. see. 398. sanguinarius arbor hartrugil. rugosus zuchoter. 765. 784. rugelanda terra rugorum. sambucus holantir. rotabulum ouinweise, 399. sabina seuina. 840 roscinum nobil, 400. saccus sac. saculus sechil. 815 ren lendebrato. 401. 766. [114b] Scena louba umbraculum ubi sabona seifa. 771. turpes ludi fiebant. sagellum criseum lachin grauu'z. stigma signum uel figura in corsarcile tunihlachen, 773. 845 pore. i. anemale. salsicia uurst, 408. stiria gutta i stilla isilla. 402. satureia chenila, 409. 807. saliunca reitgras. 772. stelaba offa. [115°] i. balla. sellarius satilros. 820 stellabia hepho. sedatium hasib. 410. 850 spago drat. [115b] semispacium quasi semispata. i. saxatilis grundelo. sahs. 411. satisfacio gedancuuerchon 1 fol. scrpillum pulegium agreste. ul bozzo. 403. 774. ue.ltchenila. sagma filtrum l stol l soum. 775. septentrio northalba l nortuui,nt. 825 sagum filz I hemetlachen. 776. simia affin. 855 sacellum betibura, 777. simius crumpnase. sarcina i sarcinula in qua porsistarcium cuilla I meissa. tantur cibi et alia. i. meisa siligo dinchil. 412. l ref. 404. 778. sigale roggo. 413. 792.

818 louba überg. 818 stilla überg. 820 hopho? 824 vor soum filtrum durchstrichen 825 z in filz aus s 843 b in sabona aus v

348 DIE FLORENTINER GLOSSEN similago [116b] simila. 560 siliqua species frugis I leguminis 1 cheua 1 spruir. 414. 793. sorex grozzumus. socus ligo, i. sec. 415, 794. han supercilium uberbrauue 1 superbia. 795. dir. 790. sublingium racho, 796. scrofa su. 865 sure unadin. 797. scino skina. submentum undarchinne, 798, scussorium. sugillatio. derisio. reprehensio 791. suffocatio, i. hoch 1 hose. 416. sulphur suebil t erdfiur. 417. subneruo, neruos abscido, i. hdsino. 799. 870 subtemen uneuel. Susurro susurronis runizare. sudes stecchin. superhumeralis humerare. splen milzi. sus suin. 800. spata suert. 875 sucula siuli. 801. subulcus pastor suium. i. sueisparis sper. nare sparus sper. suses magni canes. i. susin. 418. subula siula 1 alnsa, 419, 786. subtalares sustilare. spacus drat. 803. 850 sumen pinguedo in mammis scrofe. i. spuniruns. 787.

suber cortex. i. lost l rinnda. scalpo iucho. scalpellum scribmezer. scurra ioculator nerbosus, i. skirno, 788 885 scapula scultirra, hasilla, scarabeus mobil.

scabro horniz

876 von erster hand stand suein 881 L left scotia überg. 904 der folgenden gl. überg.

scateo vvumo 1 crewelon, 420. scinifes mugga. 806. scirpus herba rotunda, i. biniz, 890 scitum, decretum, mandatum, i. scoria. purgamentum ferri. sinrennila. churni, 895 scabies inchido l ruda. 789. scabra aspera. rubi nuessin. scitica I scotia, flagellum, quoddam. i. geisila. scobs lignum quoddam quod terebrum de foramine eicit. i. urbora, 421, 785. scope besimin. 422. 900 spatarius suerttregil. 905 sponsale brutgeba. 770. spartus canis uelox unint. 802. spelta dinchil I fesa. 804. speculum unarta l spiegil. 804. 910 statera unaga. strucio, auis magna plumata sed non uolans, i. struz. sternulus I sturnus, i. stara, stellio anguis uenenosus similis lacerte, i. mol. 423.

sturio species piscis. i. sturo.

897 L ruhi

sthamen warf. 767.

898 s in

915

stuppa annurchi. toreuma scafraida, 425, 820. stagnum cin. tortus wit. a uerbo torqueo. 821. struma chelch croph. 805. [117] tignus sparro. 920 stipes stipitis stam. tananins bremo, 823. stirps genealogia 1 stam. tumba hofa. 822. 950 stupeum colobium uspunnin roc. tina zuber. 824. tributa diehbrato. tinso ih siniton. 825. stiua geyza. stabulum stal. tussis hosto. 925 serices side. tilia linda, 826. 955 spinga mercaza. typsinarium stampf. stilaphus willidi. tarmus mado. 828. Taberne edicule plebeiorum partimalus asc. 829. ue cramim. trama weppigerti. 827. tabernarius caupo. cramare. temo dihsilla, 426, 830. 960 930 tabern'o qui uinum ul aliud turdus auis trohscela. 427. uendit. tauernare. torrere bachin. 428. 831. [119b] talpa munuerfo. 810. Vallis locus humilis dal. tapetum depid. 811. [118°] vallum munitio subsidium. grabo. terebrum I terebellum nabiger. violentia notnunf. 965 ventilabrum uelabrum wanna. 812. tramaratia malzadra, 813. 8.3.3. 935 thorax militare munimentum, loventriculus umbilicus, nabilo. rica, brunna, 814. vepres spinosa herba brama. tibias crura einkun, 815. [120\*] ticio torris. lignum perustum. vertex cacumen capitis sceidela. brant. viaticus wegewiso. 835. trifolium cle. virago, mulier que virile implet torno. nas. draio. [118b] officium, i. friedila. 836. 940 traha species uehiculi. sli'do. [1204] 816. vliguo sordes limi. 1 aque. hultribulus genus spinarum hieffa. ina. 429, 837. ulula auis nocturna a planctu tridens creagra, fuscina, fuscinula crowil cum tribus dicta, i. muila. umbo media pars scutorum. i. dentibus. tricolanum gartago. 818. cupula. I hora clipei. rant. trulla ferrum ad murum. chella. 819. [119] umbraculum hůtta l louba, 430, 975 945 tela uueppi. 424. 839.

unco morsus ab unco & dente fornix swibogo. 809. incuruo, uberzan. 840. scrobs crowba. vomer waginso 1 scaro. 841. celox chiel. 307. 1010 volema. species pomi. i. winigeit. sinciput nol. 442. 308. incentiva qiqrozzida. 443, 309. 842. vorax multum edax. fraz. stiria issilla. 950 vortex. i. werbo. spinx unsuber. vrina locium, harn, 431, 843. hostorium swirbil. 444, 300. 1015 [1211] centon, i. filtrum. vrtica heidernizila, 844. tirsus thorso. vriedo derrina, 845. persuasum habeo quuis haben. vrie. dona uiri. i. sunechlim. 846. 985 viscus mistil, 847. copadium prato l zendrinc. 446. vlmus ulmboum. 310. manus obseruatio diuina. vicetula. auis. i. snepfa. 1020 varix werra, 432, 848. foetam fasil, 314. vatillum kella, 433, 849, pelignus chebisilinch. 315. textrina tunch, 447, 312, 990 variola meisa. 434. 850. trajectis stech. 311. verriculum scoip. 435. 851. vuanga. scora. 436. 852. tarinca sarnagil. 448. 313. 1025 scaturigo. i. profluxio. viltrum wils. 853. vibex birca, 854. uxorius uxori deditus. [123b] INCIPIUNT GLOSE DE CANONE 995 veru spiz. 855. APOSTOLORUM, [126°] vicia wicca. 856. vncinus crapho, 857. Examen suarm. [1274] verruce warza. 858. conca scala. vsia uermis porci suinislus. conciliabola tinchstede. 1030 1000 veredarius boto. 859. armis stilo. Xpa kramp, 861, [121b] incus anebox. [127b] Zizania unchrůt. 437. [122] PSICHEMACHIA. DE FIDE CATHOLICA EIUSOUE 79. Glutinat. i. chleipta. MINISTRIS 92. prostibulum huor, i. pro-Stelio satilwarm, 438, 808. stitutum ad libidines illioriza aruuizza, 439, 306, citas, 449. 1005 columbar chembil. 440. 304. manes helligota. 450. 1035 compes graba, 441, 305. 94. vada furte. 332. spinx spinnila. 809. 116. conto mit stanno è cholbo.

984 gemeint sind wol glühwürmchen 1001 l. kamp 1037 l. stange

117. hirsutas ruhon, 333. 328. illex persuasor 1 spenare. 137. capulus helzza. 328. 351. 1040 140, cassis helm. 329. 335, brateolis blechin, 352, 141. tinnitum scal. 336. axem wagin. 1070 148. ebur. uaginam. i. under-337. radios speichon. hilze. 334. 339. electri gesmelzis. 151. missile sperilin a mittenflexura felga. 353. 343. ganearum freazzon. 354. do dicitur. 335. 169, viua guttin. 358. mitra cuppha. 355. 1075 1045 180. villis tocchin 1 zaton. 336. " cesariem fahs. 457. 356. ., armos buoge. 330. 362, verrat cherit. 357. 181. iubis manon. 331. 363. serica fellola. 358. 365. texuit wabl wifta. 458. 359. 187. nodum chnopf. 337. 188. limbus soum 1 borto. 338. 367. cantarus scala. 1080 1050 191. lupatis chambrittiln. 339. 370. fulcra gistule. [128] toreumata tornatália uasa l 193, habenis halftron. 340. scafreita. 360. 195. faleratum. gesatilotin. 1 or-406. pendat luat. i. eidoth. 459. natum. 341. 361. 197. cuneum gisemine. 342. 414. vertigo welbi l felga. 362. 426. offas muos. 201. collega gesello. 1085 1055 213. sulcare furen. 343. 435. sistro suegelo. 460. 363. nouales nau. 344. 440. peplo. pallio l hullitoche. 364. 448. crinalis acus risil. I spenula. 215. colonos obin. 451. 345. 229. degener unedele. 365. 236. tirones sturlinga. 452. 346. 449. fibula nusca. 1060 241. nugas wiht. 453. 347. flammeolum mano. 366. 1090 254. temeraria frauilin. monile gisteine. 367. 465, commenta urdancha, 368. 293. fundali sclinclichimo. 349. 466, eumenides dee, inferni, i. 298. exceptus beuuant. 314. petulanter getiloso. i. instahelli. wirnna. 461. 369. hiliter. 370. [128b] 1065 317. raucos heisir. 454. 526. monete munizo. 324. stridula lancea spiez. i. ru-535. luiturus eidonsculde. 1095 540. anathema farwazin. i. aliezenter, 455, 350. natio aliene rei. 371. 325, amento lazze, 456, 1044 l. dina 1045 L locchin 1061 l. frauiliu 1063 l. expertus

1075 l. cappha 1093 Eckhard (370 vvinna fulvis) mischt den letzten teil dieser gl. zusammen mit einer lateinischen zu fulvis v. 470 1095 sculdende?

542. auite anilich. 372. 27. timpora tuuenne. 560. anguinos crines slanchlichin 42. pedicis druhun. loccha. 462. ., maculis necin. 43. gluten chlebe. 469. 386. 566. erynis hazis. i. furia inferni. 463. 44. vimina wuida, 387. 1125 1100 594. palpitat zabilot. 464. 373. 53. pampinum rebiblat. 388. 597. ilia lancha. 465. 374. 55. bacca bere. 389. 600, tinea milwa, 375. 66. multra milichfaz. 391. 630. inficiatrix regatrix. i. missi-70. calatum chasichar. 390. machara. 74. timo pininurz. 392. 1130 632. discinditur zirslizin unirt. 82. fidibus seiton. 107. dedo geichon. 393. 376.1105 633. exfibulat ingurta. i. incnuf-144. genialibus mit geburtlichin. ta. 377. 470, 394, 656. natatum suūmoth. 466. 148. discidium zislizida. 471. 658. plectrum citridr fin. 467. 395. 689. sicham mihchil swert. 468. H. post cibum. 378. 21. spurcum unsubirz. 1135 717. pilo stampho. 379. H. ad incensum lucernae. 1110 816. phalanges scara sac\*. 14. facibus facholon. 396. 871. conum spiz. I curuatura. 17. testula scirbi. 397. 872. concham merischala, 380. 20. teretem siniunelba. 398. 21. nectar seim. 399. [129\*] Contra Symmachum II. 92. axis unagin. 1140 698. uocamus et mastrugas re-146. trionibus waginin. nones alio nomine que 149. roscide togum. 400. rustice crotsina nocatur. H. ante somnum. 381. 140. prestigiator zoberare. 839. laruas scrato. H. jejunantium. Praefatio. 30. sirtium saxorum santerfo. 1115 3. cardo ango. 382. 401. 8. ferulis geisilon. [129b] usitatis ungewonen. 1145 56. non H. ad matutinum. 402. 151. pullati giswerzida. 403. 45. fenoris lehins. 156. murices fellola. 472. 404. 73. cerula. nox. placa. 383. H. ante cibum. [130] 17. patèra scala. 384. H. omnis horae. 26. camena fifa. 385. 35. inlimis anchleibist. 1110 scara von derselben hand übergeschrieben von der die punkte herrühren

spurcamina unsubirda.

1150 59. qualus chorb. 405.

H. ad exequias defuncti.

167. genitali giburtlich. 473.

H. in hon. martt. Calagurr.

55. bipennem bial quasi II pennas habentem.

56. catasta genus tormenti ritebouma. 406.

Passio Vincentii.

131. renideo unidi stincho. 474.

1155 174. uncis chaluuon. 407.

198. fuligo roz. 408.

230. cautera cauterium. i. donil. 475. 409.

289. decursa irlitena.

366. aulea proprie umbihanga.

1160 446, murices tubisteina

451. rudente seile. 410.

" carbaso segile. 411.

457. sparteus sac. 412.

492. fiscilla churbili. 413.

1165 552. [stipitem] cippus stoc. 414.

48. exauctor irsouchare, 415.

55, referta iruulta.

farcimen uuenist. 476. 416.

56. monete muniza eo quod moneat mentem [130<sup>b</sup>]

1170 190. rudera arice. 417.

231. mancum lamin l curuum.

242. vola fust.

254. prurit iuchit. 419.

255. scalpit skapit. 420.

1175 258. struma chros.

264. morbo regio. i. e ruma. 421.

282. mucculentus rozzigen. a mucca roz. 422.

284. lippos sosurògge. 477. 423.

318. (cauillo) mimico uochilichro. 424.

" [gl. zu mimico oder zu scur- 1180 ra 320] mimus scirno.

446. curia dinchus.

480. pessulos grindili. [131\*]
Passio Hippolyti.

111. prorumpunt uzbrastin.

124. multicolor fucus. i. manichfarunliche malice.

150. scopulis ronon.

1185

166. fornice crippa.

186. speculum speigil.

201. umbonibus randin. 425.

Passio Cypriani.

30. cesaries fahs.

XVIII. martt. Caesaraug.

101. palaestra spilhus. 426. 1190 [131<sup>b</sup>]

Passio Agnetis.
129. fornicem huorbus.

Passio Eulaliae.

130. persubiit stiez.

151. odorus spratelende. 428.

151. jugulos bruste. 429. Passio Ouirini.

67. vorticibus l verticibus wer- 1195 bon. 430.

Passio Cassiani.

17. edituus sigiristo. [132°]

59. pupugerat. 1. stiz. 431.

Passio Romani.

 infantissimo unchustlichistimo, 432.

1175 /. chref

78. [ventilator] ventilo unaio. 161. assesceret kewoneti. 433. 187. cespes est terra avulsa cum herba [ch'ba] unde facie-1200 81. populare liuthliches. 156. esseda sambuch. 434. bant altaria. 443. [133b] 182. amasi uel amasiones. ama-345, desuescas intrones. 353. similaginis simelo. 444. sionum friedelo. 478. 1225 359. dellinit chlinit. 445. 435. [132b] 192. disco bahuueiga genus ludi 388. gelis harpha l misal citara. qui super discum ageba-446. 416. grunnitibus grunnizoton. i. tur. 479. 436. 221. cygnus elbiz. 480. 437. propria uox porcorum. 239. fusos spinnilun. 1205 248. pulmo lunginna. 481. 473, uerbena herba, i, isinina. 481. pateram scalun. 280. tirso. i. trunco 1 stango. 1230 499, sacellum huorhus. 482. 573. pubertas ingunth. [134] 299. trulla kella. 483. 643. crepundia spil. 448. 351. sacerdos nunna. 678. vligo dunchili. 449. 1210 481. fidicule genus ferri subti-652, marmore stede. 450. 1235 lissimi quo incidebantur martyres. i. geiselun. 762, rubore rotemi, 488. 495. podagra pestis in artubus. 835. sollers wizzige. i. lidesuht. 484. 438. 860. vola flazza. 489. 451. ungues nagala. 452. 489. papullas buullun. 485. 439. [133\*] 1049, remeabilisare et meo com- 1240 positum. i. widirfar-918, abdomen wienist. 1007. bubulus wisit. lichiz. 1215 1076. fragitida. i. brecha. Hamartigenia. 1126. dimensio irlittida, 486. 82. conjectare ratiscon. [134b] VIII. Kal. Jan. 216, lolium ratin. 39. mancipatam kisalta. 487. 218. auena habiro. [am rande] auena habur. 440. 76. miricis gneste. 228. brucus keuir. 453. H. epiphaniae. 260. leno huormachare. 454. 116. pugio stich. 441. 271. [bacas]uniones mergriezun. 297. [pulvere] muscus pisamo. Apotheosis.

1218 wegen der ausstofsung des e der ersten silbe nehme ich an dafs das wort ins deutsche aufgenommen ist

20. glauco granuelo. 442.

106. distendit frdenitha.

1220

322. ganeonis des frazis. 455.

410. mento chinne. 456.

1250 sorbicio unarmos. 457. [135] 796, ditibus richlichin. 807. vimina wida, 458. 850. remensum unidirmeszin. 873. setas vocat cilios quos nos tautones nominamus. 459. Contra Symmachum I. Praefatio. 13. exponit brahta. 490. 1255 24. sarmenta scheita, 491,460. 60, passe sunimmen. cicuta secerilinc. Stiva keizza, 492, 461. curta hoph. 493. 1260 aratura [135b] zelga. 494. 462 iurnalis iuch. mansis huoba. terra salica selilant, 495.

terra salica selilant. 495.

Carminare zeisin. 496.

carzinare zeisalon. 497.

catax hufalze. 464.

peripectasma genus uestis. i. chemis.

de conca scala.

occas felgam. 463. area beti.

Aldhelmi aenigmata. 259, 9. famfaluca gr. bulla aquatica latine dicitur. 465. 262, 6. luscina nahtegela. [136\*]

269,10. scrabro hornuz. 466.

1275 ,, 6. scinifes minime musce.
i. mizzun.

266,15. sambucus holdir.

266,17. baca beri.

" " corimbos trupilun.

269,34. palmula extrema pars remi. i. laffa 1 manus aperta. 467.

270,15. falera. ornamenta equo- 1280 rum. i. sattilgescirre. [136<sup>b</sup>]

260,20. elleborus genus herbe que francice alada dicitur.

" 27. vecos unaneunizzer.

" 31. gippus houir.

271,11. larbula monstrum demor l talamasga.

,, 28. alga genus herbe rieth- 1285 gras. ,, ,, rannus. bramma l aga-

leia. 468. 272, 2. limax sineco. 469.

" 3. cantarus uuibil.

caluis caluen. [137°]
Aldhelmi de laudibus viroinum.

140,26. obrizum smelzigolt. 84. 1290 ,, 34. glebula scollo. 470.

141, 2. unio merigriez. 86.

,, 5. bratea fila. giuundine fa-

,, 20. crepundia gisteini. 87.

142, 1. lancibus. lanx pro tru- 1295 tina ponitur. i. cramfo.

,, 2. bullis pulca l casto.

" 5. salignis salhin.

,, 14. anthlia. curba. galcraha.

" 19. graculus ruoch.

1281 alada ist mir unbekannt 1282 l. vecors 1284 l. demon

1300 142,20. occas suohun 1 furhi. 89. 158, 7. titillantis. pungentis. i. " 24. venustas fronisch. cuzelontis. 99. 143,30. templis umbraculis, quod 161,30. claulcoma albugo. 1 gidicimus lobun. luh. " 37. tumbe. druchun 1 sepul-162,31. extales. quod dicimus crum. 90. [137b] grozdarma. ., 32. latrina feldganch. 100. 145,14. cunabula infancia. uua-163,10. mandras. caulas euust. qun. 101. [138b] 1305 " 22. robor eich. 146, 3. offa pizza. 165,20. enixa chintpa. ,, 30. blesus lispinter. 4. massa I clinua. .. .. balbus. balbuciens stam-" 22. poplite chinnieradin. milonter. crateolas nartin. volium potachal putinna. 166,13. sarmentorum. ramorum 1335 1310 l snitelingon. tunnas offeruaz. 92. 168,27. suras unadin. litt'ens. orient. " 36. brisa coria. hût. pollas scaphun. 171,11. pacta doctata genunde-147,17. paranimphus prutepoto. moth. 172, 4. monotalmus. 1 luscus. 1315 148,22, scenia. ludicrum. spil. einouge. 151,35. voti compos unilrvnio. 173,32. glus lim. 1340 152, 3. necromantia helliru a. ., 33. calx calch. 94. 174,30. in cuuas. cuo' fon. ., 36. licia restis. I funis. har-" 21. culcitras pette. " 22. rugose girunfan. luph. 102. [1394] girmafin 3574. 1320 153, 2. ominja heilsunga. 95. 175,34. [ql. zu fuso] colus chunc-[138] la. 71. ,, 27. propugnacula uneri. 96. 176.13, molosi rudin, 103. 1345 ., 31. scrobs furch i waso. 97. " 17. bachabatur uagabatur. 1 154, 5. ambrosia genus herbe. wuotha. i. hisinina. 179,22. turtas cuochun. 104. 155, 9. thurifico roucho. . 26. colustrum piest. 105. 182,37. tranauit sunam I uolauit. 1325 ,. 10. in ueribus in spizzin. 98. 188,34. muscipula laqueus l mus- 1350 157, 9. cotu papunga. falla. [139b]

1312 die glosse ist mir unverständlich; ich weiß nicht ob in orient etwas deutsches steckt und ob bei dem ersten worle an litra zu denken ist l. fotu pauunga 1337 l. birsa

|      | 195,18. segmentata l stramijlah-<br>ta. 107.<br>197, 5. larba monstrum quod<br>dicitur. thalamascha.                                                                    | CCXVIIII vene. CCC.L.XII.  dentes etc. vacarica suueiga. aries ram.                                                                              |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | 77.<br>198,13. rugis [sulcata] girumfin.<br>,, 25. vibix sumerllatta.                                                                                                   | multo uuidir. 63.<br>agnes chilbirra l euue. 116. 1380<br>magalis parch. 117.                                                                    |  |
| 1355 | 199,10. thermas bad.<br>Aldhelmi de VIII principalibus<br>vitiis.                                                                                                       | mulio stuotare. 64. caballus ros. saumarius soumare. 62.                                                                                         |  |
|      | 203,26. semispacium sahs. 204, 1. sparus sp. 205,14. scortatores huorare. ,, 23. extorris urermerhites.                                                                 | ambulator zeltir. 118. 1385<br>sellarius satilros. 119.<br>emissarius reino. 65. 120.<br>poledrus folo. 121.                                     |  |
| 1360 | stragulum felachin. 111.<br>211,16. climate parte l halbun.                                                                                                             | pultrinus fuli. 122. pulvini huonchelu. 1390 palumbus heigituba. culcit'as fedirbette.                                                           |  |
| 1365 | 212,13. vellicat slizit. ,, 18. filix farn. ,, 36. in cubis in cuofon. 213, 1. in prelo in demo blerare. ,, 8. carbasa segila.                                          | tomentum he'rcha. 123. capitale houbitfuluue. 124. plumat'um fuluuli. 125. vestimentum 1 indumentum 1 clamis geuuate. 128.                       |  |
| 1370 | ,, ,, malis mastpoūmin. [140°]<br>,, 9. antennas nominamus se-<br>gilròta. 112.<br>214,17. capulus helza suncar.<br>simphona dirna dicitur.<br>Capucium houbitsul. 114. | cervical halsare. 126. cetramentum blacha. 127. linteamen linuuat. lana cussim lilachin. 129. coopertorium ubertechei. tussia l hussa unum sunt. |  |
| 1375 | collicium halspein. 113.<br>culicium ispein.<br>caudistrum zagr <sup>i</sup> bein. 115.<br>ossa hominis sunt numero                                                     | linteolos fanún. 135.<br>lectisternium bettistrou. 130.<br>cuna ludra. 66. 1465<br>ruga zucha. 67.                                               |  |

1359 uzermerhites? zu marka 1360 l. villolus 1366 umdeutschung 1370 wenn das wort deutsch ist so könnte man an supertcar 1393 ich glaube dafs der corrector den unrichtigen buchstaben unterpunktiert hat und daß ziecha zu lesen ist 1400 l. lena s. Sum. 33, 65 und vgl für cussim Diefenbach z. 164' eussia cozzo 1402 l. zussa

Z. f. D. A. neue folge III.

birrus I penula ludo. 152. 1440 ora ort. bachones bachin, 74. tapetium teppith. 131. conopeum muggeneze. 132. exungia smerleip. 155. 1410 manutergia tuuahilla. 133. arvina unsliht. 153. rocchus roch, 68. spatula scultirra. 154. uberruchus ubirruche, 69. salsicia uurst. 38. 1445 mappula tiehfano. 134. inductilis scublinc. 157. superduccio. ubirzuc. friskinga frussing. 37. 1415 balteum balz. 136. udra i butyrum ancsmero. 156. melotes I pellicias pelliza. 137. preuenna annona fruonda. 158. pasta teig. 159. fasciolas unindinga. 138. 1450 calciarii scuoha. stipendium I pastum lipneri. 160. fibula nusca. siligo I spelta dinchil. 1420 lunula manili, 140. triticum uneizze. vuanti, et manices hantscuoha. far amar. 161. bucella I torta snita. 162. 82. 1455 strofium orol 1 chelatuoch, 141. lagana ges,toin brot. 163. finchones finchun. 142. surculos snitilinga. 164. sagellum lachin. 143. sigalum roggo. brachium mals. 165. 1425 lunula nuscili I fibula. 139. capellum I gale'a I thiara. huot. furfur crus I clia. 166. 1460 institum. binda | nestilo. 144. placenta flado. tribrucna teihbroch. panicium fenich. 167. cicer chicherra. 168. pedules uouztocha. 145. bissas taruillas aruuize. 215. 1430 monile ornamenta mulicris erdo unindinga. 146. vitellum tutirei. 169. 1465 colostrum biest. sarcile fettide. camisile hemitlachin. 147. amurca olei truosina. 170. fermentum theismo. 171. ciangas huosun. sera chaseuuazzer. 172. inaures [140b] orringa. 1470 1435 preuenna risil. 148. fraga eripere. prelum i peplum tuoil. 149. carica figa. 173. subtemen uueuil. 73, 150. castanea chestinna. 174. liciatorium mittuul. 151. sagena segina. 175. pera cugilla l'ascha. 85. amus angil. 176.

1423 sollte der glossator durch die ähnlichkeit des lat. wortes, besonders in der hier vorliegenden form mit a bewogen irrtimlich den deutschen vogelnamen beigefügt haben? 1456 am rande von anderer hund pasta teig und darunter amor vineit omnis 1460 s. aus h 1470 l. ertpere

| 1475 | incus aneboz. 177.                 | equaritia stuot. 200.                |      |
|------|------------------------------------|--------------------------------------|------|
|      | malleus slaga. 80.                 | cavallarius meariscalh. 201. 79.     |      |
|      | martellus hamir. 81.               | Genitor pater.                       |      |
|      | forceps zanga. 178.                | genitrix mater.                      |      |
|      | follis balch. 179.                 | parens fordiro. 1.                   | 1515 |
| 1480 | lima figila. 180.                  | auus ano. 2.                         |      |
|      | serra sega. 181.                   | avia ana. 3.                         |      |
|      | forcipula clufth. 182.             | proauus altirano. 4.                 |      |
|      | Frutex studa. 72.                  | gemini gezuuilinc. 218.              |      |
|      | axis pret 1 schindala. 183.        | amita basa. 5.                       | 1520 |
| 1485 | terra salica selilanth. 36.        | matertera mouma. 6.                  |      |
|      | veremus walt. 184.                 | vitricus stuphater. 219.             |      |
|      | mansus houba. 35.                  | priuignus stuphsun. 220.             |      |
|      | ascelli clufth sceida.             | nouerca stuphmuoter. 221.            |      |
|      | iuiera l'iurnales. inch. l morga-  | patruelis fetirriu sun.              | 1525 |
|      | na. 78.                            | prinigna stuphtohter.                |      |
| 1490 | astella sceita. 216.               | maritus charl. 222.                  |      |
|      | tinnus rauo. 185.                  | coniugalis gettin. 223.              |      |
|      | lucanar rouchhus. 186.             | concubina I pelex chebisa. 7.        |      |
|      | culmen first. 187.                 | emula chella. 8.                     | 1530 |
|      | trabs gebretto. 188.               | socer sue h ir.                      |      |
| 1495 | asseris 1 tegula lattun. 189.      | socrus su i gir.                     |      |
|      | planca dilo. 190.                  | gener eidim. 9.                      |      |
|      | plancarum dili.                    | nurus snora. 10.                     |      |
|      | laterculum scindala l hiegil. 191. | conlactaneus spunnibrodir. 11.       | 1535 |
|      | postes tursule. 192.               | nutritor l pedagogus magazogo.       |      |
| 1500 | palus. li. stecho.                 | 12. 224.                             |      |
|      | palus. dis fenne. 193.             | nutrix amma. 225.                    |      |
|      | sublimitaros ubirtur. 194.         | familia hûsche. 226.                 |      |
|      | tortoria. 1 torta. wit. 217.       | colonus hurnich. 13.                 |      |
|      | carpentarius holzmeister. 195.     | ancilla diu. 14.                     | 1540 |
| 1505 | tentorium gizelt. 196.             | libertini frilaza. 202.              |      |
|      | mulio stoctar.                     | contubernius genoz. 203.             |      |
|      | iuba manha. 197.                   | patronus muntherro. 15.              |      |
|      | caballi domiti zami ros. 198.      | conservus geleibo. 16.               |      |
|      | erpicarius egidare. 199.           | dos unidimo. 17.                     | 1545 |
| 1510 | sonipes, equus. ros.               | cubicularius chamare.                |      |
|      | 1498 l. ziegil 1539 Graff ver      | mutet 4, 1039 mit wahrscheinlichkeit |      |
|      | and a magni sood draight to        |                                      |      |

burinch

24.

cesarios lancfahs. corda senua, 231. inbubes granisprungir. 204. cestus cholbo, 29. longeuus alto. telum scox. 28. 1550 decrepita uraltir. 214. capulum helza. centurio I tribunus hunno. 18. umbo rantpogo. 30. 1585 decurio tineman. 19. lustrum tiruuaida, 31. informis I deformis unscone. castor I fibur. bibir. gallinarius pollenar, 227, [141°] luter ottir. 1555 thelonearius zolnar. 228. alx I falx eleho. binus, na. num. zuuischer. capreolus rech poc. 1590 obses kisal, 205. caper steingeiz l ibix. 210. superstes ubirlippo. grillus I grello mucheimo. 211. polimentarius lichare. 20. dâma l damula damo. 1560 polimitor lichstein. 21. linx luchs. scutarius schiltare, 206. corcodirillus nics. 1595 creditor lehni herro. 229. bubulus unisāt. 32. gurgulio hamistro. 212. tidejussor purgo. 207. cementarius murare, 208. gripes grifin. ruca hundissatil, 213. 1565 cementum flaster. marchio marcgrauo. 209. scarabeus wibil. 1600 comes I preses grano. sanguisuga egela. 233. lancea 1 spiculum 1 catapelta vipera natra. sper. 230. tinea miluua. musio muriceps I murigerulus asta spiez. 1570 astile spiezstanga. 22. cazza. 33. spata et romphea i machera. papilio fifoltra. 232. 1605 suuert. zeno, zefano. hunthoubito. I de semispatium sahs. 23. gente cananea. 234. ocree peinberga, 24. orcus thuris. cuspis stachilla. 26. alea, wrzabil, 235. 1575 faretra cochir. pomilio gittwerc. sagitta strala. 27. glandis eichilla. 34. 1610 glans i glandalum truos. pilus phtl. bipennis pill. ferunclus anguneiza. lituus l cornu l tuba. horn. tuber Istruma, chelich I crof. 236. varix urslach 1 werna, 237. 1580 pultio polz.

1554 doch wol umdeutschung einer bildung von pullus, pullivarius, hünervogt; das e der letzten silbe fehlt wie es auch in der folgenden glosse ursprünglich fortgelafsen war 1578 pill überg. 1608 l. wrfzabil

| 161  | 5 morbus suht. 240.                 | fringellus fincho. 258.            | 1650 |
|------|-------------------------------------|------------------------------------|------|
|      | febris ritto. 238.                  | carduelis distiluuincho.           |      |
|      | sinteria zu <sup>z</sup> suht. 239. | pauo fauuo.                        |      |
|      | fundus crunt.                       | caradrius I laudula lericha. 260.  |      |
|      | sabulum sant. 243.                  | loaficus   merops cruonspheto.     |      |
| 162  | glarea griez. 242.                  | opimacus contrarius serpentibus.   | 1655 |
|      | carix sahar. 241.                   | i. storich. 1 ciconia.             |      |
|      | scirpus <i>piniz</i> .              | picus speht. 263.                  |      |
|      | caredium sahara. 244.               | pica agaza agilstra. 262.          |      |
|      | scaber tubist in.                   | parix meisa. 261.                  |      |
| 162  | cratis hurt.                        | costrux uuiso.                     |      |
|      | vimen kerte.                        | pastaban l oester. bremo. 264.     | 1660 |
|      | psiatium matta. 245.                | scrabro hornuz. 265.               |      |
|      | hedera hebeouue.                    | nectar seim.                       |      |
|      | muscus mies. 246.                   | cicendula glimo. [141 b]           |      |
| 1630 | graculus <i>ruoch</i> .             | vespis l cretobolus uuesfa.        |      |
|      | bubo huuo. 247.                     | atacus humbil.                     | 1665 |
|      | fulix pelicha. 248.                 | ulula. I lucifuga únuila.          |      |
|      | mergus scarba. 249.                 | cceculus blindoslicho. 266.        |      |
|      | mergulus tuchare. 250.              | cimex unantlus.                    |      |
| 163  | 5 fulica anitchunach.               | rubeta pretta. 267.                |      |
|      | herodius poum falcho. 251.          | bufo crota.                        | 1670 |
|      | cignus I olor elbiz. 252.           | lumbricus regunuurm.               |      |
|      | onocrotalus horitubil. 253.         | tarnus mado. 51.                   |      |
|      | ortigometra et conturnix rephuon.   | testudo scartefedero I snecco. 50. |      |
| 1640 | merola amissalla. 254.              | biaculus lintuurm.                 |      |
|      | strutio struz.                      | stelio mol.                        | 1675 |
|      | grus granich. 255.                  | lacerta egidehsa. 268.             |      |
|      | turdus&sturisque sternula. stara.   | Timallus ascho. 49.                |      |
|      | 256.                                | capedo alant. I munuïa. 269.       |      |
|      | cuculus concuo.                     | anguilla al.                       |      |
| 1643 | pellicanus husigomo.                | trusta forina 1 chamanch.          | 1680 |
|      | turdella drossila.                  | lutius bachid.                     |      |
|      | luscinia & filomela nachtegila.     | tinca slio. 270.                   |      |
|      | 257.                                | murenula lantfrida.                |      |
|      | vultur kir.                         | esox salmo.                        |      |
|      | fice tula snepfa. 259.              | allec harinch.                     | 1685 |

1657 ob agaza deutsch ist weifs ich nicht 1680 chamanch kenne ich nicht

Distress by Google

|      | Celum himil.                                     | assolonium aslouch.                 |      |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1    | iris reginboum.                                  | anetum tille.                       |      |
|      | arcturus unagin.                                 | tubura ertnuz. 280.                 | 1725 |
|      | pliadas I planetas sibinstirne.                  | petroselinum federscelli. 281.      |      |
| 1690 | pruina rifo. 271.                                | lactucces. latticha.                |      |
|      | turbo. nis. uu'ndisprut. 48. 272.                | sisimbrium. sisimbrima, 40.         |      |
|      | turbo. onis. kloz. 273.                          | papauer mago. 282.                  |      |
|      | grando agil.                                     | satureia schenila. 39.              | 1730 |
|      | centrum mittehimil.                              | acer gundereba.                     |      |
| 1695 | oriens ôstan. 274.                               | millefolium garuua.                 |      |
|      | occidens uuestan. 275.                           | cicuta scerelinch.                  |      |
|      | meridies sundan. 276.                            | celidantia I celidonia scehllenurz. |      |
|      | aquilo nordan. 277.                              | colocasia uuildu munza.             | 1735 |
|      | temporaneus abintroto. 278.                      | fullo watuurz.                      |      |
| 1700 | tonitruus donr.                                  | sandix uueith.                      |      |
|      | Tilia linda.                                     | croceum crógo.                      |      |
|      | fagus buocha.                                    | peta peizza.                        |      |
|      | robur I quercus eich I ilex.                     | lingua canina. i. ringila.          | 1740 |
|      | fraxinus asc. 279.                               | gladiola unat unra.                 |      |
| 1703 | alnus erla. 47.                                  | sclarega scherilegia.               |      |
|      | salix salaha. 46.                                | pulegium <i>poleia</i> .            |      |
|      | populus fulmen blich. albare. 45.                | ambrosia <i>is nina</i> .           |      |
|      | plantanus hahorn.                                | nepeta nepeta.                      | 1745 |
|      | corilus hasil.                                   | brionia <i>scituurz</i> .           |      |
| 1710 | paliurus <i>hagin</i> .                          | blandonia wtlina.                   |      |
|      | vepris brama. 44.                                | peucidanum hernuurz.                |      |
|      | malus affiltra.                                  | concinnalis scozuurz.               |      |
|      | tuscus mistil.                                   | riuola cliba.                       | 1750 |
|      | carapenus hagin brocha. 43.                      | basilisca madilger.                 |      |
| 1718 | tremula aspa. 42.                                | assarus hasiluurz.                  |      |
|      | dumus et sentes dorna 1 spina.                   | berula l artem. puggo.              |      |
|      | rannum adildorn.                                 | ligustrum uninda.                   |      |
|      | picea forha.                                     | barba ionis husuurz.                | 1755 |
|      | cipro la rbuom.                                  | lupercicus i humulus hopho.         |      |
| 1720 | cedrus cedirbon.                                 | pacina uueguuuta.                   |      |
|      | farnaicus tribulus hiuffiltra.                   | molosus ro do. 283.                 |      |
|      | casia. herba.cassia uuich po <sup>u</sup> m. 41. | v lter uuint. 284.                  |      |
|      |                                                  |                                     |      |

1707 es steht sulmen, die glosse gehört in den vorigen abschnitt 1754 f die deutschen worte überg.

1785

1760 canina zoha. 285. prinna l canale. hundaz. 286. hiena helliunt. 287. [142"] scrobs gruoba. 288. vu altus crabo. 289.

1765 plectrum l sistrum citerfin. latibulum l latebra hoil. 290. cacatergito l pudusca arsonnisch. furia hazzis. gleba scorfo.

1770 flemen masila.
cicatrix animale 1 masa. 291.
torris prant.
puteus buzza. 61.
offa balla. 60.

1775 spera l trocus sciba. 292. glis. glitis. dedo. 57. glis. ris. mus. 58.

glis. glissis. schineuuitto. unde glisso. cis uerbum. i. fulgeo. 59.

pus. us. quod est indeclinabile hoc est tabo l uirus gunt. 293. 56.

theutisca i theutonica tutischa. 1780 stercus mist. coenum i fimus. döst. 294, 55. cementum flastir. 54. pincerna i pinator scencho. 295.

rima scrunta 1 noth. 296, veru spiz. testudo suuibogo. stipula 1 festuca. agana. 53. sulcus. furch. vlõaerin. 498. 52.

Im zweiten bande der commentarii de rebus Franciae orientalis hatte Eckhard s. 981 ff eine reihe glossen ex bibliotheca magni ducis Laurentiana mitgeteilt. die hs. der sie entnommen waren, hielt man für verschollen nachdem Graff bei seiner anwesenheit in Italien acht tage vergeblich nach ihr geforscht hatte, doch war es ihm bei dieser gelegenheit gelungen, anderer deutscher glossen habhaft zu werden welche er in der Diutisca 2, 231 ff im auszuge veröffentlichte. als daher im verflossenen jahre hr. dr OJanicke nach Florenz reiste, bat ich ihn beiden hss. noch einmal nachzuspüren und sie mir abzuschreiben. es ergab sich ihm das mir nicht ganz unerwartete resultat dafs beide sammlungen identisch sind. bei der eile mit der Graff arbeitete und arbeiten muste um trotz seines gebrochenen körpers den von staunenswertem fleise zeugenden sprachschatz herzustellen darf man es ihm nicht zu großem vorwurfe anrechnen daß er dies verhältnis nicht erkannte. denn die reihenfolge in der Eckhard seine glossen drucken liefs ist eine abnorme, um die art und weise zu zeigen wie er verfuhr und damit einen beitrag zur geschichte der deutschen philo-

1763 vallus? 1769 scheint eher eine verwechselung mit glaber, glabra (grind) zu sein, wozu auch die beiden folgenden gll. befser passen würden, als dass an scorsa Gr. 6,551 zu denken ist 1776 l. cledo (Graff 5,124)

logie zu geben, zuyleich aber auch, um die aufsuchung der Eckhardschen glossen in dieser ausgabe zu erleichtern und zur controlle der letzteren lafse ich eine vergleichende tabelle beider folgen. ich bemerke dazu dafs 1) die nicht seltenen nur lateinischen glossen die Eckhard mit aufgenommen hat, mit einigen unten zu erwähnenden ausnahmen fortgelafsen worden sind und so die notiz 'lateinisch' in der tabelle zu erklären ist und dafs 2) einige ganz wenige deutsche worte in folge leicht entschuldbarer versehen von Jänicke übergangen sind; bei diesen steht 'fehlt'.

| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1599<br>1503 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 26-34         1574-1610         214         1550           35. 36         1487. 1485         215-217         1464-           37. 38         1447. 1445         218-296         1519-           39-51         1730-1672         297         7           52-61         1789-1773         298         65           62-64         1384-1379         299         96           65         1387         300         1015           70         64         302         402           71         1344         303         fehl           72         1483         304-315         1004-           73. 74         1437. 1441         316-318         50-           75         2         319. 320         269.           76         130         321-323         290-           77         1352         324         76           78         1489         325. 326         55.           79         1512         327         294           80. 81         1476. 1477         328-331         1039-           82         1421         332. 333         1036. | 1503         |
| 35. 36         1487. 1485         215—217         1464—           37. 38         1447. 1445         218—296         1519—           39—51         1730—1672         297         7           52—61         1789—1773         298         65           62—64         1384—1379         299         96           65         1387         300         1015           70         64         302         402           71         1344         303         fehl           72         1483         304—315         1004—           73. 74         1437. 1441         316—318         50—           75         2         319. 320         269.           76         130         321—323         290—           77         1352         324         76           78         1489         325. 326         55.           79         1512         327         294           80. 81         1476. 1477         328—331         1039—           82         1421         332. 333         1036.                                                            |              |
| 37. 38       1447. 1445       218-296       1519-         39-51       1730-1672       297       7         52-61       1789-1773       298       65         62-64       1384-1379       299       96         65       1387       300       1015         66-69       1405-1412       301       195         70       64       302       402         71       1344       303       fehl         72       1483       304-315       1004-         73. 74       1437. 1441       316-318       50-         75       2       319. 320       269.         76       130       321-323       290-         77       1352       324       76         78       1489       325. 326       55.         79       1512       327       294         80. 81       1476. 1477       328-331       1039-         82       1421       332. 333       1036.                                                                                                                                                                                                          |              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 62-64         1384-1379         299         96           65         1387         300         1015           66-69         1405-1412         301         195           70         64         302         402           71         1344         303         fehl           72         1483         304-315         1004-           73         74         1437         1441         316-318         50-           75         2         319         320         269           76         130         321-323         290-           77         1352         324         76           78         1489         325         326         55           79         1512         327         294           80         81         1476         1477         328-331         1039-           82         1421         332         333         1036                                                                                                                                                                                                         |              |
| 65         1387         300         1015           66-69         1405-1412         301         195           70         64         302         402           71         1344         303         fehl           72         1483         304-315         1004-           73         74         1437         1441         316-318         50-           75         2         319         320         269           76         130         321-323         290-           77         1352         324         76           78         1489         325         326         55           79         1512         327         294           80         81         1476         1477         328-331         1039-           82         1421         332         333         1036                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 66—69         1405—1412         301         195           70         64         302         402           71         1344         303         fehl           72         1483         304—315         1004—           73. 74         1437. 1441         316—318         50—           75         2         319. 320         269.           76         130         321—323         290—           77         1352         324         76           78         1489         325. 326         55.           79         1512         327         294           80. 81         1476. 1477         328—331         1039—           82         1421         332. 333         1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 70         64         302         402           71         1344         303         fehl           72         1483         304—315         1004—           73. 74         1437. 1441         316—318         50—           75         2         319. 320         269.           76         130         321—323         290—           77         1352         324         76           78         1489         325. 326         55.           79         1512         327         294           80. 81         1476. 1477         328—331         1039—           82         1421         332. 333         1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 71         1344         303         febb           72         1483         304—315         1004—           73. 74         1437. 1441         316—318         50—           75         2         319. 320         269.           76         130         321—323         290—           77         1352         324         76           78         1489         325. 326         55.           79         1512         327         294           80. 81         1476. 1477         328—331         1039—           82         1421         332. 333         1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 72         1483         304—315         1004—7           73. 74         1437. 1441         316—318         50—           75         2         319. 320         269.           76         130         321—323         290—           77         1352         324         76           78         1489         325. 326         55.           79         1512         327         294           80. 81         1476. 1477         328—331         1039—           82         1421         332. 333         1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 73. 74 1437. 1441 316—318 50— 75 2 319. 320 269. 76 130 321—323 290— 77 1352 324 76 78 1489 325. 326 55. 79 1512 327 294 80. 81 1476. 1477 328—331 1039— 82 1421 332. 333 1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,            |
| 75         2         319. 320         269.           76         130         321—323         290—           77         1352         324         76           78         1489         325. 326         55.           79         1512         327         294           80. 81         1476. 1477         328—331         1039—           82         1421         332. 333         1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1025         |
| 76         130         321—323         290—           77         1352         324         76           78         1489         325, 326         55,           79         1512         327         294           80, 81         1476, 1477         328—331         1039—           82         1421         332, 333         1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52           |
| 77 1352 324 76<br>78 1489 325, 326 55,<br>79 1512 327 294<br>80, 81 1476, 1477 328—331 1039—<br>82 1421 332, 333 1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270          |
| 78 1489 325. 326 55. 79 1512 327 294 80. 81 1476. 1477 328—331 1039— 82 1421 332. 333 1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 310          |
| 79 1512 327 294<br>80, 81 1476, 1477 328—331 1039—<br>82 1421 332, 333 1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 80. 81 1476. 1477 328-331 1039—<br>82 1421 332. 333 1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56           |
| 82 1421 332. 333 1036.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1047         |
| 83 fehlt 334—347 1042—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1038         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1060         |
| 84 1290 348 fehle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1            |
| 85 1439 349—426 1062—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1190         |
| 86—105 1292—1348 427 lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 106 . lat. 428—470 1193—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1291         |
| 107 1351 471—475 12—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 108 lat. 476 lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18           |

| Eckhard   | diese ausgabe | Eckhard   | diese ausgabe |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 477-496   | 25-116        | 619       | 413           |
| 497       | lat.          | 620 - 622 | 384-387       |
| 498 - 508 | 118-148       | 623 - 625 | 397 - 399     |
| 509       | 158           | 626       | 432           |
| 510       | 196           | 627. 628  | 440. 442      |
| 511       | 185           | 629 - 632 | 391 - 395     |
| 512       | 152           | 633 - 646 | 403-429       |
| 513       | 262           | 647       | lat.          |
| 514       | 150           | 648 - 651 | 430-440       |
| 515-517   | 154-157       | 652 - 654 | 451-454       |
| 518       | lat.          | 655 - 660 | 462-480       |
| 519       | 160           | 661. 662  | 468-471       |
| 520 - 523 | 163-174       | 663       | 501           |
| 524       | lat.          | 664       | lat.          |
| 525       | 175           | 665. 666  | 504. 514      |
| 526 - 528 | 233 - 237     | 667       | 497           |
| 529       | 179           | 668. 669  | 502. 503      |
| 530-540   | 242 - 295     | 670       | 500           |
| 541       | lat.          | 671679    | 518 - 562     |
| 542       | 297           | 680       | 335           |
| 543       | 182           | 681       | 570           |
| 544 - 546 | 263 - 266     | 682       | lat.          |
| 547       | 211           | 683 - 693 | 589 - 634     |
| 548       | 214           | 694       | lat.          |
| 549       | 289           | 695       | fehlt         |
| 550       | 254           | 696 - 766 | 637815        |
| 551 - 569 | 187-222       | 767       | 916           |
| 570       | 300           | 768       | 922           |
| 571       | 184           | 769       | lat.          |
| 572 - 580 | 301-319       | 770       | 906           |
| 581. 582  | lat.          | 771-773   | 843-848       |
| 583 - 595 | 322-346       | 774-784   | 823-838       |
| 596 - 598 | 360 - 362     | 785       | 899           |
| 599       | 353           | 786-788   | 878-884       |
| 600       | 510           | 789-791   | 892-896       |
| 601       | 352           | 792-801   | 858-875       |
| 602       | lat.          | 802-805   | 907-919       |
| 603 - 618 | 355-383       | 806       | 889           |

| Eckhard   | diese ausgabe | Eckhard   | diese ausgabe |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 807       | 818           | 835-859   | 970-1000      |
| 808. 809  | 1003-1008     | 860       | fehlt         |
| 810 - 816 | 931-940       | 861       | 1001          |
| 817       | lat.          | 862 - 865 | 440 - 446     |
| 818-831   | 943962        | 866       | fehlt         |
| 832       | lat.          | 867 - 874 | 447-459       |
| 833       | 966           | 875-889   | 469-494       |
| 834       | lat.          |           |               |

Man ersieht hieraus daß Eckhard oder der von ihm mit der abschrift betraute seine arbeit gegen ende der hs. dort wo ein blaugemalter initialbuchstabe die aufmerksamkeit auf sich lenkte, begann und eine zeit lang fortführte, dann aber den schlufs des ganzen vornahm und denselben von hinten beginnend excerpierte. darauf schlug er eine anzahl blätter nach rückwärts und schrieb von dort an widerum eine reihe worte ab; und dies verfahren widerholte er noch einmal. dann aber begann er mit dem anfange der hs. und zog die glossen ungefähr bis zu dem punkte aus, wo er beim zweiten rückwärtsblättern angehoben hatte, schliefslich brachte er in einem nachtrage noch einige vorher ausgelassene worte. man erkennt jedoch deutlich dass die abschrift nicht einen regelrechten fortgang nahm sondern unter unaufhörlichem blättern geschah: so kam es dafs dies und jenes wort zweimal aufgeführt wurde, aufserdem scheinen endlich eine anzahl glossen die bei nochmaliger durchsicht der hs. auffielen, an beliebigen stellen der abschrift eingeschaltet worden zu sein.

Die hs., cod. 5 plut. XVI der Laurentiana, in quart, besteht aus zwei ursprünglich sich fremden bestandteilen. der erste (bl. 1—86) enthält 1) fol. 1—42° Bedae super Donati grammaticam 2) fol. 42° —73 Aymerici ars lectoria ad episcopum Ademarum 3) fol. 74—82 Servioli de primis syllabis in cunctis partibus 4) fol. 83—86 Prisciani de accentibus. der zweite (blatt 87—142, 7 quaternionen—das letzte blatt ist fälschlich mit 144 bezeichnet—) zweispaltig geschrieben. aus dem anfange des 13 jhs. birgt unsere glossen. dieselben sind aus einem ältern exemplare abgeschrieben und später nachcorrigiert worden; in der vorlage hatte das z die bekannte dem hähnliche gestalt, daher der abschreiber öfters den letztern buchstaben schrieb, ein fehler, den der corrector meist aber nicht immer, durch zusatz eines häkchens befserte. die vorlage entstammte Oberdeutsch-

Cathonica

land, der abschreiber scheint aber seine heimat in Niederdeutschland gehabt zu haben. was mein verfahren anlangt so habe ich der übersichtlichkeit und kürze halber die deutschen worte cursiv drucken lafsen; ebenso alle erst von mir zugesetzten überschriften; dagegen sind die schon in der hs. vorfindlichen mit versalien gegeben. die rein lateinischen gll. habe ich, soweit sie in die mir vorliegende abschrift aufgenommen woren, da beibehalten, wo sie von Eckhard aufgeführt wurden; nur bei der schrift de fide catholica habe ich sie ohne ausnahme widergegeben, da vielleicht die eine oder andere zur auffindung der schrift, zu der sie gehören, beitragen kann, die zahlreichen abkürzungen sind, wo es mit sicherheit geschehen konnte, aufgelöst worden, punkte innerhalb der worte bezeichnen rasuren, die erste zahl hinter einer glosse verweist auf die folge in Graffs abdruck, die zweile, cursive, auf Eckhard.

Eine ganz ähnliche sammlung scheint der Clm 19440 (Graffs Tg 5) zu enthalten, da ich aber eine abschrift dieser und anderer zu einer genaueren untersuchung nötigen hss. zur zeit nicht besitze — besonders würden dabei auch die Salomonischen gl. in betracht kommen — so mufs ich für jetzt auf weiteres verzichten und begnüge mich mit angabe der teile aus denen unsere hs. besteht, indem ich zugleich verweisungen auf die wichtigeren parallelen aus der glossenlitteratur beifäge.

1-1002, das neunte buch des summarium Heinrici, vgl. den Admonter vocabular, die Lindenbrog, all., die Prager und Engelberger gll. (zs. 3, 468 and 125), Diatisca 3, 187, Sumerl. I (vgl. Diut. 3, 260 ff), Diut. 3, 144, Hoffmann, ahd. gll. s. 61. - es folgen glossen zu der schrift de fide catholica eiusque ministris. ich habe dieselbe nicht ausfindig machen können; die bekannte des Isidor ist es nicht. nach den glossen zu urteilen ist sie wol eine art passional. auch die dann folgenden 5 worte 1028-1032 unter der überschrift glose de canone apostolorum habe ich mit ausnahme von examen und conciabolo (nicht -a) in den canones, concilia und decreta pontt. nicht aufzuseinden vermocht, sie können auch leicht zu einer anderen schrift gehören, denn jene überschrift steht auf blatt 1236, die gll. aber erst auf bl. 126b und 127°. sie sind jedoch so wenig significant, dass ohne einsicht der hs. ihre zurückführung auf ein bestimmtes werk nicht möglich sein dürfte. es schliefsen sich hieran all. zu den werken des Prudentius von denen ich 1168, 1250 und 1258 trotz aller angewandten mühe weder im Prudentius noch in den scholien des Iso habe

auftreiben können. 1259 - 1264 sind ein einschub vgl. Hoffm. ahd. gll. s.58. woher 1265 - 1271 entnommen sind weifs ich nicht. zu den sodann sich anreihenden gll. zu Aldhelms werken wolle man die SGaller hs. 242 bei Hattemer 1, 278 ff vergleichen. zur angabe der stellen habe ich leider die höchst ungenügende ausgabe von Giles da sie die einzige handliche, welche ich kenne, ist, benutzen mufsen. sie leidet unter andern an dem mangel jeglicher zählung. die unregelmässige folge der glossen in den rätseln ist nur eine scheinbare: denn in den hss. ist die reihenfolge derselben eine andere als in Giles ausgabe wie man dies aus den oben angeführten SGaller gll. erkennen kann. 1309-1313 sind vielleicht glossen zu thuribulum 147, 14. -1360f könnten zu pepli velamina 206, 17 gehören, doch ist zu beachten dass beide auch in den die überschrift de ornatu ecclesie tragenden gll. bei Hattemer 1, 311 hintereinander vorkommen. - 1371 mag eine glosse etwa zu virgo sein. - 1372-1376 gehören einem tractat über die glieder des menschen, wol aus Isidor an. - zu 1377-1389 vergleiche man Hoffmann s. 58, Hattemer 1, 293, Schl. gll. 32ff, gll. Jun. D 272ff, zu 1392-1440 Hoffm. s. 58f, Hatt. 1, 310, Schl. all. 39, 136ff, all. Jun. D 293, 296. aus letztern ergiebt sich durch die bemerkung s. 293 bei lena: et paulo post ibidem dass die glossen irgend einer schrift müßen entnommen sein. - 1441-1482 s. Schl. gll. 39, 178 ff, Sumerl. 35 f, 42, 48, Hatt. 1, 308 ff. auch gll. Jun. D 276, 289. - 1486 f gll. Jun. D 306, 1491-1505 daselbst s. 318. - 1506-1512 gehören demselben glossar wie oben 1377 ff an. - 1513-1567 sind verwandtschafts - und standesbezeichnungen, vgl. Sum. 41, 47, Hatt. 1, 303, gll. Jun. D 264ff, Schl. gll. 29. - es folgt ein abschnitt über waffen, vgl. Sum. 35, 51, Hatt. 1, 309, dann tiernamen (Hatt. 1, 290, s. auch das oben s. 48 f herausgegebene bl. 42 der Pariser Virgilhs.), ferner krankheitsbezeichnungen. für das folgende ist von 1618 bis 1685 die SGaller hs. 242 bei Hatt. 1, 295 zu vergleichen. - 1686-1700 s. Schl. gll. 39, 312ff, Hatt. 1, 294, gll. Jun. D 304f. - die daran sich anschliefsenden baumnamen finden sich glossiert auch bei Hattemer 1, 289, 291, Sum. 45, Schl. gll. 39, 238 ff, fol. 42, 69 ff, gll. Jun. D 325 f. -1758-1762 vgl. Sum. 47, 1764 f Gerbert, iter al. anhang s. 82, 102. der schlufs von 1766 an begegnet sonst in dieser aufeinanderfolge nicht. Berlin, februar 1871.

ELIAS STEINMEYER.

## GLOSSEN ZU ALDHELM.

Bekanntlich hat Aldhelm zwei verschiedene bücher de virginitate verfasst, eins in versen und das andere in prosa; genauer lautet der titel des ersten de laudibus virginum, der des andern de laudibus virginitatis sive de virginitate sanctorum. beide sind deutsch glossiert worden und zwar verteilen sich die glossen, welche Graff und nach ihm Raumer nicht geschieden haben, so dass der poetischen schrift Ald. 1. 3. 4. 5 und die in der Florentiner sowie der Tegernseer sammlung enthaltenen gll. angehören, der prosaischen dagegen aufser den von Mone und dann von Bouterweck zs. 9,401 ff herausgegebenen ags. gll. Ald. 2 und 6. von den letzteren ist Ald. 6 (hs. der Wirzburger dombibl.) von Dümmler in dieser zs. 14,190 f von neuem herausgegeben worden, Ald. 2 von Hoffmann in seinem büchlein Altdeutsches aus Wolfenbütteler hss. s. XXII f. da daselbst einige glossen fehlen oder nicht ganz genau abgedruckt sind, widerhole ich hier nach eigener collation unter angabe der stellen nach Giles ausgabe die wenigen worte.

5, 8. [3\*] concretione uuahsamo. [4b]

8,22. forficis cluft. [6°]

11,19. balista balastar. [12b]

23, 4. persultans uerit. [13<sup>a</sup>] 5 ,, 37. glaucoma starablint.

24, 4. scotomaticorum gihtot fo-

" 18. paranymphus truhti gomo. [14<sup>b</sup>]

26,31. cata .. plasma fasca.]15°]

28,10. (sin&ricarum) trico uuidarfart. [17b]

10 33,10. fatescunt muodant. ,, 13. plecta fluctira. [20°]

37.25, seuo unslit.

38, 2. elider& zisbeogi. [20b]

38,21. clientella gidiginu.

,, ,, contribulibus cunnin. 15
[21<sup>b</sup>]

40,31. dispendium zurgengium.
[22<sup>b</sup>]

42, 4. scotomaticos zoranouga.

,, 5. reuocando erquiccento.
[24<sup>a</sup>]

44,36. nidoribus stanch.

45,11. putamina fulaz uuerc. 20 [24<sup>b</sup>]

46,22. ad thitedas thalami zibrut b&tin.

,, 29. pertinaciter duruhstritigo. [25<sup>b</sup>]

48,25. abolisci In di uuonan.

" 32. liciis heiluuim. [26"]

1 uuaksamo über einer rasur 4 in persultans über der ersten silbe incon 21 von thalami an überg, auf rasur 24 misverstündnis des wortes obelisci

25 49, 5. roderentur bignagana. [261]

51,25. radiis brahun. [28\*] 53,10. exenium hantcunni euloia. 30

50,11. molosi rûden. [271]

[291]

51, 2. exorbitans auuig gonti. 54,34. pellexerint bitriogant. orbita stiga.

9. ad solum cernuas enti frambalt.

28 am rande zur vorigen glosse

Die hs. cod. Helmst. 365 fol. enthält bis bl. 43° die schrift de laudibus virg., von 44° an das concilium Aquisgranense. schlufse steht auf blatt 62" abschriftlich das fragment einer urkunde mittelst der erzbischof Bardo (von Mainz, 1031-1051) dem kloster SAlbani einen abt namens Egbert giebt. die hs. stammt demnach aus Mainz und die all. scheinen aus der Wirzburger hs. abgeschrieben zu ich möchte aber fast glauben, dass auch die letztere eine abschrift ist und dass sowol starablint als gibot sotoro nicht ursprünglich zu glaucoma und scotomaticorum gehörten sondern ersteres zu scotomaticorum (vgl. ags. gll. zs. 9, 447°) und letzteres zu dem unmittelbar folgenden obscurantur oder obturantur. dann wäre die erklärung folgende: das original war ags., und die gl. lautete beod (ge) feotorod (vgl. ahd. kafezarôt Graff 3,737). beod wurde, da die partikel ge fehlte oder übergeschrieben stand, falschlich in das wort hineingezogen. es muss dann freilich angenommen werden, dass der absall des letzten t auf einem schreibfehler beruht.

ST.

# BISCHOFSREIHEN VON TULL UND TRIER.

Nomina pontificum Tullensis sedis et ordo.

Mansuetus. Amon. Alcha. Celsinus. Auspicius. Vrsus. Aper. Albinus. Trisoricus. Dulc;cius. Premon. Autmundus. Cutlanus. Teutfridus. Leutdinus. Ehorinus. Ermenteus. Magnauldus. Dodo. Girbaldus. Godo. Bodo. Iacob. Borno. Vuanimeus. Frotharius. Arnauldus. Ludelmus. Drogo. Gauzlinus. Gerardus. Stephanus. Bertoldus, Herimannus, Bruno, Vdo, Pibo, Richuuinus (1108 -1126).

Dabei steht als fortsetzung in der zeile folgendes bruchstück: cum sit uere dilectionis proximorum profectibus conletari, vi-" detur asimili eorum necessitatibus non minus compaciendum esse. Sunt igitur duo, familiaritatis applausus caritatisque feruor, que nostram uobis inopiam intimare suadent. egemus annona quam a uobis mutuo accipere querimus, eam si deo placuerit in proxima messe reddituri. —

Nomina pontificum Treuerensis sedis et ordo.

Maternus. Agricius (unleserlich). Bonosius. Britto. Felicius. Mauritius. Seuerus. Cuirillus. Iamnericus. Emericus. Magus. — Miletus. Modestus. Maximianus. Fibitius. Abrunculus. Rusticus. Nicetius. Magnaricus. Gundericus. — Sabaudus. Modoaldus. Numerianus. Bassinus. Liuthwinus. Milo. Hidulfus. Vueomadus. Richbodus. Vuizzo. Hethti. Tietgaudus. Bertolfus. Ratbodus. Ruotkerus. Ruotpertus. Heinricus. Theoricus. Ekibertus. Liudolfus. Megaudus. Poppo. Ebrehardus. Vdo. Egilbertus. Bruno (1102—1124).

Diese zwei bischofsreihen stehen auf einem dem XII jh. angehörigen pergamentblatte, das ich von dem rückdeckel der incunabel Rabani Poenitentiale et flores SBernardi (s. Panzer 290) ablöste. sie gehörte ehedem der abtei Altenberg, jetzt der Düsseldorfer landesbibliothek. Altenberg war eine Cisterzienserabtei im kreifse Mülheim am Rhein. sowohl in der reihenfolge als in den namenformen steht dieses verzeichnis weit ab von den bisher bekannten, zb. bei Potthast Suppl. verzeichneten.

A. BIRLINGER.

# ZU DEN VIRGILGLOSSEN.

1. Brit. Mus. Add. 21910. sec. XII. Virg. Aen. I—VIII.

3º uortex werbo Aen. I, 117.

9° signis beileden I, 648.

10° auleis umbehangen I, 697.

50b stix hellifluot VI, 439.

60° gallica tela azgera als randglosse zu Teutonico ritu VII, 741. Die zweite glosse ist von einer jüngern hand geschrieben.

- Königl. landesbibl. zu Cafsel ms. poet. et Rom. fol. 6.
   Servius 1—VI sec. IX.
  - 11º incus anaboz randglosse des XII jahrh. zu Excudit autem est feriendo elicit, quia cudere est ferire unde et incus dicitur. (Aen. I. 174).

### ZU DEN VIRGILGLOSSEN

- 3. Leipziger ratsbibliothek (Naumann catal. p. 19). Servius sec. X.
  - 36 (Mesta amarylli) frutecta spreitha
  - 6" (Uaccinia pingit) calda genus hærbæ i. clea cidea genus pome quod teutones dicunt quodana seue persici
  - 8<sup>b</sup> (Post carecta loca) spartus i. lisca
  - 10<sup>h</sup> Fra. moraque frhtb:re br.mbfr: f aus e corr.
  - 136 (Labrusca) uicinia gfbxrkthb f aus e corr.
  - 21b (Castaneae hirsutae) echinos .i. acutos folliculos et spinosos in modum ericii factos. ericius enim est animal quod thedisce dicimus kgkl. ad cuius pellis similitudinem echini sunt facti. .i. folles infra quos castanee nascuntur
  - 28b sanguineis ebuli bacis bdphc
  - 44b quod dum permeat orbem hister duonouna
  - 72b EXPLICIT LIBER QUARTUS. AMEN: OTRIRFD. (nicht OTRIRI. S.)

SIEVERS.

## NIEDERRHEINISCHE PRIAMEL.

the group total

Wat doich gelove sonder werck, Verstentenisse sonder gemirck, Wysheit ind schatz verborgen, Genoich haven ind vil sorgen,

- 5 Eyn ongeoiffent goed wille, Bekentenisse sonder minne, God denen om loff ind danck, Eyn goed leven sonder vortganck, Vyl hoeren ind weynich verstaen,
- 10 Vyl wissen ind mit sonden om gaen,
  Eyn reynne leven sonder oetmoedicheit,
  Beden sonder ynnicheit:
  Dyt es al verloren arbeit.

Auf einem hinter das erste leere blatt des cod. Vatican. 1427 (cod. Justinian.) eingeklebten pergamentstreifen von einer hand des XV jahrhunderts aufgezeichnet; nach einer abschrift Martins.

K. M.

# PREDIGTEN VON MEISTER ECKART.

I

In disir predigåde wisit mêster Eckart der alde den grözen nutz der zûkunst unsis herren: wan sor der zit mûistin alle lûde zû der helle, aber nu gnûgit gode lichtliche, wan mit eime reinen herzin ist ez gnûc.

'Ecce dies veniunt' dicit dominus, 'et suscitabo David germen iustum' (Jer. 9, 25). Dise wort sprichit Jeremias 'nemit war, di dage kumint, sprichit der herre, und ich wil irweckin di gerechtin worzelin Dâvidis [und die frucht sal wiz sin und sal finden orteil und machen gerechtikeit in erterichl'. Salomon sprichit 'ein gut bode von eime verrin lande ist also [ein] kalt wazzir einir dorstigin séle'. nôch der achte der sunde sô ist der mensche verre von gode, dar umme ist (ime) daz himmilriche alse feinl verre fremede lant, und disir bode Jeremias was fon deme Sente Augustinus sprichit fon ime selbir, dù her noch 10 unbekårt was, daz her sich verre (vant) von gode in eime fremedin lande der unglichheit. ez ist ein jemirlich dinc daz ein mensche von deme ist on den her nicht selic gesin inmac, nême man di allir schönisten créature di got geschaffin hát uz deme gotlichen lichte då si undir stein - wan alse verre alse alle dinc under deme 15 gotlichen lichte stein, alse verre sint si lustlich und behegelich und wère ez godis wille und gestate her ez daz si worden genomen ûz deme gotlichen lichte und worden gewisit einer [der minsten] séle, so enmochte si keine wolust dar ane gehaben, sunder ir mueste då fare grůwin. noch jémirlicher ist daz daz ein mensche 20 fon deme ist on den her kein wesin (ge)habin inmac. allir jemirlichis ist daz (daz) her fon deme ist der sin éwige sélekeit ist, [und

3 sed di tage sint kommen, spricht god, ich wil irweckent die frucht ader den samen Davides C 5 ouch spricht her Salomon daz C 9 und waz disser bode vom hymmele C 12 dem unglichenisze C daz der C 13 demej gode C behegelich mag sin C 19 si fehlt OC; da keine wol. noch behagunge haben C 20 ein] der C 21 aber C

Z. f. D. A. neue folge III.

so kranc ist worden daz her von aller siner eigen kraft nicht widder zû gode kommen mag, und ouch nit enweiz wô her widder zû 25 eme kommen sal, daz klaget her Dåvid und spricht 'ich bin verre von gode, wan ich in den sunden geboren bin, und bin so kranc worden daz ich nicht von miner kraft widder zu gode kan kommen. und habe die ougen vorloren, daz ich nicht enweiz wô ich widder zù eme kommen mag'. ein gùd man sprach in hern Jöhans bùche 30 'sprichet ein mensch widder den andern, da mag her einen zu vinden der eme daz hilfet bezzern; sprichet aber der mensche widder god, der ist so hoch und so unmêzlich daz men keinen menschen dà zù vinden kan der daz gebezzern moge, man nôch der edelkeit des hern, an dame me messehelt då můz sin die bezze-35 runge]. dar umme was daz ein gût botschaft daz der prophète sprichit sehit di tage kumint etc.'. dù di altin vedere bekanten daz jàmir då si inne wåren, dû schrigiten si mit irre begerunge in den himmil und worden in got gegozzin mit irme geiste und låsin in gotlicher wisheit daz got geboren solde werden [menschlicher 40 nâtûre, der uns lôsen solde von alle unser jemerlichkeit]. dar umme was di botschaft gûde alse [ein] kalt wazzir einer durstigin sêle. wan daz ist war daz got gibit sin himmilriche umme einen kalden drunc wazzers, und an eime gudin herzin da mide ist ez gnuc, und wer einen guden gedanc opperit in der ewigin minne (da got inne 45 mensche ist worden), der wirt behaldin. dar umme indarf der mensche nicht forten den túfil noch di werlint noch sin eigin fleis. noch unsin herrin got [endarf he nicht forchten. wan] sente Paulus sprichit der son ist uns gegebin zû einem vorsprechin, di ein wisheit ist sines vaderis, der sal wisliche rede gebin for alle unse 50 tôrheit und missedait'. sente Paulus sprichit ouch 'her ist uns gegebin zù einem vorvechtère, der for uns sige vechten sal in

23 ich worde C 30 da god mag C 31 binden C der da C 33 binden C 34 dass C 35 sprach C 36 sint kommen sprichet god daz god geborn wolde werden von dem same Davides . daz ist dass god selber gesprochen hait dass ist ein groß ding , mogelicher ist dass sieh die hummel und erden wandel dan die wort unsers herrn gewandelt werden C 37 innel an C 35 daz hummelrich C gezogen C 42 ouch ist daz war, wer ein trunck kaldez waßers gibet sinem ebeneristen in der ewigen liebe da god mensch inne worden ist, dem werden alle sin sunde vorgeben, und ich meine ez auch uff min sele wer C 48 daz uns der sone geben ist C 49 des C 50 anderswo spricht die sehrifft daz her uns ist 31 sige' fele C

allir unsir noit'. wir sullen beiden, der himmillische vadir mûz unse gebeit inphâin odir nicht. wolde der vadir gegin uns vechtin, her informochtis nicht, wan di selbe gewalt und wisheit di der vadir hâit, di hâit [ouch] der son glich mit ime, der uns genzlich 55 gegebin ist zû eime forvechtere und hâit uns sô dûre irarnit daz her uns nicht vorlâzin inwil, und der vadir inmac ime nicht forsagin, wan her sin wisheit ist. her (in)mac ouch nicht gegin ime gevechtin, wan her sin kraft ist. dar umme indarf der mensche nicht forten (got), her inmuge mit allin sinen sachen kûnliche zû gode 60 gêin.

Dù der mensche ùz dem paradise gestözin wart, dù forsazte got drigerleige hûde [vor das paradise]. daz eine was englicher nâtûre, daz andere ein fûric swert, daz dritte (ist) daz ez zû beiden enden sneit. englicher nâtûre bezeichint [alsō vele als] lûtir-65 keit. [des enhâit der mensch nicht]. dû godis son quam ûf (daz) ertriche, der ein (lûtir) spîgil was âne allin fleckin [und ein antlitz und ein bilde des hummelischen vatters, an dem men genzlichen godes willen bekennen mag], der brach di êrsten hûden ûf und brâchte (di) unschult und lûtirkeit in mensliche[r] nâtûre ûf (daz) 70 ertriche.

Daz fürige swert bezeichint di gotlichen fürigin minne, ön di der mensche nicht (in)mac zü [dem] himmilriche komin. di brächte Christus mit ume und brach di anderin hüde, wan her hatte mit der selbin minne den menschen lib er dan her in geschüf. Jere- 75 miss sprichit 'mit ewigir minne häit dich got geminnet'.

Di dritte hûde was daz snidinde swert, daz was menslich jâ-

52 wir sullen-gewalt] wisset er wie der mensch etteswanne gedencket und biden sal her sich . . . . . . . wen her bidden wil mit alle sinen sunden und gebrechen legen in die wunden unsers hern Jesu Cristi und sal sich unwerdig duncken und sal sich beveln der wirdigen martir unsers hern Jesu Cristi und sal sich oppern dem hummelschen vatter und sime heiligen son. antwer der hummelsche vatter der muss sie beide lup han ader nicht. wulde der vatter legen und enlengen her envormocht nicht wol der selbe gewalt C en nicht vechten C 62 sante C 63 daz ein wasz ein engelischer huder C 67 spigel ist ein blecken C 71 Salomon sprichit von christo her ist ein lutir spigil ane fleckin fügt hier O ein, fehlt in C 73 kůmin O 76 do godes sone quam da bracht her die andern hud ouch uff den der mensch geliebet hatt mit ewiger liebe e her ie geschaffen wart. die godlichen liebe bracht her mit sich uff dit erterich C; geschûf vn id elaritate perpetua dilexi te J'em O

25 .

mirkeit, di nam unsir herre tif sich an deme höhisten, alse Christus sprichit vere languores etc. 'werliche her sal tragin unse serde', 59 dor umme ist her kumen tif daz ertriche daz her des menschen sunde tif sich genomen hätt, daz her si fortiligite und den menschen behilde, abir nu ist daz himmilriche uffin on allirleige hude, dar umme mac der mensche künliche zu gode gein.

Ein wort sollen wir noch merken daz her (ouch) sprichit ich 55 wil irweckin den sâmin Dâvidis' oder die frucht). 'daz mag men prüfen daz der engil rürte in einer stunde des dagis daz wazzir. då von (só) gewan ez só grôze kraft daz ez di lûde gesunt machite von allirleige súchide. vil grózir ist daz daz godis son rûrte mensliche nature in unsir vrowin libe. da fon ist al mensliche nature 90 sélic wordin, noch grôzir sélekeit ist daz daz got mit (siner) eigenen năture rurte daz wazzir in (deme) Jordâne do her gedauft wart. då mede håit her kraft gegebin allin wazzirin, (alse) wan der mensche getauft wirt, daz her gereinegit wirt fon allin sinen sunden und wirt ein kint [unsers hern] godis. di allir gröiste sélekeit (ist 95 daz) daz got geborin und geoffinbârit wirt in der sêle an einer geistlichen einnunge, då fon wirdit der mensche seliger dan der lip unsis herrin Jesu Christi one sine sele und one sine gotheit, wan ein iclich heilege séle ist edelir wan der tötliche lip unsis herrin Jesu Christi [was].

Di innewendige geburt godis au der sêle ist ein follinbrengunge allir ire sêlikeit, und di sêlikeit frumit ir mê dan daz unsir herre mensche wart in unsir frowin sente Merien libe und dan daz her daz wazzer rûrte. waz got ie geworchte oder geteit durch den menschin, daz inhulfin nicht alse umme eine bönen, her inworde forênit mit gode an einer geistlichin foreinunge, dâ got geborin wirdit in der sêle und di sêle geborin wirdit in gode, und hir umme hâit got alle sine were geworcht. daz uns daz gesché, des helfe uns got. àmen.

80 alse die schrifft sprichet von eme daz her dorumb kommen ist uffz erte-81 fortilige - behalde C 82 abir | und C 85 samial frucht 86 rurte hinter wazzir C 87 daz wazzer C 89 mensl. geslecht nature solche C 90 ist der selekeit C 95 der liplichen C 96 die sele heiliger C 97 gotheit - sele C 98 ein selich s. C 103 waz - amen alle die dinge enmochte er nicht gefrommen sie enwurde voreinet mit gode. dass alle dinge an unfs geschen dez helff uch und mir der vatter der son etc. amen C 11.

ln disir predigade bewisit meister Eckart der alde mit reden und mit glichnissen daz got geboren wirt in der sele und di sele in got geborin wirt.

In illo tempore missus est augelus Gabriel a deo. 'aue gratia plena, dominus tecum' (Luc. 1,26). Dise wort beschribit sente Lùcas 'in der zit wart gesant ein engil Gabrièl von gode'. in wilchir zit? in den seis månden då Johannes Baptista was in siner mudir libe, der mich frägite war umme beiden wir, war umme vasten 5 wir, war umme tûn wir alle unse were, war umme sin wir getouft, war umme ist got mensche worden, daz diz höiste was': ich sprêche: dar umme daz got geborin werde in der sêle und di sêle in got geborin werde. dar umme ist alle di schrift geschriben, dar umme hàit got di werlint geschaftin und alle englische nature, daz got ge- 10 borin werde in der sêle und di sêle in got geborin werde. allis kornes nâtûre meinet weize und al metal meinet golt und alle geberunge meinet menschen. dar umme sprach ein meister 'so invindit man kein dier, iz inhabe etwaz glichiz dem menschin'. in der zit in der då diz wort zù dem erstin inphangin wirt in minir fornuft, da ist 15 ez sô lûtir und sô kleinlich, dâ ist ez ein wâir wort, êr ez gebildit wirdit in mime gedanke. zû dem drittin wirdit ez gesprochin ûzwendie mit deme munde, und also inist ez nicht dan ein offinbarunge des innerin wortis, also wirdit daz èwige wort gesprochin innewendic in deme herzin der sêle, in deme innirsten, in deme 20 lûtirsten, in deme heubite der séle, daz ist in vornuftikeit; da geschihit di gebort inne. der nicht dan einen ganzin won und eine hoffenunge hi zû hette, der mochte gerne wizzin wi dise gebort geschihit und waz hi zû hilfit. sente Paulus sprichit 'in der fullide der zit sante got sinen son', sente Augustinus sprichit waz da si fullide 25 der zit. 'då nummé zit inist, då ist fullide der zit', dan ist der tac fol alse des tages nummé inist. daz ist ein nôtwarheit: alle zit mûiz dà abe sin dà sich dise gebort hebit, wan nicht inist daz dise gebort also sère hindere alse zit und crèature. daz ist ein gewis warheit, daz zit got noch di sèle fon nàture nicht beruren inmac. mochte 30 di sèle fon zit berûrt werdin, si inwêre nicht sèle, und mochte got von zit berùrt werdin, he inwère nicht got. wêre abir daz di zit di sêle berûren mochte, sô inmochte got nummir in ir geborin werdin, dà got geboren sal werdin in der sêle, dà muiz alle zit abe ge-

<sup>14</sup> der] deme

35 vallin sin, oder si mûiz der zit intphallin sin mit willin oder mit begerunge.

Ein andir sin fon fullide der zit: der di kunst hette und di macht daz he di zit und alliz daz in der zît in seis tusint jarin ie geschach und daz noch geschehin sal biz an daz ende herwidir ge-40 zihen kunde in ein geginwertic nû, daz wêre fullide der zit. daz ist daz nû der êwekeit, dà di sêle in gode alle dinc nûwe und frisch und geginwertic bekennit, und in der lust alse di ich izunt geginwertic habe. ich lais in einem büchiline, der ez (er)gronde(n) konde, daz got di werlint izunt machit alse an deme ersten tage 45, dû her di werlint geschûf. hi ist got riche, und daz ist godis riche. di sele in der got sal geborin werden, der muiz di zit intphallin, und si mûiz der zit intphallin und sal sich üftragin und sal stein in eime inkaffine in disin richtum godis. da ist wide one wide und breide one breide. da bekennit di sele alle dinc und bekennit si da 50 follinkumen. di meistere di da beschriben wi wit der himmil si: di minniste kraft di in miner sele ist, di ist widir dan der wide himmil. ich geswige der fornuftikeit: di ist wit one wide. in deme heubite der sele, in fornuftikeit, in der bin ich also nähe der stait ubir tusint mile geinsit meris alse der stait da ich izunt inne stein. 55 in dirre wide und in disme richtûme godis da bekennit di sêle, alda inphellit ir nicht und då ist si nichtis wartinde.

'Der engil wart gesant'. di meistere sprechin daz der engile menige ist zal pobin zal. ir menige ist so groz daz si kein zal begrifen inmac; ir zal inmac joch nicht bedöcht werdin. der undir-60 scheit konde genemen one zal und one menige, deme werin hunderit alse ein. werin hunderit personen in der gotheit, di undirscheit konde genemen one zal und one menige, der inbekente doch nicht dan ein. ez wonderin sich ungeleubege lüde und etliche ungelärte cristine lüde, und joch etliche phaffin wizzin då fon alse 65 wenic alse ein stein, de nemen dri alse dri küwe oder dri steine abir der undirscheit kan genemen in gode one zal und one menige, der bekennit daz dri personen sin ein got.

Der engil ist ouch so hoch. di beisten meistere sprechin daz p bit iclich engil habe eine ganze natüre. glichirwis alse ob ein mensche were daz alliz daz hette daz alle menschin ie gehattin und nu habin und ummir me gehabin sullin an gewalt, wisheit und an allin dingin.

63 wnderin etlichte

daz wêre ein wonder, und so inwêre he doch nicht dan ein mensche und wêre dannoch verre den engilin. also hâit igelich engil eine ganze nâtûre und ist gesunderit von deme anderin alse ein dier fon dem anderen daz einir anderen nâtûre ist. an dirre menige der 75 engile ist got riche, und der daz bekennit, der bekennit godis riche, si bewisit got riche alse e<sup>i</sup>n herre bewisit wirdit fon der menige sinir rittere. dar umme heizit he in uns ein herre der here. alle dise menige der engile, wi hôch si sint, di habin ein midewirkin und helfin dà zh, dà got geborin wirdit in der sêle, daz ist si habin so lust und freude und wonne in der geburt, si inwirkin nicht. dà inist kein werc, wan got der wirkit di geburt alleine, mêr di engile habin ein dînisthaft werc hi zû. alliz daz dà zû wirkit daz ist ein dinisthaft werc.

'Der engil was genant Gabriel', he teit ouch swaz he hiz, he sa hiz alse wénic Gabriél alse Cûnrât. nîman inkan wizzin des engilis namen. då der engil genant ist, då inquam ni meister noch sin i zù, vil lichte ist he nennelich. di sele inhait ouch keinen namen. alse wênic alse man gode eigenen namen vindin mac, alsô wênic mac man der sêle eiginen namen vindin, alleine då gróze bûche 90 fon geschriben stn. abir då si ein úzlûgin håit zû den werkin, då fone gibit man ir namen. ein zimmirman, daz enist sin name nicht. mer den namen nimet her fon dem werke des he ein meistir ist. den namen Gabrièl den nam he von dem werke des he ein bode was, wan Gabriël sprichit kraft. in dirre geburt wirkit got kreftliche 95 oder wirkit kraft. waz meinit alle di kraft der nature? daz si sich selbir wirkin wil. waz meinit alle di nâtûre di dâ wirkit geberin? daz si sich selbir wirkin wil. di nåture mines vader wolde wirkin in sinir nature einen vadir. dù des nicht gesin mochte, dù wolde si ein wirkin daz ime allis dingis glich were. dû der kraft gebrach, 100 dù worchte si ein so si glichiste mochte, daz was ein son. da abir der kraft noch me gebrichit oder ein andir ungevelle geschihit, da wirkit si noch eime unglicheren menschen. abir in gode ist volle kraft, dar umme wirkit her sin glich in siner geburt, alliz daz got ist an gewalt und an warheit und an wisheit, daz gebirit he alzu- 105 mâle in di sêle. sente Augustinus sprichit 'waz di sêle minnit, deme wirdit si glich', minnet si irdische dinc, so wirdit si irdisch, minnit si got, so mochte man fragin 'wirdit si dan got?' spreche ich daz.

85 he teit ouch swaz he teit ouch swaz he hiz alse w. usw. 99 gesein 102 gesihit

daz lúdite ungelouplich den di zù krankin sin habin und ez nicht 110 fornemen; mer sente Augustinus sprichit 'ich inspreche ez nicht, mer ich wise üch an di schrift, di da sprichit: ich habe gesprochin daz ir gode sit'. der etwaz hette des richtumes da ich fore fon gesprochin habe, einen blic oder joch eine huffenunge oder eine zuforsicht, der fornème dit wol, ez inwart nie gebort so sippe noch 115 số glich noch số ein alse di sêle gode wirdit in dirre geburt. ist ez daz ez an ichte gehinderit wirdit, daz si nicht allis dingis glich inwirdit, daz inist godis schult nicht. alse verre alse ir gebrechin intphallin, alse verre wirkit he si ime glich. daz der zimmerman nicht ein schöne hüs gewirkin inkan üze wormechtime hulze, daz 120 inist sin schult nicht, ez gebrichit an deme hulze. also ist ez an gotlichime wirkine in di sêle. mochte sich der minniste engil irbildin oder geborin werdin in der sêle, dà ingegin inwère alle dise werlint nicht, - wan in eime enigin funkeline des engilis grûnet. loubit und lûchtit alliz daz in der werlinde ist - mêr dise gebort 125 wirkit got selbir. der engil inmac då kein werc gewirkin wan ein dinistaft were.

'Ave'. daz ist 'ône wê'. wer dà ist ône créatûre, der ist ône wê und ône helle, und di allir minnes(t) créatûre ist und hâit, di hâit allirminnist wê. ich spreche ettiswanne ein wort 'di der werlint 130 allirminnist hâit, der hâit ir allirmeist'. nimannis ist di werlint alsô eigin alsô der alle di werlint gelâzin hâit. wizzit ir wô fone got got ist? dâ fon ist got got daz he ône créatûre ist, he innante sich nicht in der zit. in der zit ist créatûre und tôt, dise habin ein sippesin in eime sinne, und wan di sêle dâ der zit intphallin ist, dar 135 umme inist dâ noch wê noch pîne, joch ungemach wirdit ir dâ ein freude, alliz daz ie bedâcht mochte werdin fon lust, fon freude und fon wonne und fon minlichkeit, hebit man di gegin der wonne di dâ ist in dirre geburt, daz inist nicht freude.

'Gnaden vol'. daz minniste werc der gnadin ist höhir dan alle 140 engile in der natüre. sente Augustinus sprichit daz ein gnadinwerc daz got wirkit, alse daz her einen sundere bekerit und zu eime gudin menschin machit, daz ist grözir dan daz got eine nuwe werlint geschüfe. also licht ist gode himmil und erde umme zu kerine alse mir ist ein aphil umme zu kerne in minir hant. da gnade 145 inne ist in der sele, daz ist so lütir und ist gode so glich und

119 worichechtime

so sippe, und gnade ist one werc, alse in der geburt da ich fore von gesprochin habe kein werc inist. gnåde inwirkit kein sente Johannes ingeteit ni kein zeichin. daz werc daz der engil in gode håit, daz ist so hoch daz ni kein meistir noch sin dar zû mochte kumen, daz si daz werc begrifin mochten. abir 150 von dem werke vellit ein spon, alse då ein spon abevellit von eime húis, den man abehauwit, ein blichin daz ist då da der engil mit sime nidersten den himmil berûrit. dà fon grûnit und blûwit und lebit alliz daz in dirre werlinde ist. ich spreche ettiswanne von zwein burnen - alleine ez wonderliche lude, wir muzin sprechin 155 nôch unsime sinne -, ein burne då di gnàde ûz inspringit, dà der vader ûz gebirit sînen eingeborin son: in deme selbin inspringit di gnade und alda geit di gnade uz deme selbin burnen, ein andir burne ist dà di créature uz gode vlizin, der ist so verre von deme burnen då di gnåde úz intspringit alse der himmil ist von der erdin. 160 gnade inwirkit nicht. da diz fûir ist in sînir natûre, da inschaditiz noch inburnit nicht; di hitze des fûres di burnit, joch då di hitze ist in der nature des furis, da inburnit si nicht und ist unschedelich. ioch då di hitze ist in deme fûre, då ist si der rechtin nature des fûris also verre alse der himmil ist von der erdin, gnåde inwirkit 165 kein werc, si ist zù zart då zù, werc ist ir also verre alse der himmil ist von der erdin, ein insin und ein anehaftin und ein mit gode daz ist gnåde und då ist got mide, wan daz volgit dar nôch.

'Got mit dir'. då geschihit di geburt. ez indarf nimannen unmogelich dunkin hi zù zù kumene. waz schadit mir daz, wi 170 swère ez ist, sint he ez wirkit? alle sine gebot sint mir licht zù haldine. he heize mich joch alliz daz he wolle, des inachte ich nichtisnicht, daz ist mir alliz kleine, ob he mir sine gnàde dà zù gibit. ez sprechin etliche, si inhaben es nicht, sò spreche ich: daz ist mir leit. begeris dù ez abir? 'nein'. daz ist mir noch leidir. enmac 175 man es nicht gehabin, sò habe man doch eine begerunge dar zù. Dàvid sprichit 'ich habe begerit einir begerunge zù dinir gerechtikeit'. daz wir godis alsò begeren daz her in uns geborin werdin wolle, des helf uns etc.

#### III.

Hi lêrit meister Eckart der alde, in wiliche sêle der name Jêsus gesprochin sal werdin, daz mûz geschehen an dem achtin tage.

Post dies octo vocatum est nomen eius Jesus (Luc.

2, 21). 'An deme achtin tage wart ime der name Jésus'. den namen Jésus insprichit nîman, der heilege geist inwirkez dan. ein heiliger meister sprichit 'in wilchir séle der name Jésus gesprochin sal werdin, 5 daz mûz geschehin an deme achtin tage'. der êrste tac ist daz he sînen willen gebe in godis willen, und deme lebe. der andere tac ist ein begliminde beglimunge gotlichis fûris. der dritte tac daz ist ein ummeloutinde und ein quelinde sêle nôch gode. der vierde tac ist daz alle di krefte des menschin sin ûfgerichtit zû gode. ein meister 10 sprichit 'wan di sêle berûrit wirt von êwigin dingin, sô wirdit si bewegit, und fon der bewegunge wirdit si irhitzit und von der irhitzunge sô wirdit si irwidit, daz si vil godis mac inphâhin'. der funfte tac daz ist ein instarren in got. der seiste tac ist daz di sêle foreinit wirdit mit gode. der sebinde tac ist daz got di sêle zû lêitit, der achte tac ist ein gebrûchin godis, dâ sô wirdit deme kinde der name Jésus gegebin.

### IV.

Hì an disir predigåde bewisit meister Eckart, wan gode gerûmit wirt und då vride ist, sô kumit got zû der sêle.

Angelus domini apparuit etc. (Matth. 1, 20). 'Der engil offinbarit sich Josébe in deme slafe und sprach zù eme: nim daz kint etc.' ein meistir sprichit daz di schrift ist an irme sinne alse ein vlizinde wazzir, daz besitin ûzbrichit und machit tûfe und tiche 5 nuzliche, und fluzit doch for sich. sente Augustinus sprichit 'di schrift ist nuzliche virborgin an irme sinne, daz man die ersten worheit zuhant nicht finden enkan'. dar umme vindet man manige nuzliche rede und lustliche di wole bi der ersten worheit besteit, alse Moyses sprichit, daz wazzere pobin uns und benidere uns sin. 10 wer kan daz bevindin? di heiligin vrågin, war umme unse herre got den menschen zù leist schüfe, dù her alle creaturen geschaffin hatte, daz mac di heimelichiste sache sin und ein worhaftic sin. daz her aller créature follinkumenheit zumåle håit geschaffin an deme menschin. dar umme ginc di heilege driveldekeit zů råde, dů 15 si den menschin schephin wolde, und sprach 'mache wir etc. den menschin zù unsin bilde', dar ane ist bewisit daz diz bilde der heiligin drivaldikeit geschaffin ist an der sele. zû dem anderen måle: engelische nature, di si gemeine hait mit den engilin, und allir créaturen glichnisse und vollinkumenheit zumâle ist geschaffin an deme menschen, daz got sine vollinkumenheit und allir créature 20 beschowin und bespigilin muge an deme menschin, und hâit bewisit daz der mensche si daz beiste undir allin créaturen. Moyses hatte gemachit vier bûche, di nuze wârin; dâ noch machte he daz funfte, daz was daz minniste und diz beiste, und hiz ez di wârheit fon allir der schrift. daz gebôit got und Moyses zû legine in di archin. sente 25 Augustinus machite ouch file bûcher; zû leist machite he ouch ein kleine bûchelin, in deme was gescribin alliz daz man in den anderen nicht forstên konde. daz hatte he alle zit mit ime und bi ime, und was ime daz libiste. alsô ist ez zumâle umme den menschin; den hâit got gemachit alse ein hantbûch dâ he in sihit und dâ he 30 mide spilit und lust ane hâit. dar umme tûit der mensche grôze sunde wan he dise heilege ordenunge zustôrit, wan an deme jungisten tage sullin alle créatûre wâfin schrihin uber den der daz tûit.

Nû sulle wir prûfin daz nôch deme tode Herôdes Jôseph wider sulde kumen in daz lant, dû gode gerûmit was fon den di in 35 hindirtin. Alsô mûiz gode gerûmit werdin von sunden, daz di sêle gerecht si, ob got mit ir wonin sal. sente Jôhannes sprichit 'daz wâre licht quam in di werlint, und di werlint inphinc sin nicht'. he wil sprechin 'ez invant keine stait dâ ez behaftin mochte, dar umme inwart ez nicht inphangin'. ein meister sprichit 'wilttu got mit eime 40 lûterin herzin inphâin und bekennen, sô fortrip von dir freude, forthe, hoffenunge'. — Daz ist von deme êrsten, wi man gode rûmen sal. daz andere ist der fride der in deme lande was dâ got inne geborin was. daz prûfit man dâ bi daz alle di werlint eime keisere zûhôrte und undirdênic waz. hic nota historiam. ouch prûfi ich ez bi 45 den drin kunigin di sô verre landis quâmin. alsô sal gantz vride sin in der sêle. dà ist recht vride wô daz nidirste deme ubirsten undirtênic ist. bide wir etc.

V.

Hi lêrit meister Eckart waz Christus uns lêrit mit den vier kunstin.

Sedebat Jesus docens in templo (*Luc.* 19, 47). Daz ewangelium sprichit daz Christus <u>saiz</u> in deme temple und lârte. daz he <u>saiz</u>, daz meinit rûwe, wan wer da sitzit der ist bereitir lûtir dinc fore zû brengine dan der dâ gêit oder stêit. sitzen bedûdit rûwe, stêin

2 lårte

5 erbeit, géin unstédekeit. hir umme sal di séle sitzin, daz ist in einir fordruckiter ôthmûdikeit under alle créatûre, dan kumit si in einen gerastiten vride. den vride irwirbit si in eime lichte. daz licht wirt ur gegebin in einir stillekeit då si inne sitzit und wonit. Albertus (sprichit) 'daz ist di sache daz di meistere sitzin di då lérin sullin di kunste, wan wer då ligit, deme géin di grobin geiste, daz ist daz grobe blûit, ûf in daz hirne und vordinsterit daz forstentnisse. wan aber der mensche sitzit, só sinkit daz grobe blûit, und di lichtin geiste dringin ûf zû deme hirne, só wirdit di memoria irlûchtit. hir umme saz Christus in deme temple, daz ist in der 15 sêle.

Daz andere stucke ist daz 'larte'. waz lêrit he? he lârte unse forstentnisse wi daz wirkin solde; wan waz lêrin sal, daz lêrit nôch deme daz ez selbir ist. hir umme wan Christus ein forstentnisse ist, sô lêrit he unse forstentnisse.

20 Christus hatte vierlêge kunst und wisheit. di èrste was gotlich, dà mide kante he daz dà ist an der èwigin forsichtikeit, nicht alleine daz dà ist und werdin sal, mer ouch alliz daz daz got formochte ob he wolde, mit disir kunst sach he in der lude herzin, und alle di were di gode zûhôrin worchte he mit dirre kunst. daz formochte 25 Christus mit der kunst di got ist. - Di andere kunst Christi di ist créature, daz ist di kunst di sînir sêle ingegozzin wart dû si geschaffin wart, und di ist ubernàtürlich. dar umme gebrüchite si godis und schowite got an sime wesine. an dirre kunst inginc ume ni zù oder abe, mit disir kunst formochte he, daz he irkante alliz 30 daz got je geschûf und daz he noch schaffin wil, aber nicht daz he sine une(n)delichkeit ane tridit, daz inkennit si nicht. diz licht ist créature und ist doch siner séle ubirnátúrlich. - Di dritte kunst ist di he hait mit den engilen, di in un habint bilde allir dinge. Dyonisius sprichit 'dù got di engle geschûf, dù gab he un bilde allir dinge, 35 daz habin si năturlichin ', also hait Christi sele năturliche allir dinge bilde, daz he ur gegebin håit, und he doch daz selbe bilde nicht inist, alse daz ingesigile deme wasse sine formen gibit und doch mit ume nicht ein ist, an dirre kunst nam he nicht zu noch abe. hi mide formochte si daz si fornam alle geschehine dinc, und nicht 40 di geschehin sullin, alse der engil nicht bekennit zükunftige dinc, ez inwerde umme danne geoffinbárit; fon nátúre háit he ez nicht.

7 inwbit 13 dringit 16 larte 37 waze

- Di virde kunst di he hatte di was an der sinlichkeit, wan waz di sinne begrifin fon bûzin, daz wirdit geistliche getragin in di bildérinnen, und dâ sô vazzit iz daz inblickin des forstentnisses. alsô hatte he ein zunemen alse wir. meister oder bruder Thomas spri- 45 chit 'he hatte ein zunemen fon den kreftin der sinne'.

Nû sal man mirkin waz he uns lêrit mit disin kunstin, di êrste kunst, di got ist, ûz der geflozzin sint alle dinc, mit der lärte he uns wi wir widirkêrin soldin und sullin und ordenen alle dinc in urin érstin orsprunc. daz geschihit in deme menschin in deme ge- 50 samenet werdin alle manicvaldikeit und alle uf getragin werdin in got in urin êrstin orsprunc, daz got ist. wan der mensche dâ zû kumit daz he sich ein mit gode vindit, dan allir erst kerit der mensche alle dinc zu urin erstin sachin. hi fon sprichit sente Bernardus 'herre, waz ist der mensche, daz dù un sô sêre geminnit hâist? he 55 ist ein gûit, in deme gesaminit werdin alle manicvaldige dinc in ein ran enikeit'. - Dit lorte he uns mit der kunst di got ist. waz lerit he uns mit der kunst di ubernâtûrlich ist? daz wir ubergêin alliz daz nâtûrlich ist. zû dem êrstin sullin (wir) ubergêin unse êgine sinne und dar nộch dunkin und wénin, nữ schrit, edile séle, zúch an địng 60 schritschuwe, daz ist forstentnisse und minne, da mide schrit uber di werc dinir krefte, ubir din[e] forstentnisse, ubir di dri ierarchien, di dri himmele und uber daz licht daz dich kreftigit, und sprinc in daz herze godis, daz ist in sine forborginkeit, då salt dù inne forborgin werdin allen créaturen. dit lérit he uns mit der ubernatur- 65 lichen kunst. dar umme sprichit sente Paulus ir sit tôt und ûwir lebin ist forborgin mit Christo in gode'. - Waz lêrit he uns dan mit der nåtûrlichin kunst, di he håit mit den engilen, di allir dinge bilde in un habin? also hâit di sêle eine muglichkeit alle dinc zû begrifine. hir umme solde si wonen in ir selbir, wan di worheit ist 70 fon binnen und nicht von bûzin. hir umme sprach sente Augustinus 'ò herre, wi vil ist der di ûz un selber gegangin habin zû sûchine di wôrheit, di noch ni zû un selbin inquamen!' hir umme inhônt si di wôrheit nicht fundin, wan got ist der sêle innirste innekeit. - Dit lêrit he uns mit der ubernatürlichin kunst. lêrit he uns aber mit der zûneminden kunst? daz ist wi wir unse ûzerin menscheit ordenen sullin, di ordenunge wirdit vollinbracht mit prufine der mensche sines selbis, wan daz sich der mensche selbir bekenne daz ist bezzir dan bekentnisse allir geschaffiner dinge.

11in 773.



'Christus larte si'. wi sint di he lèrit? daz sint di einvaldigin. wer ist recht einvaldic? daz ist der nimannen betrübit noch betrügit mit nichte und ouch fon nimanne betrogin mac werdin: daz sint di rechtin einveldigin. in di rechtin einvaldikeit helf uns etc.

#### VI

In disir predigade lêrit meistir Eckart wi got di sêle ladit zû eme mit deme geschepnusse allir creature, und von deme lone.

Voca operarios et reddeillis mercedem sua m (Matth 20, 8). Dise wort beschribit sente Mathéus rûf den werclûden und gib un ir lôn'. bi disime herrin der di werclûde ladit in sinen wingardin ist bezéchint unsir herre, der alle lûde zû ume hait geladin zweigir-5 leige wis. zû dem êrstin mit deme geschepnisse allir créature, di he so schone und so edil gemachit hait; zû dem anderen male mit deme tode, der da bittirliche uf des sunderis herze vellit. fon dem èrstin sprichit ein meistir 'got hait di werlint und alle di dinc (di) in der werlinde sint gemachit durch den menschen und den men-10 schin durch sich, und di libe håit got so gar ubirwondin di he zù der sêle hàit, daz he alle créature geschaffin hàit durch daz he der séle geoffinbare sine ère, und ist alse sère dar ûf forstarrit wi he di séle zù sich gezihe und gelocke zu sinir minne, alse he allis des forgezzin habe des in himmilriche und in ertriche st, und des alleine 15 läge in willichime wege he eine icliche sele zu sich allirbeist gezihin muge'. dar umme hâit (he) manichirleige créatûre gemachit, daz manigirlège wis geoffinbârit werde sin ère, und inhâit doch keine créature gemachit, he inhabe etwaz pînlichis dar ane gelegit oder ein glichnisse der helle, wan alle créature sint ein bode und ein 20 winkin zù gode, wan si kundigin alle di ère godis.

Zwei dinc hâit got gelegit an di créatûre. daz êrste daz ist wollust und gemach, daz he den menschin mide locke, daz he forstê daz ez in gode an deme hôhisten si; daz andere daz he pîne an di creâtûre hâit geleit, ob der mensche durch êre oder durch wollust 25 inachte nicht godis, daz un doch di pîne slahe und nôchschurgealsô wonderlich alse di gemûde sin der lûde, alsô wonderlich sint di wege zû gode. den einen mac man lockin mit wollust, den anderen mûiz man slahin mit sûche und mit ungemache, alse sente Pawil wondirliche bekârt wart. dû he uffe deme wege was und

24 durch der beidemal

cristine lûde anevechtin wolde, dû strêch un got då nidir und ummeving in mit sîme lîchte; und sente Augustinus dû he bekôrt wart,
an deme tage dû inkonde he nicht gesadit werdin von der wollust
dî he hatte fon der wunderlichen lâge di got der sêle legit, wî he si
bekêre. dar umme hâit sich got geteilit, der einvaldic ist, an alle
crêatûre, daz di sêle an keinen wec sich gekêrin inmac fon gode an
35
di crêatûre, si invinde godis glîchnisse dar an. ez inmochte nummir
sundir wollust gehabin an den sunden, godes glîchnisse mwêre etlicher wîse dar an alse êre und gemach und wollust. dar umme ist
daz daz manic mensche forzîhit gûdjis und frûnde, und der êre inmac he nicht forzîhin, dî işt ume allir nêhist belegin, und dar ane 40
volgît he gode allirglîchis, wan got sprichit 'ich inwil mîn êre nimanne gebin'. ein glôse sprichit ûf den salter 'nîmant ist der sin
êre durch sînes frûndis êre wolle gebin'.

Drû dinc sint dar umme di sèle keine gnûgide gehabin mac an den créaturen. daz eine ist daz si teilunge habin, wan di gnugide 45 dez trankis enist nicht gnügide der spise noch der kleidir; ir ein wîsit nôch sich ûf diz andere und winkit jo furbaz zû gode : dar umme enist kein gnûgide dar ane. - Daz andere, daz di crêatûren liphaftic sin und vallin ûf ein vorderpnisse und ûf eine fordrozzinheit, dar umme inist dà kein zûnemin ane, ie ich lengir sehe ûf 50 ein wiz duch oder in daz licht der sunnen, ie mir diz auge stunphir und vinsterre wirt. ez inwart ni créature só edile oder só schône. man inmochte si sô lange anesehin, ez inworde fordrozzinlich. abir geistlich bekentnisse häit ein zunemen on ende. io ich geistliche dinc baz bekenne, io min sin behendir und gefügir wirt forbaz zů 55 bekennine. - Daz dritte daz unsis herrin gåbe der sêle nicht geschenkit inwirdit ûz den vazze dâ si ûzgeflozzin ist, wan alliz daz got gegebin mochte wollust und gabe, si inworde geschenkit der sêle ûz dem vazze daz got selber ist, si inmochtin der sêle nummir gesmeckin noch wollust gegebin. got der inist nicht wan ein lûtir 60 wesin, und di créature ist fon nichte und hait ouch ein wesin fon deme selbin gotlichin wesine, und insmeckit doch der sêle nicht an der créature dar umme wan si ein ander vaz ist. wi lûter und edile ein tranc ist, guzit man un in ein snode vaz, he wirdit des di unedilir. dar umme ist daz daz alle gôbe und êre di got gegebin mac, 65 si inwerde ur geschenkit ûz ume selbir, sô inist si nichtis wert.

Ein lèrère sprichit daz der vader hait einen son und einen heiligin geist, und durch di beide hait he sich genegit dem menschin. ouch sulle wir prùfin daz der himmil unmàze gròzir ist dan 70 diz ertriche. alsó vil ist der engle me in deme himmilriche dan allir menschin ûf ertriche. wan di meistere wollin daz di engile allirmeist got offinbàrin, dar umme mûz er allirmeist sin. Daniël sach daz tûsintstunt tûsint dinitin um und zentûsint hunderit tûsint warin bi ume, und tûit got rechte alse he allir dirre herschaft 75 forgezzin habe und kêre sich zû einem menschen alzumâle und lâge sînir minne. dar umme sprichit got 'wê deme menschin der min winkin nimit for nicht. dit ist fon deme erstin, alse got ledit niit deme geschepnisse allir creature.

Zû dem anderen mâle ledit he mit deme tôde, der dâ bittir50 liche und sûrliche vellit ûf des sundéris herze. dar umme sprichit
di schrift 'ôwê tôit, wî bittir ist din gehucnisse allin den di der werlinde wollust volgint'. abir gûdin lûdin ist he gar frôlich und sûze,
wan he inist nicht dan ein ubervart von deme tôde zû deme lebine,
und tûit der mensche einen sêligin kouf, wan ein gûit mensche tûit
55 an dem tôde einen sêligin kouf: he gibit pine umme di êwigin
freude. wuste man krûit daz man habin mochte, und wer ez bi
ume hette, daz he nummir alt noch sich inworde, daz krûit mochte
man tûre koufin. daz ist der tôit, wer den hâit alle zit an sime
gehucnisse, der inwirdit nummir alt an den sunden. Salomon (spri90 chit) 'gedeuke an din ende, sô intûistu nummir sunde'.

Zû dem drittin måle sullin wir prûfin daz lôn, daz he sprichit 'lade di werclûde und gib un daz lôn'. hi fore insal sich nîman irforchtin daz der herre sprichit daz man den werclûden daz lôn sal gebin. ob der mensche kranc oder alt ist, daz he lîphaftiger werke 95 nicht formac, sô halde he sich an di innewendigin geistlichin werc, di edilir und grôzir sin for gode dan di ûzwendigin werc; daz ist gûit wille und minne zû gode, dar ane beheldit man daz lôn. unse herre got hât uns gelockit mit deme lône alse daz schôf mit deme grûnen rise, wan man ez andirswô habin wil, gelockit wirt. got 100 hâit uns gewisit daz ein lôn ist, he inhât aber nicht gesprochin waz daz lôn ist: wan solde got sprechin waz daz lôn wêre, he mûiste alle sine macht dâ zû tûn, wan alliz daz got ist und formac, daz ist daz lôn. ich spreche daz (ob) alle sêle mit allin urin kreftin wêrin ein sêle, si inmochte nicht inphâin noch irlîdin daz lôn daz fon deme

73 vn 77 nicht| mich 80 herzin 86 wste 93 herre| he

di séle inmûiste zuglîdin und forwerdin und zuflîzin. wilich râit hórit dan dà zù daz si ez alzumâle inphâhe, daz got ist, wan daz di séle irhabin můiz werdin pobin sich selber und pobin alle créature und mûiz gesast werdin in ein gotlich wesin und in daz glichnisse gotlicher nature? da formac si ez. ouch mochte daz lon fordroz- 110 zinlich werdin fon deme aldere daz ez êwic ist. dâ zû hâit got einen hêmelîchin râit funden und hâit sich selbir fornûwit, dâ mide daz he di éwikeit hâit brâcht in di zît, und mit sich hâit he brâcht di zit in di éwikeit, daz dû sich der son intgôiz in di éwikeit, dû wordin alle créature an ume intgozzin. dar umme ist der son éwic- 115 liche geborn ôn undirlâiz und alzumâle, daz allir créature wollust und vollinkuminheit ist gesamenet zumåle an ume und wirdit also der sêle geschenkit on underlâiz und nûwe. dar umme ist sin geburt hûde dissis tagis also nûwe alse dû sich ez fon êrst begonde. daz der sêle lôn alsô geschenkit werde ûz eime nûwin vazze unde 120 vrisch und vollinkumen und ez ir also lustlich und vollinkumen blibe on ende, hi von inmac ich nicht gesprechin, wan daz ez uns werde, des helf uns got, âmen,

#### VII.

'Maria stùnt zù dem grabe und weinete'. In disir predigâde lêrit meister Eckart daz Maria Magdalêne unsin herrin sûchte, und di sêle di in vindin sal, di sal seis stucke an ir habin. '

'Maria stûnt zû deme grabe und weinite' (Joh. 20, 11). ez was wonder also sêre alse si betrûbit was daz si wênin mochte. minne machite si stênde, leide weininde. dû ginc si forbaz und lûgite in daz grap. si sûchte einin tôtin menschin und vant zwêne lebindige engile. Origenes sprichit 'si stûnt. war umme stûnt si und di apo-5 stolin wârin geflogin?' si inhatte nicht zû virlisine: alliz daz si hatte, daz hatte si an um vorlorn. dû he starp, dû starp si mit ume. dû man un begrûp, dû begrûp man ire sêle (mit) ume, dar umme inhatte si nicht zû forlisine.

Dù ginc si forbaz, dù begenite he ir, dù wânde si daz he ein 10 gertenêr wêre und sprach 'wâ hâit ir un hine gelegit?' si was alse gar an un forflizzin daz si sinir worte nicht dan ein behaldin inhatte 'wâ hâit ir un hine geleit?' daz sprach si zû ume, dar nâch offinbârite he sich ir alênzilen. hette he sich ir zumâle offinbârit

<sup>1</sup> habiq di un vindin sal

Z. f. D. A. neue folge III.

15 dû si an der begerunge was, si wêre gestorbin fon freudin. wiste di sêle wan got in si trêde, si storbe fon freudin; wiste auch si wan he von ir verit, si storbe fon leide. si inweiz wan he kumit oder wan he verit: si intsebit wol wan he bi ir ist. ein meister sprichit 'sin kumen und sin varin ist forborgin, sin geginwertikeit 20 ist nicht forborgin, wan he ist ein licht und des lichtis nâtûre ist offinbârunge'.

Maria sûchte got alleine, des vant si un, und si inbegerte nicht dan godis. di sêle di got sûchin sal, alle crêatûre sullen ir ein pine sin. ur was ein pîne daz si di engle sach: alsô sullin der sêle di 25 got sûchin sal alle dinc sin alse ein nicht. sal di sêle got vindin, sô sal si seis stucke an ir habin: daz êrste, daz ir foire sûzlich was, daz ir daz bittir werde; daz andir, daz ir di sêle zû enge werde, daz si in ir selbir nicht blibin kunne; daz dritte, daz si nichtis dan godis begere; daz vierde, daz si niman getrôisten muge dan got; daz funfte, daz si kein widirkêrin habe uffe forgencliche dinc; daz seiste, daz si keine innewendige rûwe habe, he inwerde ir widir etc.

### VIII.

Hi lêrit meister Eckart, wî di sêle geschickit sal sîn dî daz gotlîche licht inphâhin sal, und wî got in der sêle wirkit di zwelf fruchte.

Cum sero factum esset etc. (Joh. 20, 19). 'Dû der åbin intrait und der tac vil und di jungerin gesament wärin, dû trait got in'. alse der tac liplicher freude vellit und der åbint forgenclicher dinge in di séle tridit und alle ire krefte gesaminit sin und beslozzin. 5 sô lüchtit daz licht der ganzin wärheit in der séle. dar umme sal der mensche sterbin den sundin und allir orsache der sunde. dar noch sal he sterbin der natüre, alse he sines selbis nicht insi, daz he sines an nichte süche dan lütirliche godis ère. dar noch sal man godis eigin sin, sô mac got luistliche gewirkin in der sèle sin eigin werc. Adâm was sô gar godis eigin é dan he vil, daz der wille gefügit was an got, daz di gotheit hichte durch den willen in di nidirsten krefte, daz si von nött nicht mochtin gewirkin wan alse un der wille geböit; då worchte got sin eigin werc und mochte sich bekerin in der séle, dar umme sprichit Christus 'mir ist gegebin talle gewalt in himmilriche und in ertriche und zü Jerüsalem', daz

ist alse vil 'mir ist forhengit zu wirkine in der sêle dt in deme vride wonit, in der ist mir gewalt gegebin min eigin were zu wirkine.

Waz sin eigin werc wirkit, daz wirkit luistliche, alse der hêlige geist in der sêle. waz wirkit he? zwelf fruchte, di den menschin ordenen zû gode und zû gûdime lebine. di êrsten drî ordenen den 20 menschin zû gode. daz (êrste daz) ist minne, di îrhebit den menschin pobin alle forgencliche dinc und setzit en in got den he minnet, wan di sêle di ummegrifin ist mit deme fûre der wârin minne, alliz daz ur zûvellit, daz ist schire forbrant in deme fûre der minne.

— di andere frucht daz ist geistliche freude, di kumit fon lûtirre 25 sanwizikeit, di machit den menschin licht zu allin gûdin dingin und irhebit un pobin sich selbin. alse dit geschihit, sô frauwit sich der mensche. — daz dritte daz ist fride des geistes, der machit got wonhaft in der sêle.

Di anderin dri di ordenen den menschin zù sime nebincristi- 30 nen. daz erste daz ist mildekeit, daz ist daz man fon allime herzin allin lûdin wole gûdis gunne. daz andere ist trûwe, daz ist daz ein mensche sime nebincristin gunne alse ume selbir. daz dritte ist senftmûdikeit, daz ist daz ein mensche sich alsô zû den lûdin halde daz niman fon ume betrûbit werde.

Di drittin dri fruchte di ordenen den menschin gegin zükunftigir lidunge. di érste ist gedult, daz der mensche getwedic si undir der burdin des lidinis, daz der mensche nicht dù alse ein phert, daz sich for ergin mude machit undir der burdin und si doch tragin muz. daz andere ist lanclidikeit, daz der mensche keine wege süche 40 üze den lidungin. daz dritte ist swêr gemude daz kein pine gevelschin noch gebitiren mac.

Di virden dri fruchte di ordenen den menschin zù ume selbir. daz êrste ist màze, daz andere intheltnisse, daz dritte vollinkumenheit, daz man keinis dingis alsò vil neme, man inmugis mé nemen, 45 daz di begerunge io nuchtiren blibe.

### IX.

In disir predigate lêrit meister Eckart und bewisit dri wirdikeit unsir vrowin: daz érste von irre gebort, daz andir von irme heilegin lebine úf ertriche, daz dritte von der wirdekeit daz si godis mûdir ist.

Que est ista que ascendit quasi aurora consurgens,

30 sime ebinen cr. 38 in

pulchra ut luna, electa ut sol (Cant. 6, 9)? Dise wort stên gescriben in der minnen bûche 'wer ist dise di dâ ûfstigit alse ein ûfstênde morgenrôit, schône alse der mâne, ûzirwelit alse di sonne?' 5 au disin wortin sulle wir mirkin dri edilkeit oder wirdikeit unsir vrauwin: di êrste, ure geburt: di ist dâ bewisit dâ her sprichit daz si ûfstigit alse ein morginrôit. di andere wirdikeit ures hêligin lebines ûf ertriche ist bewisit dâ he sprichit 'schône alse der mâne'. di dritte wirdikeit di si hâit, daz si godis mûdir ist, di ist bewisit dâ 10 he sprichit 'ûzirwelit alse di sonne'.

Daz érste, daz man si glichit einem morgenrôit, dà neme ich fone zwei wort, daz eine daz diz morgenrôit beide licht und vinstir in sich hàit, daz andere daz ez heizit ein ende der nacht und ein begin des tagis. daz bezeichint di geburt unsir vrauwin, di was ein 15 ende der jamirkeit und ein begin der freude der aldin vedere, wan si for der zit nicht des mochten getun daz si zu himele füren. aber nû gnûgit unsime herrin lichtecliche. umme einen trunc kaldis wazzeris gibit he sin himmilrîche, und an eime reinen herzin, då mide ist ez gnûic. dar umme sprichit Christus 'sêlic sint di dâ reine 20 herzin habin', nicht insprichit he fon grözin grobin üzerin werkin. sente Bernhart sprichit 'wolde got daz wir alse grôze gerunge hetten zù Christò alse di aldin hatten dà zû daz ez geschehin solde', wan alle liphaftige dinc grôzir wollust habin alse man ur gerit dan alse si geginwertic sin, abir geistliche dinc di habin grôzir wollust an 25 der geginwertikeit dan alse man ir gerit. bedêchte man rechte der aldin begerunge, man mûiste weinen.

Daz ander ist noch höhir, då mide ist bewisit di geburt unsir vrauwiu. alsö daz diz morginröit beide licht und vinstir in sich
håit, då ane ist bewisit daz unse vrauwe in den sunden wart in30 phangin und ir lip und ir séle foreinit in der erbesunde, und då
nöch mit der vart wart si fon deme héligen geiste gereinigit und
wart hélic geborn, und dar umme begéit man ure geburt. dar ane
ist uns bewisit vollinkumene libe unsis herren, wan he ni lütirre
créature geschüf di alsö edil wère, und inwolde si doch sö vollin35 kumen nicht machin daz di séle mit libe in ur foreinit wère oder
mochte gesin. got wil wole daz di séle sehe und höre daz got nicht
inist, he inwil aber nicht daz si icht lib habe dan un, wan he håit
si zû sinir einunge geschaffin, alleine håit he wörheit an di créa-

ture geworfin, doch enist si di worheit selber nicht. aber in etlicher wise ist warheit an den créaturen, alse got di worheit selber ist, also 40 daz seis ir mè ist dan zwè, und deme glich, funde di sèle keine créature di an warheit selber wère, da rûwite si ane, dar umme sprichit unse vrauwe 'ich habe rûwe gesûcht in allin dingin'. auch sante Noë di tûben ûz der archin, daz meinit eine igilîche fornuftige séle di fon rechtir warheit keine rûwe vindit an den créaturen, dar 45 umme kêrit si wider zû urme schepphère alse di tûbe zû der archin. wan di sèle ist genant ein tûbe in cantico. Di sèle inminnit auch nicht fon nature dan gude. ez ist war, ein iglich mensche trède mit fornuftikeit in sin herze, he vindit daz he nicht minnet dan vollinkumene gude, und dar um inhait got keiner créature vollin- 50 kumene gûde gegebin. funde si vollinkumene gûde an der créatûre, dà foreinite si sich ane. got weiz wol daz di minne ein eininde kraft ist: waz si genzliche minnet, då foreinit si sich ane, des ingan got keinir créature, wan di minne setzit den menschin uz ume selber und ordenit un in den he minnit, dar umme was sente Marlen Mag- 55 dalénen sèle mé foreinit deme tôdin lichamen Jésu Christi dan urme libe. sente Augustinus sprichit 'di sèle ist éginlicher dà si minnet dan då si daz lebin git'. sente Paulus sprichit 'ich lebe itzunt, nicht ich. Christus lebit in mir. alle créature rûfen den menschen ane 'dû sûchis warheit und gûde, des insin wir nicht, sûche got, he ist 60 beide warheit und gude'. in allin dingin suchit der mensche ein sélic lebin und ein freudinlicht. gnúgide und vollinkuminheit inist · an keinir créature, und ein iclich wisit fon sich uf di anderin, di spise ûf den tranc, der tranc ûf di kleider etc. an allin disin dingin mugin wir gnûgide vollinkuminlicher gûde an gode forstêin. Augusti- 65 nus sprichit 'sûchit ir só sûchit an gode'. (an gode) ist di vollinkuminheit allir créature, on daz so inmochte di sele nummir vollinkumene gnûgide an gode gehabin noch rûwe. dar umme wan di sêle alle vollinkumenheit zumâle an gode habin wil, wêre der icht ûz gode, di wolde si auch habin: số forgèze si des grôisten durch 70 daz minniste und worde also gepinigit. sente Augustinus sprichit 'ez ist ein groiz toirheit daz di sêle on den ist der allinthalbin ist, und daz si mit deme nicht inist on den si nicht gesin inmac, daz si den nicht inminnet on den si nicht geminnen enmac', ich spreche, und ist war, daz sich got der sele nicht benemen inmac, also wenic 75

<sup>60</sup> gnade 67 sele an gode nummir etc.

ř

alse he sines selbis forzihin mac. also vil alse si sin bekennen mac und ume glich ist zu inphähine, also vil muiz he sich ur gebin, und joch einir iclichin créature alse vil alse sin ein iclich créature inphahin mac, und des ist glichnisse. ich stein hi, und hilde man vile so spigile gegin mir, min antlitze bildite unde mûiste sich werfin draue; des inmochte ich nicht bewern, also wenic alse ich mich mir selber benemin mac, ie der spigil clèrre ist, ie daz glichnisse vollinkumenir dar ane ist, dar ane mac man wêrliche sine inwonunge bekennen in allin créaturen, sente Augustinus sprichit 'alde nuwe gude, wi 85 habe ich dich so langsom funden. dar umme alt, wan du éwic bist, dar umme nûwe, wan dû allezît lustlich bist'. he sprichit auch, sente Augustinus, 'ich süchte dich und vant mich verre fon dir in eine lande des unglichnisses, nicht also verre, wan du allinthalbin bist, und nicht daz ich dir forborgin were, wan dù alle dinc weist, 90 sunder ich hatte mich forborgin in deme unglichnisse, daz ich dich nicht bekente'.

Daz ist daz êrste, daz unse frauwe úfgegangin ist alse ein morginrôit; daz andere 'schône alse der mane', durch zwei dinc glichit her unse frauwin deme mane, daz he de nidirste planête ist und di 95 minniste sunder eine, di noch minnir ist, di bekennit Christum, wan he di minniste was an der ôtmûdikeit, dar na ist Maria, sente Bernhart sprichit 'di kûisheit unsir vrauwin behagite gode wol, aber durch di ôthmùdikeit wart si godis mûdir'. daz andere ist daz der mâne grôzir schinit dan andere sterrin, daz ist dâ fon daz he ni-100 dirre ist dan andere planéten; dar ane ist bezeichint vollinkumene barmherzikeit unsir vrauwin, wan wanne der måne zûnimit, só sint alle créature liphaftiger und kreftiger di danne werdin impliangin dan alse he abenimit. alsò ist ez unime di erdin, di ist di minniste under den elementin und di nidirste, wan ir iclich zen tüsint stunt 105 grôzir ist dan daz andir, daz wazzir und luft und daz fùir. dar umme swebit daz ertriche mittin in deme himmele, wan allir sterrin kraft lenfit in di anderen elementin und verit durch si, wan uf dem ertriche foreinit sich einis iclichin sterrin kraft sunderlichin durch di stêdikeit des ertrichis, daz nicht umme leufit alse di anderin ele-110 ment. dar umme wirkit di kraft des lichtis ungeleupliche dinc ûf deme ertriche. alsô ist ez umme unse frauwin : alle di vollinkumenheit di got ie gelegin mochte an keine créature, di hâit si inphangin.

79 ich ist 96 nål ne

also sulle wir prûfin mit glichnissen, mit wilchin menschin unse herre ist. daz mac man průfin an zwein dingin, alse wàre ôitmůdikeit und barmherzikeit; wan manich mensche wenit daz her öitmű- 115 dic si, deme si verre ist, wan wer sich di nidirste und snödiste dunkit undir allin créaturen, waz unse herre gudis und vollinkuminheit wirkit an allin créaturen, daz inphéhit der mensche. daz ander ist an der barmherzikeit, daz sal man prûfin an ..... tûit cime anderen daz auge wé, daz intûit mir nicht wé, ob ez min nicht 120 inist, wan also vil alse ich einunge mit ume habe also vile tüit ez mir wé. bin ich abir unsis herrin godis éginre dan min selbis, tûit mir min auge wê, ez intûit mir doch nicht wê. war umme? ez inist min nicht. also ist ez umme alliz daz mir gewerrin mac, daz inwirrit mir nicht, wan ich nicht min enbin. sente Augustinus 125 sprichit 'unsir herre legit ùf alse ob he grôzir wollust habe um unse sélikeit dan wir selbir habin kunnen, und grózir leit umme unse pine dan wir selber'.

Di dritte wirdekeit unsir vrauwin ist då bewisit då her sprichit 'uzirwelit alse di sonne'. wan di sonne ist ein vaz des lichtis und 130 inist daz licht selber nicht, wan si daz in ur håit und güzit ez in alle creature, wan kein creature geborin noch vollinbracht mochte werdin one helfe des lichtis. wol ir hinit si des nachtis nicht, so güzit si daz licht in di sterren. dar umme heizit si daz erste vaz des lichtis daz si gröze dinc wirkit an edilen steinen und an manisin dingin üf ertriche, daz man godelicher werke kraft vindit an den steinen. also ist ez umme unse frauwin. dar umme ist si ein vaz des lichtis wan si uns håit bracht daz ware licht in di werlint. bide wir unsin herrin etc.

# X.

Hi bewisit meistir Eckart daz zweigirleige lidin ist, mit dem einin lidene hi in der zit fordinit man lon, mit dem anderin lidine in dem himmilriche nimit man daz lon in, daz ist mit der lidinden fornust.

Non sunt condigne passiones huius temporis ad futuram gloriam que revelabitur in nobis (Rom. 8, 18). Sente Paulus sprichit 'alle di lidunge dirre zit sint nicht wirdic zü der zükunftigin ère di in uns intacht sal werdin'. sente Augustinus sprichit 'si sint unwirdic', daz sprichit alse vil alse daz ein zü deme 5

119 . . . deline; die ersten buchstaben unleserlich. 1 lidine n

anderin sprèche 'dù inseist nicht wòr'; sprèche he aber 'dù seist virwòr', daz wère forbaz gesprochin. si insint nicht wirdic. di apostolin gingin mit freudin fon deme concilio umme daz daz si wirdic wàrin des daz si durch got lidin mùisten. eime gùdin men10 schin daz dugint hette, deme wère daz ein gròz freude daz ez des wirdic wère daz ez etwaz lidin solde durch got. der mensche der eines godis rechte gesmechte und inprant worde fon dem fùre der minne, deme wère alle di werlint alse licht zù làzine alse ein bône, sente Jöhannes sprichit in apocalypsi 'forkeufe alliz daz dù hàist 15 und keufe füric golt', daz ist di minne, wan wer di hàit der hàit alle dinc, ein recht gùit mensche deme dà ist alse ez zù rechte sal, wi lichte und wi frolich deme ist zù lidene pine, veifùir und alle dinc durch got. daz inkan niman gesehin, wan der ez hàit, der weiz ez. — Christus sprach 'mich durstit' nôch alle sime lidene, he 20 meinte daz he noch mè lidin mùiste durch mensliche sèlikeit.

Dit ist fon lidunge dirre werlinde: ez ist lidunge einir andirn werlint. unse lebin ist geteilit in zwei, daz eine ist lidin, daz andere wirkin ist då mide wir alle unse lon fordinen, lidin ist ein innemen des lônis, alle di werlint inmochte nicht bekennen 25 wilichin vliz got dar ane legit, wi he di sele gezihe. unse irarnen lit an wirkine, und daz ist kleine und enge, und dar umme inhåit he unse lon nicht geleit in wirkin, mer in lidin. also rämit he alle wege unsis beisten, wan wir wenic mugin getun und vile gelidin, wênic gegebin und vile genemen. einir mac eine marc genemen de 30 einin pfennic nicht mac gegebin. man mac baz file genemen dan wenic: je daz dinc grózir und bezzir ist, je ez luistlicher wirt genomen. hir umme hait he unse lon in lidin geleit, daz he uns file muge gegebin, wan wir då file mugin genemen. lidin ist zumåle blóz, wirkin háit etwaz. ich immac nicht gewirke(n), ich inhabiz, ez 35 inst in mir, aber lidin inhåit nicht, ez ist blôiz. ein meister sprichit 'wà ùz zwein ein sal werdin, dà mùiz ein fon nôit sin selbis ùzgèin und in ume selber forwerdin, sal ez in geniz gewandilt werdin und ein mit ume werdin', ein iclich sin di icht sal bekennen di muiz inplôzit sin allis bekentnissis: diz auge in sime grunde múiz inplôzit 40 sin fon allir varwe, sal ez varwe bekennen, und daz ôre fon stimme. sal iz icht hörin, und also ein iclich sin, und alda noch ein iclich sin sin selbis ûzgêit, dà nộch mạc he mẻ inphâhin und ein werdin mit

23 w din 25 vliez 27 reinit 30 dan daz 38 ich 42 siim

deme daz he inphéhit. alsó sal di séle und múiz uris selbis ûzgéin, sal si got inpháhin, und alsó wirt si mit gode foreinit und wirkit mit ume alle sine gotlichin werc. disis lónis begerte Christus nóch 45 allin sinen wirkin und lídene dú he sprach 'vader, ich bidin dich daz si ein sin alse wir ein sin'. noch ingnûgite gode nicht daz lidin alleine. wère ein lón, got wolde baz tûn, und háit ez uns auch gegebin daz wir (dà) mide mugin irarnen und lón fordinen, alse wir ungemach willecliche und fröliche durch got lídin.

Lidin dirre zit sint nicht wirdic, si sin unwirdic zù der zùkunftigin klârheit di in uns intacht sal werdin. 'intacht'. sal ez intacht werdin in uns, sò mùiz ez in uns sin. alle di krefte di di séle deckin di mùzin abe vallin, sal got in uns intacht werdin und geoffinbàrit. dù got di séle geschùf dù planzite he sich in si und wart 55 bedacht: dit ist der wingarte godis dà he selbe di planze inne ist. zuhant dù he di nàtùre geschûf, jà èr dan he si geschûf, dù was her bereit sich dar in zù planzine.

Niman irkennit got. sente Philippus sprach 'herre, zöge und wise uns den vader, sö gnügit uns'. man singit unsir frauwin 'be- 60 wise dich, daz dû müder bist; bistü godis müdir, daz bewise uns wan sö macht dü uns gehelfin; bewise daz dü unse müder bist, wan bist dü unse müder, sö hillis dü uns; zöge daz dü müder sist, daz dü ein kint häist', wan di sint mit einandir. sal müdir sin, sö müiz si ein kint habin. 'wise uns den vader'. sal ein vader sin, sö müiz si ein kint habin. dise sin alsö mit einander daz man ein ön daz ander nicht mac genemen. wer den vader bekennit der bekennit auch den son, wan alliz daz in deme vadere ist geborin daz ist in deme sone geborn. sulle wir un bekennen, sö müze wir kindere sin: sin wir kindir, daz ist gewis, sö sin wir auch erbin.

Sélikeit lit dar ane daz man got bekennit, nicht üzewendic zü, alse daz man anekaffit: alliz daz wir üz uns bekennen mit undirscheide daz ist got nicht, godis bekentnisse ist ein lebin daz då flüzit üz deme wesine godis und der séle, wan got und di séle habin ein wesin und sint ein in deme wesine, wan alle werc also üz 75 gode flizin daz si doch inne blibin. då bekennit di séle got då si also ein ist in deme und mit deme wesine godis, und daz ist wore

<sup>43</sup> unsgein 46 w'kin 47 nocht 53 crefte der sele 62 hier schiebt die hs nochmals ein bistù godis muder daz bewise uns, wan so macht dù uns gehelfin; bewise daz dù unse mudir sist 65 geberin

sélikeit dà di sèle hàit lebin und wesin mit gode, und daz ist godis bekentnisse, dà abe vellit al andir bekentnisse und wesin. di sèle 50 inweiz sich noch andere dinc, wan sich in gode und got in ur und in ume alle dinc; alliz daz in gode ist daz weiz si mit ume, und wirkit mit ume alle sine werc. dà inist nicht, dà inweiz si nicht dan sich in gode und got in ur.

Di allir erste kraft di da inspringit üz deme lüterin grunde daz 85 ist blöz bekentlichkeit. kumit di blöz üf den markit, so wirdit si alda (ge)cleidit; si wirt behulsit; alleine si dinne si, si vellit üf lütir wesin. aber zuhant zühit si eine hulsin umme sich, daz ist wörheit. si bekennit ein wor wesin. aber wille inwil nicht, ez insi zü..... güit oder inschine güit.

He sprichit daz in uns intacht werde. 'in uns'. daz wort 'uns' meinit blöz wesin. sulle wir hi zù kumen daz in uns intackit werde dise klârheit, sô mùiz di sèle inplôzit werdin hoffenunge, vorchte, freude, jâmir, allis des daz ane gevallin mac. sô inplôzit sich ir got widir und gibit sich ur mit allem deme daz he geleistin mac. — 95 Daz andere, daz man sûche inne und nicht ûze, wan sente Paulus sprichit 'daz riche godis ist in ûch'. — Daz dritte in deme allirinnigistin, daz he alsô hi etwaz intacht werde daz wir kumen dâ wir un blôizliche irkennen. des helf uns etc.

#### XI.

Meistir Eckart der alde sagit! hi von zwegerleige wisheit und von zweigerleige selekeit di von in kumit, dat ist von gotlicher wisheit und fon forgenelicher und wertlicher wisheit.

Be a tus homo qui invenit sapientiam (Prov. 15, 13). Ez ist zweigirhande wisheit. also ist auch zweigirhande sélikeit di fon der wisheit kumit: ein wisheit ist forgenclich, di ist daz man sich forstéit und kan sich richtin noch der zit, alse etliche kunst ist 5 daz man sich kan hüdin vor ungelucke und kan sich richtin noch der zit, wer daz wole kan der wirdit ein riche mensche und heizit sélic fon irdischer wisheit, aber irdische wisheit ist ein irretum éwiger wisheit, dar umme häit unse herre got der sèle zweigerleige krefte gegebin, daz si mit den nidirstin kreftin dine unsirme herrin 10 gode in der zit und daz si mit den ubirsten dine unsirme herrin gode in der éwikeit, ein meistir sprichit 'di sèle ist ein punc (t) oder

fry 627, 29.

78 lobin 88 ..... unleserlich sahit

ein ecke då sich ane stözit zit und éwikeit, und di sèle ist doch nicht fon zit noch fon éwikeit gemachit, sunder si ist ein natüre gemachit fon nichte schussin un beidin'. wêre si fon der zit gemachit, so wêre si forgenelich; wêre auch di sèle fon der éwikeit gemachit, so 15 wêre si unwandilhaftic. Angustinus (sprichit) 'di sèle ist von eime also edilin himmelischin nichte daz ez lustlicher ist daz wir alle unse lebitage dar noch forschin, dan daz wir ez ummir bevinden'. dar umme ist di sèle edile daz sich an si stozit beide zit und éwikeit, neigit si sich uffe zitliche dinc, so wirdit si unstède, heldit si sich 20 an di éwikeit, so wirdit si stêde und stare, und mit der sterke und stêdikeit uberwindit si wandilhaftige dinc.

Di andere wisheit ist éwic, und di wisheit ist ein gesprinc der gotlichin klärheit und ein burne gotlicher wärheit, und fon dirre wisheit wirt man éwicliche sèlic. der zù dirre wisheit kumen wil 25 der mùiz habin ôitmùdikeit und stédin fliz und ein forschinde swigin, kein were ist so vollinkumen, ez inhindere di innekeit, man mac inneclicher messe hôrin dan messe sprechin, wolde ein pristir zù vile innekeit sùchin in der messe, he mochte tùn daz schedelich wère, der beiste râit ist daz man fore und nôch innekeit sùche, und 30 wan man ein tù daz man daz redeliche tù, ermûde hôrit ouch zù godelichir wisheit, der ist nutzlichin arm der sich allir der dinge arm machit di got nicht insint.

Då nöch sal man mirkin wilich di lûde sullin sin an di gotliche wisheit kumit. fon den sprichit Salomön 'daz ist daz si urin munt 35 ûfteit zû der wisheit, daz bedûdit icliche sêlige sêle'. der munt ist di uberste kraft der sêle, dâ di sêle gelabit wirdit fon gode. dise kraft sal allewege ûfgerichtit und ûfgetôn werdin gegin godelichime tröiste, und waz si inphênit fon gode daz sal si gizin in di nidirsten krefte. wan wolde si got schephin oder begrifin mit den nidirsten kreftin, sô worde got gesnôdit und geminnerit an unsime bekentnisse, wan wir got bi keinen dingin bekennen noch begrifin innugin di uns geginwertic sin, ein meister sprichit 'alliz daz man fon gode gesprechin mac daz ist got'; ein ander meister sprichit 'alliz daz man gesprechin mac daz ist got nicht', und habin beide wôr. 45 Augustinus sprichit 'got ist gewalt, wisheit und gûde', Dyonisius 'got ist uber wisheit und uber gûde und uber alliz daz man gesprechin mac'. dar umme gibit man unsime herrin sô manigin namen



in der schrift; daz ist durch zwei dinc: daz eine, daz man sinen adil 50 mit keinen wortin begrifin inmac, daz he bûzin und pobin allir nåtûre ist und eine ungenâtûrte edilkeit hâit. ettiswanne heizit man un gewalt, ettiswanne ein licht, he ist pobin alle licht, dar umme heizit man un dit und daz, daz ist da fon daz he disir dinge kein eginliche ist. mochte man sinen adil mit keinen wortin begrifin, 55 den namen behilde her stêdecliche, wer fon gode allirmeist kan der forleukint sin allirmeist, alse man prûfin mac bi eime schiffe. wolde ich eime wisin ein schif der ez ni gesehin hette, ich sprèche, ez inist nicht fon eime steine noch fon eime halme. Izunt hette ich ume etwaz bewisit fon deme schiffe. 'zwène meistere warin an urme ge-60 beide; der eine rff unserin herrin ane bi sinir gewalt und bi sinir wisheit, der andere sprach 'swic, du lastiris got. got ist so hôch uber alliz daz wir gesprechin mugin, inwêre got số ôitmûdic nicht und inhettin iz di heiligin nicht gesprochin und inhette ez got nicht fon un geannamit, ich intorst un nummir mit wortin geloubin'. 65 fon disime érwirdigin bekentnisse kumit di sêle in ein érwirdige forchte, und in der forchte wirdit got gesewit in di sele, und irstirbit di séle in gode. då fon sprichit unser herre 'daz wezinkorn invalle in di erdin und sterbe, so inmac da kein frucht uz werdin'. diz sterbin sal di sêle habin an deme bekentnisse godis, daz si an 70 ir selber fûle und daz ur alle dinc stinkinde werdin di got nicht insint: so irguzit sich ur got an den gnadin und worzelit an deme glaubin und wesit an der minne. dit hatte wol geprüfit sente N(icolaus), wi tûre und wi edile ein kauf (daz si) daz man alle dinc gibit umme di wisheit. dar umme forzech sente Elizabeth froliche uris 75 forstinlandes und wart ein arm mensche. di schrift sprichit fon ur 'ir licht forlasch des nachtis nicht', daz ist, si wart in betrüpnisse recht funden. dar um sal ir licht schinen in deme ewigin lebine. wi vollinkumen ein mensche ist, forlûsit he icht forgenclichis gûdis, sin herze wil sich wandelin und betrübin. daz ist ein gewis dinc. 80 waz der mensche forlüsit wider sinen willin, und lidit he ez geduldecliche, he fordînit grôzir lôn wan ob he ez mit willin unsirme herrin gode gebe, wan da hette he sinen willin an. aber an der gedult gibit he beide willin unde guit unsirme herrin gode. wilich mensche wirdit in ungemache ungeduldic fundin, di böisheit wirdit 85 geoffinbarit in der pine, und geschihit deme menschin alse deme kupperen phennige: di wile daz he in deme füre nicht inlit, so schinit he clair silberin. kumit he abir in daz fûir, só wirdit geoffinbàrit daz he kupperen was. dar umme hatte unse herre got di heiligin forsûcht hi in der pîne, daz si gerecht sin fundin an allin tuginden und lûchtin hi in der nacht und in deme éwigin lebine éwicliche. 90

Daz dritte ist, wi man sal smeckin gotlicher èwigir wisheit. då helfen vire dinc zû. daz erste daz ist glichnisse, daz man sich gode glich mache an lüterkeit, alse daz glais oder durchschinige dinc sint der sonnen. daz andere ist gotlich licht, daz då durchschinet in der lüterkeit der sele alse di sonne durch daz glas oder wazzir. daz 95 dritte ist einunge, di kumit fon glichnisse, alse licht fon lichte. daz vierde ist måze, daz got der sele gemezigit wirt. aber got inmac noch geminnerit noch gemerit werdin, wan he unmezic und unwandilhaftic ist. mer di sele müz irhabin und gewidit werdin, wan si kleine und wandilhaftic ist; dar umme sal si irhabin werdin ubir 100 sich und gewidit etwaz gegin godis unmezikeit. bide wir etc.

# XII.

In disir predigåde bewisit meistir Eckart wilche wis der engil sich offinbårit den menschen und der sêle, und wi di sêle sin sal in der gnåde wirkin sal.

Elizabeth pariet tibi filium, et vocabis nomen eius Johannem (Luc. 1, 13). 'Elizabeth sal gewinnen einen son, und der sal heizin Johannes'. dise wort sprach der engil dû he sich offinbarte Zacharias. zwegir hande wis offinbarit sich der engil, alse an eime lichamen, den he nimit fon den elementin. der engil for- 5 mac daz fon nature daz he mache einen baum in einir stunde zu bewisine der manic jar wesit fon eime kernen. des menschin nature formac daz si spise forwandile zu fleische und zu blude: so ist ez muglicher daz fon gotlicher kraft win und brôit wirdit gewandelit in godis lichamen. - zû dem anderin måle offinbårit sich der 10 engil an eime glichnisse gotlichis lichtis, godis willin zû bewisene der sêle, und bindit godis willin in daz licht und druckit den in di sêle. alse daz wort daz ich sprechin wil enist nicht daz dinc då fon ich sprechin wil; alse ich mine wort binde an di luft mit der stimme, und di luft fürit ez zû ûwirin ôrin, und wirt alsô brâcht in di sêle. 15 alse etliche geistliche lude, di bewisin mit den vingirin waz si mcinen. also offinbarin sich di engle an eine glichnisse daz geistlich ist und bewisin also godes willin der sèle.

Nu sal man mirkin daz érste wort daz der engil sprichit 'Elizabeth sal gewinnen ein kint'. bi Elizabeth ist uns genomin in wilcher 20 achte di sêle sîn sal in der godis gnâde geborin sal werdin. Jóhannes túdit sich alsó vil alse in deme di gnåde ist. 'daz kiut sal gróiz werdin und hélig geborn'. dar umme begéit man drigerleige geburt, daz si gereinigit wordin in urre mûdir libe, sente Jóhannes 25 (geburt) wart alsó gereinigit daz he heubitsunde mochte getűn, und unsir frauwin di was alsó irfullit mit der gnåde daz si noch heubitsunde noch tegelich ni geteit; und unsis herrin Jésu Christi was alzumåle reine, wan fon der he inphangin wart, di was alsó gereinigit for deme inphencnisse daz nie erbesunde an un gevallin mochte. 30 alse di frauwe unbehaftic was, alsó sal di séle unbehaftic sin in der godis gnåde geborin wirdit, daz si nirgin gedenke ane behagunge noch missehagunge der liide, dan zù gode alleine.

Ein iclich werc flüzit von eime wesine, inwère kein wesin, so inwère kein werc; glicher wis alse warme dinc kumen fon deme 35 füre: inwère kein füir, so inwère kein werme, und alle kalde dinc kumen fon der erdin, und alle di der erdin vile habin di sint törecht und mugint vile lidin und sint kalt. also lit alle vollinkuminheit der sèle an der hitze, di dà lebindige werc wirkit.

Bi drin dingin muge wir mirkin ob di gnåde in der séle si. daz 40 érste, daz di séle gotvar si, wan si fon eime gotlichin wesine her kumit. daz andere daz di séle machit gode glich nnd druckit godis glichnisse in di séle und machit si gotvar, daz si sich den thfilin irbûdit for einen got, daz ist fon der edilkeit der gnåde. daz dritte, daz der séle nicht ingnûge, si inhabe alle vollinkumenheit zumåle. 45 wan ein hédenisch meister sprichit 'alle vollinkumenheit der séle lit dar ane daz si habe glichnisse godis engle und allir créatûre'. glichnisse und vollinkuminheit allir créatûre ist geschaffin an den englin geistliche èr si geschaffin wordin an den créatûren. nu sal di séle den englin glich sin in deme himelriche, waz di engle besezzin habin daz ist der séle gelobit; waz di engle inphangin habin daz sal ur werdin gegebin, dar umme ingnûgit der séle nummir, si inkume dar då allir créatûre vollinkuminheit ist ungeteilit und ån undirscheit.

Zû dem anderen mâle sulle wir mirkin wilche wis di gnâde 55 wirkit in der sêle, alse man prûfit bi glichime, alse bi eime bihile: daz sol hôn drû dinc an ume: daz êrste, ein recht gesteltnisse und daz ez gesliffin si. alsô mûiz di sêle gereinigit und gelûterit sin fon sunden, daz si keine sunde formuge, alse ein sundic mensche nicht gùdis formac on di gnàde und one glichnisse godis, und wi vil he gùdis getùit, daz inkumit ume nummir zù stadin. — daz andere, 60 daz diz bihil wirke des wercmannes gerunge ùf daz ende. also brengit di gnàde di sèle in got und brengit di sèle uber sich selber und beraubit si uris selbis und allis des daz crèatùre ist, und foreinit di sèle mit gode. also lange wirkit di gnàde mit der sèle daz si ez selber rùmin mùiz, daz dà nicht inne blibit dan got und di sèle. 65 bide wir etc.

# XIII.

Hi lêrit meister Eckart daz man obirwindin sal virleige riche, daz man unsis herrin Jêsu Christi riche obirwindin sal mit kraft der minne.

Sancti per fidem vicerunt regna (Hebr. 11, 33). Sente Paulus sprichit 'di hèligin habin ubirwonden di riche mit deme glaubin'. Vier kunicriche habin di hèligin uberwondin, und di sulle wir auch uberwindin. daz èrste riche ist di werlint. der werlinde riche sal man uberwindin mit armude des geistis. daz andir riche ist unsis fleischis, daz sulle wir uberwindin mit hungere und mit durste. daz dritte riche ist des tufilis, daz sulle wir ubirwindin mit jämere und mit pine. daz virde riche ist unsis herrin Jèsu Christi, daz sulle wir ubirwindin mit kraft der minne.

Hette der mensche alle di werlint, sò sal he doch sich dunkin 10 arm und sal alle zit ùzreckin di hant for di ture unsis herrin godis und bidin umme di gnade godis, umme sin almusin, wan di gnade machit si godis kinder. dar um sprichit David 'herre, alle mine gerunge ist fon dir und noch dir'. sente Paulus sprichit 'alle dinc hon ich geachtit alse einen phûl, unime daz mir Christus worde'. ez ist 15 unmuglich daz keine sêle ône sunde si, godis gnâde beware si dan. der gnådin werc ist daz si di sêle snel machit und gefûge zû allin gotlichin werkin, wan di gnade fluzit uz[e] eime gotlichin burnen und smeckit alse got und ist ein glichnisse godis und machit di sèle gotvar. wan sich di selbe gnåde und der smac wirfit in den willin, sô 20 heizit ez ein minne, und wan sich di gnade und der smac wirfit in di redelichin kraft, sô heizit ez ein licht des glaubin, und wan sich di selbe gnade und smac wirfit in di zornerinne, daz ist di ufkriginde kraft, so heizit ez ein hoffenunge. dar umme heizin ez gotliche tuginde daz si gotliche werc wirkin in der sêle, alse man prûfin mac 25 bi dem lichte der sonnen, daz si lebindige werc wirkit uf dem ertriche, wan si alle dinc lebindic machit und intheldit an urme wesine.

forginge daz licht, só forgingin alle dinc, alse dú si nicht inwärin. alsó ist ez in der sêle. wó di gnåde ist und di libe, dem menschin sint-licht zú tûne alle dinc. daz ist ein gewis zeichin, wilchim menschin swère sint zú tûne gotliche werc, daz då kein gnåde inne ist. dar nmine sprichit ein meistir 'ich inorteile di lûde nicht, ob si gûde kleidir tragin oder wol ezzin, (sunder) ob si di libe hôn. ich inhabe mich auch nicht grózir ob ich ein hart lebin habe, sundir ob ich prûfe daz ich der minne mê habe'. ez ist ein grôz tôrheit daz ein mensche vile vastit und bedit und grôze werc tút und alliz eine wis, und inbezzerit sine side nicht und ist ungerûwic und zornic, he solde prûfin, der mensche, då he allir krenkis ane wêre und allir gebrechlichis, då solde he sinen filz zû kêrin, wi he daz ubirwonde. 40 wan der mensche wole geordint ist an sinen sidin, waz he dan tuit, daz behagit gode, und alsô ubirwindit man di riche. rogemus.

### XIV.

Hi bewisit meister Eckart wilche wis di sèle frucht brenge di dà wonit in gode und in der got wonit.

Quimanet in me et ego etc. (Joh. 6, 57). Christus sprichit 'wer dà blibit in mir und ich in ume, der brengit gröze frucht'. dise wort teilin sich in drù. daz êrste ist 'wer in mir blibit oder wonit': daz andere ist 'und ich in ume', daz dritte 'der sal gröze 5 frucht brengin'. fon deme érstin sprichit sente Paulus 'ûwir lebin ist forborgin mit Christó in gode, alsó beschédinliche ob ir mit ume tôit sit und mit ume irstanden, sô ist ûwer lebin mit Christô forborgin in deme himmelischin vadere, nu sulle wir prüfin wilich di lûde sin di alsus wonint in gode. daz ist ein zeichin an den lûdin 10 daz si warm sin, daz an un kein trâkeit noch unlust joch beswêrnisse insi zû gotlîchin werkin. wir habin . . . . daz di wazzere nicht befrisint då si intspringint: daz ist då fon daz di sonne daz wazzir zûhit ûz dem grunde des bergis und zûhit in daz hôhiste des bergis und zûhit ez ûz dem berge, daz ez flûzit. dar umme daz ez di hitze 15 wirkit, sô ist ez warm und lebindic an sime gespringe, und ie ez verrir flüzit, je ez unlüterre und keldir wirt. alsô ist ez umme den menschin, ie he gode verrir ist, ie he krenkir und keldir und unsmachaftiger ist. Ambrosius lérit in eime bûche, daz heizit fon der flucht der werlinde freude und uris gesteltnisses, wi man sal sù-

39 fliez - 3 tru immir - 11 des glichoisse *zu ergänzen?* - 19 wi mau] vũ chin got bi gode. der mensche ist nider und got ist höch. dar 20 umme mùiz sich der mensche zihin höhe pobin di werlint an got-licher libe: sö brichit di libe in got und leidit di sêle umme in gode und machit ur in gode alle dinc uffinbär. alsö verre alse der sêle muglich ist zū forstèine oder zū begrifine sö zūhit si der minnen kraft ūf an daz höhiste daz an gode ist, daz ist di gūde, und mit der 25 gūde fūzit si ūz mit gode an alle gotliche werc, und in der gūde geschūf got himmil und erdin. dar umme sprichit auch unsir herre 'wer vindit einen getrūwin und wisin knecht, der alsö getrūwe sī daz he sīnes nutzis nicht insūche, sunder godis ère alleine?' der dā knecht blibe in dem dinste an der öitmūdikeit deme wil ich daz ge- 30 lobin: allez daz got ist und formac daz inphéhit wèrlīche der mensche.

Daz andere ist daz unser herre sprichit 'wer in mir wonit und ich in ume'. sente Bernhart wil daz ez file grözir si daz got in uns si, dan daz wir in gode sin. daz got sin wesin in uns sezze und 35 sich in uns bewege und lebe daz ist also vil (alse) daz di sèle ir lebin setze nöch gode, nöch der èwikeit und unwandilhaftikeit godis und also nöch ume wirke und lebe alse got in ur üzmizzit und üzgibit. aber ich lege den dritten sin dà zû, daz got alle der sèle wesin und lebin alzumäle si, und ur alzumäle nicht insmecke dan got 40 alleine an alle urin bewegungen und werkin. ein gewis zeichin ist daz, daz got in der sèle alsus wone daz di sèle gerûwic si. ich spreche daz got in allin sinen werkin nicht insüchit dan rûwe: also inmac ume ouch di sèle an nichte sô libe getûn so an rûwe. di sèle inmac auch ume an nichte so glich werdin so an rûwe, daz si sich gerû- 45 wellchin halde.

Daz dritte ist daz unsir herre sprichit wer in mir wonit und ich in ume, der brengit gröze frucht?. wolde ich nu sprechin waz di frucht were, des inweiz ich nicht: daz ich es nicht inweiz, des weiz ich ez wol. ein meistir sprichit wer got also verre bekennit 50 daz he allin créatûren unbekentlich ist, der bekennit got allirmeist, und wer daz lüterliche bekennit daz man got nicht bekennin mac, der bekennit got allir genzlichis. also inmac auch niman di frucht genzliche irkennen di got globit häit, dan bi etlichin zeichin. seis zeichin mac man dar ane mirkin: daz erste, daz di sele nidervellic 55 wirdit an urin untugindin, alse ein alt gebüwe nidervellit alse man ez regit. daz ist ein zeichin daz man ez fon nûwis bûwin wil, ob genir di stat häit oder di kost der ez zubrichit. also irgibit sich di

Z. f. D. A. neue folge III.

sèle genzliche gode mit allen urin kreftin zù sinen werkin. — daz 60 andir zeichin ist, daz ware tugindin beginnen an der sele, da stedikeit und sichirkeit und frieheit der sanwizikeit noch volgit. -- daz dritte zeichin ist daz di worzele gotlichir dinge tridit in daz herze mit kraft, alse daz der mensche intsebit daz ume nicht insmeckit noch wollust engibit dan gotlich dinc. — daz vierde zeichin ist, daz 65 alliz daz fordogrit was fon sunden und fon gebrechin, daz wirdit fûchte und grûninde und wasinde fon der gnâde. - daz funfte zeichin ist, daz alle di krefte der sêle irlûchtit werdin, daz dâ kein flecke der sunde noch der unwizzintheit inblibit, di sêle inwerde alzumåle ein licht. aber gotlich licht intridit nicht mit offiner ture in 70 di sêle, sundir hêmeliche und bewonden, daz ez di sêle kûme weiz wan got kumit oder wan he fon ur ferit, und daz håit got durch sine gude getan, daz he sine geginwertikeit so hemelich und also bewonden hât gemachit. trêde got offinlich in di sêle, si inmochtis nicht gelidin, si mûiste fon libe und fon freudin alliz zuglidin und for-75 werdin, enzoge sich ir got auch offinliche, des inmochte si auch nicht gelidin, si mùiste for leidin also mer zuglidin und forwerdin, wan gotlich licht und wollust ist so uberkreftic daz di sele dise beide nicht gelidin inmochte, si inworde widergeslagin, alse daz auge der sonnen licht nicht gelidin inmac, ez inwerde bewondin in der luft. 50 - daz seiste zeichin ist daz alliz daz zustörit was und forkaldit an der sele und an libe, daz wirdit gesamenit in got und alzumale inprant an gotlicher minne. bide wir etc.

#### XV.

Meister Eckart lérit hi daz di séle úfstigin sal pobin ir nátúre, di godis lére inpháhin wil und di hóhe gotlicher nátúre schauwin wil und der godelichin súzzikeit smeckin wil.

Dimissa turba ascendit in montem (Matth. 14, 23). Der ewangelista sprichit 'unse herre liez di schar und steic ûf den berc und teit sinen munt ûf und lârte fon deme riche godis'. 'got lârte'. Augustinus (sprichit) 'der dâ lêrit der hâit sinen stûl 5 in deme himmele'. wer godis lêre inphâhin wil der mûiz ûfgêin und ubergêin alle créature und ur forzihin. wer godis lêre

<sup>67</sup> irluchtin 74 allin forwerdin, enzoge he auch sich vr offinliche des inmockte si auch nicht gelidin si muiste for leidin alse mer alse zuglidin vir sterbin wan

inpháhin wil der múiz sich samenen und inslizin in sich selbir fon allin sorgin und kummirnissin und gewerb nidirre dinge. di séle di háit krefte, der alsó vile ist und sich alsó wide zuteilin; di sal he ubergéin, dannoch dá si sin in den gedenkin. der joch won- 10 der wirkit, dá he in sich selber ist, disin gedanc sal man ubergéin, sal got sprechin in den kreftin di nicht geteilit insin.

Daz andere, daz he géit úf den berc, daz meinit daz got dâ wisit di hôhe und di sûzikeit sîner nâtûre, in deme abe vellit fon nêit alliz daz kranc ist. dâ inweiz di sêle nicht wan got und sich 15 und alse godis bilde ist.

Daz dritte, he ginc ûf, he zôgite sine hôhe. daz hôch ist daz ist gode nàhe und meinit di krefte der sêle, di gode sô nàhe sint. unse herre nam zû einem màle dri siner jungerin und fûrte si ûf einen berc und irschein for un (in) glicher klârheit an dem licha-20 men alse wir sullin habin in deme éwigin lebine. unse herre sprach 'gedenket des, dù ich zû ûch sprach dù insâhit ur bilde noch glichnisse'. sente Augustinus sprichit fon drigirleige bekentnisse. daz eine ist liplich, daz nimit bilde, alse daz auge, daz sihit unde nimit bilde. daz andere ist geistliche und nimit doch bilde fon liplichin 25 dingin. daz dritte bekentnisse ist alse ez innewendic ist in deme geiste, daz kennit sundir bilde und glichnisse, und daz bekentnisse glichit sich den englin, der herschaft ist geteilit in drû. ein meistir sprichit 'di sêle inbekennit sich nicht sunder glichnisse, aber der engil bekennit sich sunder glichnisse und got'. he wil sprechin 'got 30 gibit sich in der hôhe in di sêle sunder bilde und glichnisse'.

'He ginc ùf in den berc und wart widerbildit for un'. di sêle sal widirbildit sin und ingedruckit in daz bilde daz godis son ist. di sêle ist gebildit nôch gode. der son ist ein bilde godis. in deme selbin dà der son nimit, dà nimit auch di sêle, dà he ûzflizinde ist. 35 dannoch dà der son ùzflizinde ist fon deme vadere, dà inbehangit di sêle nicht, si ist pobin bilde. fûir und hitze ist ein und ist doch verre fon ein. smac und varwe an dem aphile ist ein und ist doch verre fon ein: der munt nimit den smac, dar zù inkau daz auge nicht getûn. daz auge nimit di varwe, dà inweiz der munt nicht umme. 40 daz auge wil licht habin, daunoch ist der smac wol in der nacht. di sêle wil licht habin, di sêle inweiz nicht dan umme ein. si ist pobin bilde. der prophète sprichit 'got wil fûren sine schâf an ein grûne

13 daz] vn 16 zwischen godis und bilde ist bildis nachgetragen 27 daz] d

veld'. ein meistir sprichit 'des himmilis lauf irkennit man nirgin 45 alse wol alse an einvaldigin tirin. di inphâhin einvaldic des himmelis influz: aber di lude di wise sin und vil sinne habin, di werdin alliz ûzgetragin in manicvaldigin dingin. daz gelobite unse herre daz he sîne schâf labin wolde ûf dem berge an eime grûnen grase. alle créature grunen in gode. alle créature vallin zu dem érstin uz 50 gode, dar nôch durch di engle, waz keiner créature nature hait daz hảit indruc allir créature. waz des englis nâture inphâhin mac daz hâit he alzumâle in ume. waz got gescheppin mac daz treit der engil in sich, dar umme daz si nicht beraubit insin vollinkuminheit di andere créature habin. wà fon hàit daz der engil? dà ist he gode 55 nahe. Augustinus sprichit waz got schepphit daz hait einen durchfluz durch di engle'. in der hohe da sint grune alle dinc. in der hôhe des bergis dà sint alle dinc nûwe und grûne: dà si vallin in zîtheit da blîchin si und aldint. da wil unse herre spisen sine schaf in der grûne allir créaturen, di da sint in der hôhe, alse si in den 60 englin sin. di grune wère der sèle luistlicher dan alliz daz in dirre werlinde ist, alse unglich alse di sonne ist wider der nacht, alse unglich ist di minniste créature di dà ist wider allir der werlinde, wer godis lêre inphâhin wil der mûiz kumen ûf sinen berc. da wil un got vollinbrengin in deme tage der éwikeit, då ein ganz licht ist. 65 waz ich in got bekenne daz ist licht. waz creature rurit daz ist nacht. waz man bekennit daz múiz lícht sin. Johannes (sprichit) 'got ist ein wor licht, daz da lüchtit in daz vinstirnisse', waz ist vinstirnisse? daz der mensche nirgin hafte noch hange und blint si und nicht wizze fon créature. wer got sehin wil der muiz blint 70 sin alse sente Paulus: dû he in sich sach, dù sach he got. bide wir etc.

## XVI.

In disir predigade lèrit meistir Eckart wi di sèle ir selbir intwerdin sal und allin créaturen, ob si inphenclich sal werdin gotliches wesines und gotliches lebines.

Nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet (Joh. 12, 24). Di meistere sprechin daz diz wezinkorn also gar sterbe daz ez forlise sin gesteltnisse, sin varwe und sin wesin, also vil ist då kornes nature

59 sint in der grune allir creaturen di da sint in der grune in der hohe

alse steinis năture. dă inblîbit nicht dan eine inphenclichkeit. also 5 mùiz di sèle sterbin, sal si inphenclich werdin einis anderin wesines. daz múiz fon nóit sin, daz man sich halde zû allin dingin, di geschehin rechte alse man toit sî. got der inwirdit anderis nummir genzliche din wesin. he gibit wol etliche gabe und licht und troist, di man groiz achtit, di auch groiz sin, abir got der ingibit sich dir 10 nummer alzumåle, dù inbegebis dich dan zumåle. also vil alse di sêle genzliche stirbit in ur selber, also vil wirdit got genzliche ur wesin und also daz da nicht inblibit dan ein wesin, alse min lip und min sele nicht me ist dan ein wesin. nu sprichit unsir herre wer sine sèle hazzit der behudit si', daz wort sèle daz inhôrit nicht 15 zû der nâtûre der sêle: der nâtûrin der sêle mac man alse wênic namen vindin alse gode, di séle inaldit auch nicht, mér da si ein ûzlûgin hảit zử deme libe und ein insehin, daz sal man hazzin, wan dà ist si heizlich. dar umme sprichit di sele in cantico 'tochtere fon Jerûsalem, mirkit mich nicht, daz ich brûn si: daz hant mir zwei 20 dinc getan: daz eine, di sonne hait mich beschinen, daz andir, minir mudir kint hôn widir mich gefochtin', alliz daz zitlich ist und daz di sonne je beschein, då hôn jch unordenliche minne zû gehåjt, dannen sint minir mudir kint di widir mich vechtin, und nicht mines vader, wan di sint gar orde(n)lich, 'dar umme ensprechit nicht 25 daz ich brûn si. ich bin schöne und edile in miner nature und bin gar luitsélic', der sine sèle hazzit in dirre werlinde der behudit si. Augustinus sprichit fon zweiger hande werlint und heizit di sêle eine werlint, und in eime tellehin engle ist ein werlint geistliche, wan alliz daz got geschaffin håit daz ist in eime iclichin engile er- 30 bildit vil edilre wan ez si an ume selbin, wan ez ist in un ône materien. des ist ez då worheit, wan in den englin ist worheit, doch kûme gein einir nâldin spitzin wider der êrstin wôrheit.

Nu sprichit unsir herre 'wer mir dinin wolle der volge mir'.
nicht me fon deme volgine. wan etliche lude volgin di wile ez un 35
wole geit. nu mochte man sprechin: unser herre wil gar vil. he inwil nicht me wan daz he sich uns gemeinen muge, wan noch der
minne ist di gäbe. wan dan got di minne ist, so gibit he sich alzumåle. des håit di sele ein nåturlich bilde in ir, daz si ist in allin gelidin und in eime iclichin alzumåle. wan alse di sele geschaffin ist, 40

só wirdit si gegebin in den grunt des wesines. des mac si gewirkin in allin gelidin alzumåle und in eime felichin sundirlichin.

Nu mochte man frågin: waz meinit unse herre daz he sprichit 'då ich bin då sal etc.'? vil lichte meinit he daz got gode etwaz 45 wolde forstelin daz he der séle wolde gemeinen. in deme érstin ûzbruche. då der son ûzblickit fon dem vadere, und doch inne blibinde då inne, ér dan he, der son, geborin worde, då wil he sich ur gemeinen då inne blibinde, då her noch nirgin ûzblickit, då gewirt si mitme sone, gebern ist 'alsô vil alse gewerdin, ur gewerdin ist 50 in der éwigin geburt, då wirdit si sô lûterlichen ein, daz si kein ander wesin inhåit dan daz selbe wesin daz sin ist, daz ist der sêle wesin, dit wesin ist ein begin allis des werkis daz got wirkit in himmilriche und in ertriche, ez ist ein orhap und ein gruut allir sinir gotlichin werke, di sêle intgêit urre nàtûre und irme wesine 55 und irme lebine und wirt geborn in der gotheit, aldå ist ur gewerdin, si wirdit sô gar ein wesin daz då kein undirscheit ist, dan daz he got blibit und si sêle, bide wir etc.

## XVII.

Puella surge. Hi ûf dit wort lêrit meistir Eckart di sêle ûfstêin und sich richtin in got mit iren kreftin durch viere edilkeit di si vindit in gode.

Puella surge (Luc. 8, 54). Mit deme einigin worte lörte got di séle daz si sal úfstéin fon allin liplichin dingin, und alse der son ist ein wort des vader also lârte he mit eime worte wi di séle sal úfstéin und sich irhebin pobin sich selbir und wanen pobin ir 5 selbir. wan der vader sprach ein wort, daz was sin son. in deme einigin worte sprach he alle dinc. war umme insprach he nicht dan ein wort? dar umme wan ume alle dinc geginwertic sin. mochte ich alle mine gedenke, di (ich) ie gedochte oder ummir mê gedenkin sal, in eime gedanke begrifin, so inhette ich nicht dan ein wort, wan 10 der munt brengit fore daz in deme herzin ist, nicht mê fon deme.

Durch vier dinc sal di séle wonen pobin ir selbir. daz érste, durch di manicvaldikeit der wollust di si in gode vindit, wan di vollinkumenheit godis inmochte sich nicht inthaldin, he inlieze ùz ume flizin créatùre, den he sich gemeinen mochte, di sin glichnisse inphâ-15 hin mochtin, alse mér alse ob he geledigit worde, und sint also unmézilich ùzgeflozin daz mé engle ist danne grizis oder laubis oder grasis. durch di alle flùzit uns licht und gnäde und gäbe. daz durch dise nâtùre flùzit daz bùdit got der sêle, und wêre alse ein nicht, ingêbe he sich selbir nicht in den gâbin.

Daz andere, daz di sêle ûfstêin sal durch di lûtirkeit di si in 20 gode vindit, wan alle crêatûre sint lûtir in gode. alse schire alse si ûzgeflîzin sô sint (si) gode alse glich alse icht und nicht. in gode ist licht und wesin, daz ist unse vinstirnisse, und nicht daz in gode ist licht daz ist vinstirnisse.

Daz dritte, daz di séle ûf sal stêin durch di samintheit di si in 25 gode vindit, wan då inist kein underscheit. wisheit und gude ist ein in gode. daz selbe daz wisheit ist daz ist gûde etc. wêre in ume wisheit daz eine und gude daz andere, so inmochte der sele nummir gnûgin an gode, wan di sêle ist fon nâtûre geneigit zû gode, und alle créature begerint wisheit fon nature, alse sich di séle irguzit in 30 di gude, wêre dan gude ein und wisheit daz ander, so muiste si di gude mit pine lazin alse si sich in di gude wolde irgizin. dar umme sprach Augustinus 'di sêle di in deme himmilriche sint insint nicht vollin sélic, wan si noch négunge habin zû den liben'. dar umme gnûgit der sêle an nichte dan an gode, wan si alle gûde saminthaft 35 vindit in gode. di sèle mûiz auch pobin ir selber wanen, sal si got begrifin, wan alle dinc wirkint sich selber, ein iclich sine nature. war um inwirkit di nature des aphilbaumis nicht win et e contrario? wan ez sin nâtûre nicht inist. daz fûir wirkit fûir. mochte ez alliz daz begrifin daz bi ume wère, ez dédiz. also sêre minnit di créature 40 ir eigin wesin, daz (ob) alle di pine di je gewart zumâle vile ûf eine sėle, si inwolde doch uris wesines nicht forzihin daz si unmittilliche fon gode inphangin hàit. di sèle mûiz auch pobin ir selber wonin, sal si got begrifin; wan wi file si wirkit, mit der kraft då si alliz daz wole mide begrifit daz geschaffin ist: hette got tùsint himmilriche 45 und tüsint ertriche geschaffin, di begriffe si alle wol mit der kraft: noch dan inmac si got nicht begrifin. der unmözliche got der in der séle ist der begrifit den got der unmézlich ist. dà begrifit got got, dà wirkit sich got selber in der sele und bildit si nach ume.

Daz vierde durch daz di sêle ûf sal stêin, durch di unmêzlich- 50 keit di si in gode vindit, wan alle dinc sint in gode sunder nû und zit. apocalypsis 'alle dinc mache ich nûwe', daz ist in der êwigin geburt, wan he wirdit hûde geborn, und alsô flûzit he in di sêle und

<sup>31</sup> gûdel got 38 wien

alsó flúzit si wider in got, und alsó alse man sterbin mac for deme
55 slage fon forchtin, alsó mac man auch sterbin fon freudin. alsó stirbit di séle ir selber ér si in got schride. mit vier schridin schridit
si in got. der érste schrit ist, daz vorchte und hoffenunge und begerunge in ur wasin. der andir schrit: só wirdit vorchte, hoffenunge,
begerunge und di anderen zumåle abegebrochin. der dritte schrit,
60 daz si ur kumit in eine forgezzinheit. der vierde schrit, daz si es
alsó kumit in eine forgezzinheit daz si es nummir gedenkit.

# XVIII.

Puella surge. Úf dit wort lêrit meistir Eckart wi got mit sînre geistlichkeit wirkit in sich der sêle geistlichkeit, und bewisit daz mit gliehnissen und lêrit waz dâ zû forderit und ouch hinderit.

Puella surge (Luc. 8, 54). 'Stant ûf!' unsir herre lêde sine hant ûf di juncfrauwin und sprach 'stant ûf!' di hant godis daz ist der helige geist. alle dinc werdin geworcht in hitze. wan di fûrige minne zù gode irkaldit an der séle, sò stirbit si, und sal got in 5 der sêle wirkin, sô mûiz got in der sêle foreinit sin, sal dan di sêle mit gode foreinit sin oder werdin, so mûiz si fon allin dingin geschèdin sin und mùiz alleine sin alse got alleine ist, wan ein werc daz got in einir ledigin sêle wirkit daz ist bezzir dan himmilriche und ertriche. dar zû hâit got di sêle geschaffin daz si mit ume 10 foreinit werde, ein hélige sprichit di séle ist gemachit fon nichte und he hait si alleine gemachit und niman mit ume'. hette si iman mit ume gemachit, so hette he alse mer alse angist daz sich di sele dar uf neigite. dar umme muiz di sele alleine sin alse got alleine ist. geistliche dinc und lipliche dinc di inmugint nicht foreinit sin. 15 sal gotliche vollinkumenheit wirkin in der sêle, so mûiz di sêle ein geist sin alse got ein geist ist, und gébe got der séle in der séle, só mùiste he ir mit màze gebin. dar umme zûhit he si in sich selber in ume selbin: also wirt si mit ume foreinit, des ist ein glichnisse: alse daz fûir und der stein foreinen sich, doch wan si beide liplich 20 sin, so blibit der stein dicke kalt fon binnen durch di gropheit des steines, und alse di luft und daz licht. alliz daz dû sihist in der luft daz sihis dù in der sonnen. mér doch, wan si heide liplich sin, só ist in einir mile me lichtis dan in einir balbin und in einir balbin mé dan in eime hús. daz néhiste glichnisse daz man vindin kan daz 25 ist lip und séle. di sint also foreinit daz der lip inmac nicht gewirkin ôn di sèle und di sèle nicht ôn den lip, und alse sich di sèle heldit zù dem libe, also heldit sich got zù der sèle, und alse sich di sèle scheidit fon deme libe, daz ist des libis tôt. also stirbit di sèle so sich got fon ir scheidit.

Drù hindirnisse sint daz di sèle nicht foreinit sich mit gode. 30 daz èrste, daz si zù file geteilit ist, daz si nicht einvaldic inist. wan alse di sèle genègit ist zù den crèatùren, sò inist si nicht einvaldic. daz andere daz si mit zitlichin dingin foreinit ist. daz dritte daz si neigunge hàit zù dem libe, sò inmac si sich mit gode nicht foreinen.

Alsó sint drù fordirnisse zù der einunge godis in der sêle. daz eine, daz di sêle einvaldic si und ungeteilit; wan sal si mit gode foreinit sin, só mùiz si einvaldic sin alse got einvaldic ist. daz andir, daz si pobin ir selbir wone und pobin allin forgenclichin dingin und hafte an gode. daz dritte, daz si gescheidin si fon allin 40 liplichin dingin und wirke nôch der érstin lûtirkeit. Augustinus sprichit fon der frien sêle 'wan dû (mich) nicht inwilt, só wil ich dich, wan ich dich wil, sô inwilt dû mich nicht; wan ich dich jage, sô stùis dû mich'. in der widerwende lausint einen lauf di lûterin geiste zû der blôzheit godis.

# XIX.

Hi sagit meister Eckart fon gotlicher herschaft und war ane di lige, und wi daz ubirste gût ist geordinit zû der sêle und wi di sêle sînen influiz inphêhit und wi di sêle mit ime minnit und kennit.

Domine rex omnipotens, in dicione tua cuncta sunt posita (Esth. 13, 9). Gewalt und herschaft lit an zwein dingin, an vriheit und an vil güdir und schönir dinge, daz man di besitze in vride. waz ist vriheit? phō (sprichit) daz dinc ist vri daz an nichte hangit noch an daz nicht inhangit. hir umme inist 5 nicht vri dan di èrste sache, di dà ein sache ist allir sache. zù der herschaft hörit auch daz man dise zwei habe, daz ist vriheit und vile güdir und schönir dinge in vride. got ist alliz güt in allin, dar umme besitzit he sich in allin, wan waz got ist daz ist he in allin. daz man sprichit daz he minne habe und willin und wisheit und 10 güde, daz ist he, wan daz got ist. hir umme inist got nicht nicht, wan got was èr dan nicht. got der inhåit kein fore noch kein nöch: nicht håit volgin, sin volgin ist icht. des nichtis fore ist got. wan he ist èr dan nicht, und des nichtis volgin ist icht. alsö håit

15 got kein foregein noch kein volgin. eiå di sache allir dinge, di in ir selber swebit in eime ungesichtlichin lichte, daz he selber ist! got ist ein licht in ime selbir swebinde in einir stillin stille. daz ist daz einige licht, daz einige wesin sin selbis, daz sich selbin forstéit und irkennit. daz forstentnisse des éwigin lichtis daz ist licht 20 fon deme lichte, daz ist di persone des sonis, der vader sprach ein wort, daz was sin son. an deme einigin worte sprach he alle dinc. daz wort des vadir inist nicht anderis dan sin selbis forstentnisse, daz vorstentnisse des vader inist nicht anderis dan der son und forsteit di forstentnisse, und daz daz forstentnisse forsteit 25 daz ist daz selbe daz si forstéit, daz ist daz licht fon deme lichte. Johannes (sprichit) 'got sprach ein wort', daz was daz ewige forstentnisse sin selbis, daz was sin son. an deme einigin forstentnisse forstûnt he alle dinc und forstûnt si (zû) schephinde fon nichte, daz sint si an un selbin. abir daz si êwiclîche gewesit sint, daz was 30 he selbir, wan in gode inist nicht, ez insi got, wan got ist on andir. also sint alle créature ein licht, wan si in deme lichte forstandin sin. dar umme slizint alle dinc ûz ume alse ein licht zû offinbarne daz forborgine licht. Jacobus (sprichit) omne datum optimum etc'. hi bi ist zu prùfine daz alle dinc ein licht sint, wan si der vadir 35 úzgegozzin háit zú offinbárne sine forborginheit, alsó alse alle dinc ein licht sint geweist wider in zu kumine, di sich mit urin willin då fon nicht inkerin. eià di da stède blibin sundir manicyaldikeit. waz lichtis uud waz gnadin den geoffinbarit wirt! wan daz ubirste guit ist also geordinit zu der séle daz si es nicht inphéhit sundir daz 40 mittil, alse Dvonisius sprichit 'daz mittil ist licht und gnade, di irlüchtin daz forstentnisse der sele', waz ist forstentnisse? daz man forsteit ein iclich dinc alse ez ist lûtir unformengit und ist gewis on irrunge. Dyonisius (sprichit) 'můzigit úch fon allin dingin zu bekennine daz ubirste gût, daz got ist'. waz sulle wir forstein an 45 gode? daz he ist ein kraft. alsó sulle wir uns einigin, daz di einige kraft an uns gewirkin muge. he ist auch ein gut daz alle dinc bewegit zû irme gûde, daz he selbe ist, und he blibit doch selbe unbewegit. he ist auch ein lütir einvaldikeit, und ie du einvaldigir bist, ie dù di einvaldikeit baz forstéist: und wir sullin rechte 50 einvaldie werdin, daz ist daz wir gescheidin sin fon allin dingin und fon uns selbin, ime zù bekenninde unse sinne und alle di were der krefte der sele, wan alleine di ubirste kraft, daz forstentnisse, di lêzit alleine got wirkin mit gode, so wirkit he vollinkumeliche

55

sine glicheit an ir und wirkit si an sich. sò forstèit si mit ime, so minnit si mit ime, so bekennit si mit ime, bide wir etc.

# XX.

Hi bewisit meistir Eckart wi di sêle glichit sich Jerûsalem und wô fon si bèlic wirdit, und wi daz gotliche licht funfleige ludin irschinit.

Vidi civitatem sanctam Jerusalem (Apoc. 21, 2.) Sente Johannes sach ein stat, di stat bezeichint zwei dinc: daz eine, daz si veste ist, daz ir nieman geschadin inmac, daz andere, di eintracht der lûde. dise stat inhatte kein bedehûis; got was selber der tempil. man inbedarf keines lichtis, sonnen noch måne(n), di 5 kläirheit unsis herrin irlüchtit si. dise stat bezeichint ein icliche sèle. sente Paulus sprichit 'di sèle ist ein tempil godis'. sente Augustinus 'di séle ist so starc daz ir niman geschadin inmac, si inwolliz dan selbir'.

Zû dem èrstin sal man mirkin den vride der in der sêle sin sal. 10 dar umme ist si genant Jerûsalem. Dvonisius (sprichit) 'der gotliche vride durchverit und ordenit und endit alle dinc, und intéde der vride, so zusluzzin alle dinc und inhettin keine ordenunge. zù dem anderin mâle machit der vride di créature sich intgizinde und flizinde in der minne und nicht zu schadine. - zu dem drittin 15 måle machit he di créature dinsthaft under einander, daz si ein bestéin hòn ir ein an dem anderin. daz ir ein nicht gehabin inmac an ime selbir, daz beheldit ez an dem anderin, dar umme kumit ir eine fon der anderin. zû dem vierdin mâle machit he si widirbeugic in iren érstin orsprunc, daz ist in got. 20

Daz andere, daz he sprichit daz di stat hèlic si. sente Dyonisius sprichit daz heilikeit ganze lûtirkeit si, vriheit und vollinkuminheit. lûtirkeit ist daz der mensche gesundirt ist fon sundin, daz machit di sèle vrie. glichnisse ist di groiste wollust und freude di in deme himmilriche ist; und queme got in di sele und inwere 25 si ime nicht glich, si worde då fon geplnigit. sente Johannes sprichit wer sunde tuit der ist ein knecht der sunde'. fon den englin und fon den heiligin muge wir sprechin daz si vollinkumen sin, doch fon den heiligin nicht genzliche, wan si noch libe tragin zù den lichamen di noch in der aschin ligin. aber in gode ist 30 alleine ganze vollinkuminheit. mich wonderit daz sente Johannes ie gedorste sprechin, inhette he ez in deme geiste nicht gesehin, daz dri personen sin. wi der vader sich irgüzit mit allir vollinkuminheit in di geburt alse in den son und sich irgüzit in den heili-35 gen geist mit einir güde als in einir minne.

Zù dem anderin måle sprichit heilikeit also vil alse daz fon der erdin genumin ist. got ist icht und ein lutir wesin, und di sunde ist nicht und verre fon gode. got geschuf di engle und di séle bi ichte, daz ist bi gode. di séle ist geschaffin alse mér alse 40 under deme schatiwin des englis, und habin doch eine gemeine nature; und alle liphaftige dinc sin geschaffin bi nichte und verre von gode, dar umme daz sich di séle gûzit ûffe lîchamen, sô wirdit si fordinsterit und mûiz wider ûfgetragin werdin mit dem lichamen zù gode, wan di sele one irdische dinc ist, so ist si helic. Za-45 chêus di wile he ûf der erdin was, sô inmochte he unsis herrin nicht gesehin. Augustínus (sprichit) 'wil der mensche lûtir werdin, sô laze he fon irdischin dingin'. ez ist dicke gesprochin daz di sêle inmac nicht lûtir werdin, si inwerde widir getribin in ur erste lûtirkeit, alse si got geschaffin håit; alse man fon kuppere nicht gult 50 gemachin inkan, daz man zwirrunt oder dristunt burnit, man intribiz wider ûf sin érste nâtûre. wan alle dinc di fon hitze smelzin und fon kaldime hart werdin, di sint genzliche fon wazziriger nature. dar umme mûzin si genzlîche widir getribin werdin ûf wazzir und beraubit genzliche der nature da si nu an sin. so hilfit der himmil 55 und di kunst dá zû daz ez genzliche forwandilit wirdit zû golde. man glichit wol isin silbere und kupphir golde: ie man ez mê glichit und nicht beraubit, ie ez velscher ist. also ist ez an der sele. sint tugint zù bewisine oder dà fon zù sprechine, abir in der worheit zù habine sint si gar seltsene.

Zů dem drittin måle sprichit he daz dise stat nůwe sí. nůwe heizit daz ungeûbit ist oder daz sime beginne nåhe ist. got ist unse begin; wan mir bit ume foreinit sîn, só werde wir nůwe. etliche lůde wénint törliche, alse ob got di dinc éwicliche gemachit habe oder behaldin di wir nu sehin. und si in der zit got un gebe. got-65 lich werc sulle wir forstéin on erbit, alse ich ûch sagin wil. ich sté hi, und hette ich for drīzīc jārin hi gestandin und wêre min antlitze offinbar und inhette ez nîman gesehin, ich hette doch hi gestandin. und worde ein spigil bereit und hilde man un gegin mime antlitze, min antlitze worfe und bildite sich dar an ôn min 70 erbeit, und geschêhe daz geisterin, só wêriz nûwe, und aber hûde,

só wère ez noch nûwir, und alsó ubir drīzic jár oder éwiclich, só wêre ez éwic geweist, und ob der spigile tûsint wêrin, daz wêre ôn min erheit. also hait got éwicliche an ime alle hilde, nicht alse sêle und andir créature, sundir alse got, an ime inist nicht nuwe noch alt, sundir alse ich gesagit habe fon deme spigile, alsô ist an 75 uns beide alt und éwic. wan der lichame bereit ist, so gûzit got ein sêle dar in und bildit si nôch deme lichamen und hâit ein glichnisse mit ime und fon deme glichnisse eine minne. dar umme inist nîman, he inhabe sich selbin lîp: si trîgin sich di dâ wênin daz si sich selbir nicht lip habin. wir mûzin di dinc wol lip habin 80 di uns zû gode furderin, daz ist alleine libe mit godis libe. habe ich di libe daz ich uber mer wil, und hette ich gerne ein schif, daz wère allein daz ich gerne uber mer wère, und alse ich uber mer kume, so inbedarf ich des schiffis nicht. Plato sprichit waz got ist des inweiz ich nicht' und wil sprechin 'di wile di sele in deme 85 libe bewondin ist so inmac si got nicht bekennen'. 'aber waz he nicht inist daz weiz ich wol', alse man mirkin mac bi der sonnen, der schin niman gelidin mac, he inwerde fon erst bewonden in der luft. Dyonisius (sprichit) 'ist daz daz gotliche licht in mich schinit, sô mùiz ez bewondin sin alse min sêle bewondin ist'. he sprichit 90 auch 'daz gotliche licht irschinit funfleige ludin'. di erstin inphahin sin nicht. si sin alse daz vehe ist unglich zu inphåhine alse (man mirkin mac) bi glichime: ginge ich uber ein wazzir, und wêre ez gemengit und trûbe, so inmochte ich min antlitze dar inne nicht gesehin durch daz unglichnisse. den anderin irschinit wenic lich- 95 tis alse ein blic fon eime swerte der ez wirfit. di drittin inphahinis me alse einen grozin blic der licht ist und aber dinster. sin alle di da abe vallin fon godelicheme lichte in di sunde. vierdin inphàhin es noch mè. aber bi wilin inzuhit he sich durch nicht wan daz he si reize und wit mache an der begerunge. ez ist 100 gewis, der unsir sclichime sinen schöiz wolde vollin, unsir sclich machite dar umme sinen schoiz wit, daz he vile inphåhin mochte. Augustinus (sprichit) wer file inphåhin wolle der wide di begerunge. di funftin inphâhin ein grôiz licht alse ob ez tac st, und doch gemachit alse durch einen schranz. da fon sprichit di sele in der min- 105 nen bûche min lieb hâit mich ane gesehin durch einen schranz. sin antlitze daz was luistlich'. Augustinus sprach 'herre, du gibis mir

75 alt] bilde 96 wirst] w'fitkit 105 scrauc 106 schrauc

undir wilin só gróze súzikeit, ob si vollinguème, ist daz nicht himmilriche, so inweiz ich waz himmilriche ist'. ein meister sprichit 110 wer got irkennen wil, ist he nicht gezirit mit gotlichin werkin, he wirdit widir geslagin uffe bose dinc'. gehörit hi aber kein râit zû daz man got vollincumelich bekenne? jâ. hi fon sprichit di sèle in cantico 'min lieb sach mich an durch ein venstir', daz ist one hindirnisse, 'und ich ward es gewar, he stunt bi der want', daz ist 115 bi deme lichamen der nidirvellic ist, 'und sprach 'tù mir ûf, min frûndinne', daz ist wan si ist zumâle min an der libe, wan he ist mir und ich bin ime alleine, 'min tübe', daz ist an der begerunge, 'min schone', daz ist an den werkin. 'stant ûf snelliche und kume zû mir. daz kalde ist forgangin', då alle dinc fon sterbin: alsô 120 lebint alle dinc fon dem warmin: 'der regin ist intwichin', daz ist wollust forgenclicher dinge; 'di blumen sint insprungin in unsime lande', daz ist ein forsmac des éwigin lebines. 'var hine, nordinwint, der då derrit': då gebûdit got der bekorunge daz si nicht di sêle mê hindere. 'kum, wint fon sûdin, und durchwê mînen gartin. 125 daz mîne worze fîlzin': dà gebûdit got alle vollinkuminheit zû kumine in di séle.

# XXI.

Beatus vir qui inventus est sine macula (Eccl. 31, 8). 'Selig ist der mensch der då funden ist an flecken und der då nicht enfolget dem gelde und sin hoffenunge nicht enleget ûf vorgenclich richtum'. unse herre sprichet ein ander wort in dem éwangelió 5 'waz lösunge ader widdergeldes mag ein mensch gegeben vor sin sèle?' an dissen worten mag man merken dri edelkeit der sèle. daz die sele edele tu ist allez daz ein mensche tun oder gegeben mag, und scadet her sîner sèle, sô enhat (er) als zumâle nicht getân. daz ander ist, wilch sin die edelkeit der sêle. daz ist då her spricht 10 'sélig ist der mensche', daz dritte ist, wa an er lid, der adel der sèle. daz ist daz men die hoffenunge nicht enleget an vorgenglich richtûm. ein meister sprichet, daz des menschen sélikeit lige an vir dingen. daz érste, daz der mensch habe gnûg vorgengliches gildes. der vollinkommen ist an richtumme und an ére der heizet 15 in disser werlde under den lûden ein sêlig mensche, und daz ist die minste sélikeit, wan sie von gode nicht gewis enist.

<sup>6</sup> dri'de - 7 tùi thun tùni thut - 9 wilch wafs sin - 10 wáj wafs 12 ligen - 16 meste

sélikeit ist noch höger, daz der mensch gesunt lip und ganze gledemèzer (habe). die dritte sélikeit ist noch hôcher, daz der mensche habe gude und wole geordente sede, die virde selikeit ist allervolnkommenst, daz der mensch volnkommen si an wisheit und 20 mag disse rede wor sin, dar umb daz sie ein heidensch meinster sprichet? jó só genzlich. ein meister wil auch, daz god nimant lip hat noch enzwidet wan den der mit der ewigen wisheit innewonet und er hûsgenôz ist. ein heilige sprichet daz alle menschlich liebe die ist krum, wan sie alle zit eren eigen notz sûchet, 25 sûchet ein mensch den andern, daz túd her dor um daz her sin genize, und genoz he sin nicht, sô enwulde he eme nicht dienen. dor umb dienet nimant dem andern, sundern ein iglich sich selber, daz tûn beide hern und undertân. ein heilige sprichet, daz god allein lûterlich milde ist, wan an allen sinen gaben sûcht her nicht 30 eigens notzes, sunder lûterlichen (durch) sin gûde und mildikeit gibet her alle sin gabe, ist daz ein mensch gebrechen hait, daz her sin eigen notz süchet - wan ez ist eins noit, wan her ist arme und enmag nicht gudes an em selber geleisten - dor umb sprichet sanctus Augustinus 'súchit daz ir súchit'. wan an alle sinen werken 35 sûchet der mensche zwei dinge, daz her ettewaz zû sich geziege dar her an rûwen moge, ader daz her etwaz von sich e(n)twerf daz en an siner rûwe hindert, ab he sie hait, und daz ist ein geistliche glichenisse der ewigen ruwe. dar umb sprichet he 'suchet daz ir sûchet', daz ist die éwigen sêlikeit an allen ûwern werken, und 40 nicht 'daz ir süchet daz ist in disser vinsternisse der werlde'. ich wil aber me sprechen: sûchit daz ir sûchit und alle daz ir gesûcht daz ist an der créature, queme de minneste wollust de an der créaturen ist also (offen) und bloz und unbewunden, also sie in godlicher wollust stêt und geplanzet und ensprungen ist in godlichem 45 lichte éwigliche; quem die wollust an hinderniss als in die sele, se irfullete sie alzumál und machte sie oberswenke und so unlidelich als der sonnen schin unlidelich were den ougen, he enwurde bewunden in der loft. daz ouge enmocht es nicht enphån von grözer oberklärheit des lichtes, ez enworde under geslagen und vordûste- 50 rit. dor umb sprech ich: sûchet daz ir sûchet, ez glicheniss godliches lichtes und wollust an aller créature, aber nicht in der wis als i(r) ez sûchet an der créature zù bekennende und wolust dor an

42 alle da' gesucht 46 in an

zû habende. daz ist orsach aller sunde, daz sich der mensch be-55 kère mit bekentniss von gode ûf die crèatùre und er gebrüche mit wolust und mit gnåde.

Ist daz ein gebrechen des menschen daz her sin eigen notz sûchet, sô hâd god vil lichte den selben gebrechen an sich, wan her meint sich selber in allen dingen und süchet sines selbes êre. dor 60 umb hât her mancherlei créature geschaffen, daz er iglich bewise (sîn) êre, wan éin créature mochte sin êre nicht bewisen. dor umb sprichet der meinster daz her mancherlei créatûren geschûf, und die en aller lûterliches bewisen mogen, der håt he allermeist geschaffen, daz sint die engel. dor um håt god von der oberflozzigen wollust 65 die he in sich selben nicht enhalden mochte, her entworf sie von sich . . . . . . . . und ergôz sich an alle créature do her sie geschuf und sach sie vor sin ougen und bracht sin ère dar ane. sprech ez mit dem orleube der heiligen, daz der eingeborn godes son ni geborne wêre worden wen von dem storme godlicher liebe 70 und wollust, daz her sich ingoz an der éwigen liebe unde wollust und daz sin godlich ère genzlichen dar ane geoffenbart wurde, und daz god nicht liebe dan sich selber. der umbe hat her sin wollust ûz geworfen [an] allen créaturen, bewunden als ein angel: waz wollust der mensch sach an der créaturen, daz her då enphå den 75 angel godlicher wollust und dar an behange und also in god getragen werde. god vorzeret alle ding an siner liebe. sie ist unmêzig und êwig und unbegrislich; her enmag sie nicht vollenbringen in der éwikeit, wan sie ist an ende: her enmag sie nicht gehôhen, wan nicht höger enist wan sin liebe: her enmag sie nicht be-80 grifen an der wide, wan her nicht edelers bûzen sich wurde libensie ist ungruntlich an der tûfe, wan god nicht ben(e)den sich geliben mag, her enwerde unedele. libete her boven sich, sô wurde he etwaz höcher dan her, dor umb enmag god nicht lieben wan sich selben, und also verre her die creature vindet in sich und sich 85 in der créature. daz her von sich enworfen håit in die créature daz ist ein glichenisse der siner liebe und wolust die mit unmäize in eme selber (ist). griff ich mit beiden henden zu als dick als ich mit der einen hant griffe, so griffe ich io hundert marg zumåle und mit der andern hant nicht dan einen phenning. 90 mit der einen hant hundert marg grifen mochte, und vorzege ich

61 ère] creature 72 lieben 73 engë 75 engel 82 soch wirt

der hant und griffe mit der andern einen phenning, so têde ich torlichen. dor umb vorzeret god alle ding an siner liebe wan sie unmèzlich ist. also tùd der mensch törlich, daz her liebe und wollust sûcht an der créature, die kleine ader nicht enist widder dem richtumme der godlichen liebe. dar umb lit der adel und richtum der 95 sele an godlicher wisheit, då midde sie teilhaftig wirt aller godlicher sèlikeit, daz sie sich einen schatz kan sammen von allen dingen. als ich wol me habe gesprochen. wir lesen daz (ob) ein mensch (gibet) ein ding daz eme nicht widder enwirt, der mag her grözer lon mit erwerben dan daz her mit siner hant opphert uf ein altar, 100 wan då gibet her sin gût durch god und beheldet sinen willen, und lidet (her) sinen schaden mit gedult, so gibet her beide schaden und willen unsem hern gode, stirbet mir min frunt, den enwulde ich nicht geben umb hundert marg, und gebe ich en mit willen unsem hern gode, ader ich enwulde en nicht geben umb ein ganz lant, 105 só habe ich ein ganz lant mit gode, ummåzen mer den min frunt ummer gefrommen mochte uf erterich. der hiz ein rich mensch der tûsent marg geldes hette und hette die ligende daz sie eme nimant genemen mochte. aber der sèle richtum ist noch bezzer gelegen, då en wedder tûfel noch mensch noch god genemen mag, 110 god der enwil es nicht tun: ab her joch wolde, her enmochte. gebis gode also gut orloub als dem snodesten menschen daz her mir schade abe her moge. nimet her mir min jogent an minen dang, so enhabe ich es kein sunde. nimmet her sie mir mit mim willen, so enhât her widder mich nicht getan. ich bin des gewisse 115 daz mir nimant geschaden mag wan die sunde allein. der mensch ist allein wêrlichen edel der da widder geschaffen wirt, zû dem hette ich godlicher liebe, und wirt von eim unrechten menschen gerecht gemacht an heiligen geist und wirt gode geboren an rechter rûwe. dà gehôrt ràid zử daz sich god selber allein liebet, wan daz die sele 120 betragen werde zu gode mit der ungeschaffen godlichen wisheit, da midde wirt die sêle teilhaftig godlicher sêlde, und daz god getragen werde mit der liebe zû der sêle. ich bin des gewis, wilch menschen minne ich habe, allez daz her håit daz ist min und des bin ich geweldig, dor um håit god den heiligen geist, der sin liebe ist 125 baben allez daz god gegeben mag, dor umb hát he alle(n) gegeben

106 mêr den) der dem 113 sehaden nymät 121 zój an 123 werden 124 minnen

Z. f. D. A. wene folge III.

sinen heiligen geist. sanctus Jöhannes spricht in eim éwangeliö 'god ist die liebe, wer in der liebe wonet der wonet in gode und god in eme'. Boécius ein meister spricht 'daz ist allein ein sélig 130 leben der alle gûde ding gesammen kan in ein ganzen frede und ân wandelunge'. daz alle ding an uns geschén des helf ûch und mi de etc.

# XXII.

Domus mea domus oration is vocabitur etc. (Matth. 21, 13) 'Min hûs sal heizen ein bedehûs'. die gewihete kirche heizet ein bedehûs, dar inne nimet man die arzedige der sêle an den siben sacramenten. die heilige cristenheit heizet auch ein 5 bedehûs unsers hern godes, dor inne wirt unser herre gespiset an sime heiligen lichnam und wesset und nimmet zû an sinen ledemêzen, daz ist an cristenlûden. daz hummelrich heizet ouch ein bedehûs, dor in rûwet unser herre und gebrûcht siner herschaf, daz vierde godes hûs ist die sêle, dar inne wirket unser herre sin 10 werc mit siner gnâde.

Zû dem érsten måle sollen wir merken wer der ist den men anbeden sal. zû dem andern måle wi (ge)tân wis men beden sal. zû dem dritten måle waz man beden sal. zû dem virden måle welch nutz då von kommen mag.

Zú dem érsten måle soln wir merken und prûben daz men god allein anbeden sal. daz bewiset unser herre selber, då her mit einre frauwen sprach bi eim borne. 'er bedet, er enwizzet wo ader weme ir bedet ader waz ir bedet; sundern die zit sal kommen daz men god nicht allein anbeden sal ûf den bergen und ûf den 20 tempeln, sundern men sal god anbeden in em geist und in wärheit. wan min vatter ist ein geist und men sal en anbeden inme geist, und die woren anbeden sûchet min hummelscher vatter'.

Daz andere, wilch wis men beden sal, wizzet er wó bi ich ein güden menschen bekennen sal ader mag? des entü(n ich) nicht bi 25 fasten noch bi almüsen noch bi andern kastigungen, sundern bi gebede, der sich an sime gebede aller best fügen kan zu gode, den heiz ich den allerbesten menschen, und der getödet ist an hemesch ader an zorne und anme geslecht der sunde. der sich

<sup>127</sup> sincel cyme 10 hiernach noch ezu dem andern mal solo wir mercken daz dit hufs heisset ein bedehufs 18 dafs 22 men hummelschen 27 auf sin

allermeist todet an dissen dingen der bedet allermeist. gebe ein mensch ein ganz lant durch god und tête nicht mê, . . . . . der en- 30 hette nicht getan, und sprech ein mensch ein einig ave Maria und têde mê daz geslecht der sunde an sich, der hette mê getân. dor umb sprichet unser herre daz 'daz weizkorn (en)valle zù der erden und sterbe, so mag då kein frucht werden. [då von] vellet ez aber zû der erden und stirbet [nicht], sô bringet ez vil frucht'. der 35 mensch vellet von den sunden in den fruchten und stirbet in der leide und ergûzet sich an der gnåde und zwifelt in dem glauben und vellet an der liebe. ouch wil die schrift daz alle gude werc sin ein gebet. ich wil ez ouch also, als sie in beder wis getan werden. vastet ein mensch und gibet almüsen und wirt her da midde 40 ûf getragen zû gode . . . . . . . Thômas spricht daz daz gebete nicht ensi dan ein ufstigen zu gode. god spricht daz der ist hoch, der mensch ist neder; und sal dan der mensch uf stigen zu gode, sô mûz her etwaz under sich legen da midde her gehöget werde. her sal under sich legen daz god geschaffen håit und joch die sêle 45 in kreft der werc (die) an den lichnam nicht volnbracht moge(n) werden, als horen und sehen und die fünf sinne, dar midde die sêle an den lichnam vorbunden ist. die sêle mûz sich ziehen an die kreft der were die an den lichnam vollenbracht mogen werden. daz ist bekentenisse und liebe. an den zwein kreften ist die sêle 50 gegozzen von der werlt. sal ich god bekennen, då endarf ich weder augen zû (noch ôren): ez mûz ein ander geistlich bekentenisse sin. sal ich mit gode voreinet werden an der liebe, då endarf ich hende noch fûze zû noch keinerlei ledemèzer; sundern daz sich der mensche vorstelt in allen geschaffenen dingen und vorslecht sich an 55 sime geist allein vor gode und voreint sin geist mit godis geist und werde ein geist mit god, daz ist allein ein war gebet, und wirt in dem gebede allein god beweget zû zwidende alle des menschen begerunge und zû hôrende alsô sin gebet, wan boven (zît) und staid wirket god sine godliche werg allein in mir. 60

'Geist'. in disser wis sal er beden, nicht mit menige der wort noch mit vel sene der bücher, sundern da dir wort gebrichet an dem gebede, daz gebet ist vollenkommen. als ich sehe daz die lüde lesen mit dem munde, sö sehe ich wol daz sie nicht wol lesen enkunnen. sihet ein schüler in daz büch al swigen(d)e, sö sehe ich wol daz her 65

30 unleserlich 41 Thomest 46 dem 55 geschaffende 64 enkunde

lernet. durch zwei dinge allein bedet men mit worten, daz sint prister und gelärte lüde die zü godes dinst getermet sin, daz sie singen und lesen zü köre und då mit erwecken und reizen alle ander lüde zü innike(i)t. zü dem andern måle abe des menschen herz zü ostran... ist, daz sich die andächt samen zü den worten, unde komme(n)t alsö mit der andächt und innikeit vor die wort. solde ich einen menschen räiden den kortesten und den sichersten und den smaghaftig(st)en weg, den god allerschirst und allergernst ..... gezwidet, sö wulde ich eme dit gebet räiden.

75 Uf si(be)n sach mochten we ez bringen wor um daz irlaubt ist daz men die heiligen anbeden solle. der ennenne ich üch nicht mêr wan dri. daz êrste ist, wan die sêle bekennet daz der ûzfloiz godliches lichtes und wolust also ubirklar und kreftig (ist) an sime gespringe, und wan her flüzet üf die obersten kreft der sele vorbaz 80 gegeben wirt den nedersten kreften, die da vorbunden sint (mit dem) lichame, und vorbaz durchgüzet alle de gledemèze des menschen und machet den licham durchschinic — als die schrift spricht daz der gerechten lip sollen lüchten an deme jungsten tage als die sonne - und die sèle daz bekennet daz ez godliche licht und wollust vor-55 blibet an den obersten kreften, und an den nedersten vorleschet ez. und als mer als ein unreinikeit widder godlicher klärheit: so endar sie sich (von) gode an underscheit nicht erbidden von öitmüdikeit und biddet die heiligen daz sie er gebet opphern gode und vor sie bidden. daz ist ein gût gebet, wan van der öitmûdikeit hôchit 90 sich god.

Die ander sach ist daz der ûzstoiz godstehes lichtes und siner sûzikeit also oberklâr und krestig ist daz ez ni kein créatûr inthalden mag. als engel und sêle und alle créatûr gesmelzet wêr ûs einen engel ader ûs ein sêle, sie enmochte widder geziehen mit 95 lobe in god. dor umb heizen die engel hummelsche vogel daz sie god ân underlâz loben mit einr grôzen godsteher wollust in god. also her Moyses schribet daz alle wazzer sliezen ûz dem mere und sliezen widder in daz mere, also slûzet alle godstehe lust ûs alle créatûre und slûzet mit gode widder an god. also ez die sêle sûter-100 lichen bekennet, sô bekennet sie dâ entgegen ir krankeit und entar sich (nicht von) gode bidden und neiget sich zû den heiligen, dâ

<sup>73</sup> weng ..... unleserlich 76 worum 82 durchscherneh 96 kisene

etwaz mechtiges an ist, die auch menschen gewest sin, und biddet sie er zù helfen. ez wêre anders unmogelich daz der mensche ummer torste hulf gesüchen an den heiligen, wan god allein lüterlich milde ist und brêtiste barmherzikeit håd und eme vor gåd des 105 menschen leit dan den menschen selben und sich mer frauwet siner selikeit dan der mensche selber.

Daz dritte ist daz god der èwikeit håt geleget an den menschen. daz ein mensch gein den andern ûfstêt und eme neiget, da midde êrt man god, der mensch wizzez ader nicht, so êret he doch god, 110 und nichein der ez bekennet ennimet sich die ère an, sunder gibet sie gode. daz dit gebet an uns vollenbracht werde des helf uch und mir etc.

# WXIII.

Justorum autem animae in manu dei sunt etc. (Sap. 3, 1), 'Rechter lude sêle sint in der hant godes', wor um spricht her 'in der hant', so eme die sele neger ist? den daz mer inme herzen ist ader daz mir in der sele ist ..... durch dri dinge spricht (her) daz rechter lude (sèle) sint in der hant godis: daz men 5 daz ding allerbest anesehen mac daz men in der hant håit, do sich god inne beschauwet und (dô) mit er spelen moge; daz ander, daz her geschaffen håit die sêle selber an helf aller créature; daz dritte, daz men mit der hant aller kleinlichest vollen(werken) mag und (mit) den vordersten vingern aller kleinlichest getasten mag waz hart 10 ader weich ist. ez sprichet ein krischer meister daz ein borne der wisheit (si) in dissem elende, daz die sêle bekennet von weme sie gemacht ist. men frågete en wie men zû gode mochte kommen. dà sprach her 'bekenne dich selber, so kommest dù zù gode'. daz wort quam also witmère daz men ez vor daz godeshûs schreip. 15 disse bekentenisse hatte vollenkommelichen sente Dvonisius, den men hiz ein wisheit und ein vogel des hummels. her bekant, do er doch ein heide was, alle den louft der sterne und des hummels, und her bekant an den sternen do men unsern hern martirt, do spricht her 'der ein mûz sin, antwer der martir und der werlde 20 zugen ader dem der die nature gemacht hait werret etwaz'. daz

106 dan den dess menschen selben und sich mit mir frauwet 8 hait her selber an sele helff 9 cleucklichen 11 keiser 13 eyn 15 ward? 16 den | dafs 19 am 21 sal zugen

sach her an der sunnen, då her eren schin hatte undergezogen und der mån was XV tage alt und was ful und stûnt bi der sonnen, und dor umb was daz ein zeichen daz die sonne eren schin hat 25 weddergezogen, als unmogelichen als daz ein mensch wis hize ån wisheit ader daz he sö si an den érsten und an den lesten zumåle, dor umb mûst daz wör sin daz unser herre zú dem måle gemartirt wart, und der natúrlich loube was sanctus Dionisius ein orsach siner begerunge zú dem rechten glouben. her håit ouch mêr ge-30 scrieben von der ordenunge der engele wan kein heilige.

Daz ander, daz man mit der hant aller kleinlichest vollenwerken mag, (daz ist) daz god die sêle trûteled an der hant und mit er spelet und daz her sie sô nâhe zû sich genommen hâit daz sie eme nimant genemmen mag. dor umb spricht unser lieber herre 35 selber zû gûden lûden 'wer ûch rûret der rûret den schin miner augen', anderswo spricht her 'waz ir min minsten tút daz háit ir mir getân'. wan men daz haubt slêd, daz erhillet zuhant in alle die gliede, daz ist auch daz gewisseste zeichen an dem menschen daz her mit gode voreinit ist, waz gode smâcheit geschiet, daz sîn 40 herz då midde gerûret wirt von leide als ob her ez selber getan hette, von wem ez geschiet, und daz sin herz alsô sêre gerûrt wirt mit frouden umb allez daz gode zû êren geschiet als ab ez eme selber geschen si und also vele me. (daz der) lude sele sin in der hant godes und nicht er lip, daz ist daz her die sêle an underschet 45 gemacht håit als mit der hant und daz her sie ledige von dissem elende und ere schirmer si.

Daz dritte, daz he selber er lón wil sin alsó her (sie) brácht hát úz dissem elende in daz éwige leben.

Dri dinge mag men prûfen wor um god die sêle gemacht hâit 50 ân underscheit und ân hûlf der créature, nicht enhâit (her) sie gemacht daz sie ein teil siner nâtûre (si), sunder ein nâtûre von (godlichem adel, wan enwêre sie) nicht von godlichem adel, (sû) wêre daz al zû snôde daz her sich entwerf an ein alsô getân créatûre die sich gewandelt, dâ sin godlich licht an bliben mocht ader zumäle vorleschen; daz enfûgit gode nicht, die êrst sach wor um god die sêle selber gemacht hâit daz ist die vollenkommelicheit siner lûter(n) liebe; daz ander ist daz adel der sêle, daz dritte die snôdi-

25 als daß eß 26 so se 35 schen 36 min 38 erkellet 43 die 45 so ledig in 47 en 48 hatte

keit der créaturen; die dri loufe(n)t alle zumåle in einen grunt. hette god kein engel zû hulf genommen zû schessen die sêle, sô mûst her etwaz des engels gebildet haben in der sêle, alse ni kein 60 meinster [der]ein bilde machet ader snidet ader büchstaben schribet. her enmoze (ez) noch der schrift machen die in siner sele begriffen ist; also enmocht ni kein créature gode helfen scheffen die sèle, sie enmûst etlicher wis er bilde lâizen in der sêle, und dô midde ward die sêle gebunden daz sie nommer grözer liebe mochte tragen zû 65 der créature dan zu der andern und must rûwe an er suchen und behagunge eres selbes; wan da von worde die sele unedele und gemenget mit der créaturen. daz die sêle ouch gebunden si zu siner liebe, dor umb hat sie god noch sines selbes bilde gemacht, daz ist nôch siner èwigkeit anme . . . . . nisse und nôch siner 70 wisheit an der vornunft und noch siner gude anme willen. als her sie éwiglichen bekant håit an siner gewalt zû scheffene und an siner wisheit wilch wis her sie scheffen wulde und zu welcher selikeit, daz ist zú siner unmézigen gúde, alsó hát her ez vollenbrácht an der zit. als ich einen bûstabe begriffen habe in miner kunst, 75 also schriebe ich ein wort in daz blat, doch engizen ich (mich) nicht selber in den bûchstaben, sundern ich schribe en nôch dem bilde daz ich an mim herzen bekenne. dor umb enist die sele nicht gemacht von godlicher nature, sundern noch dem bilde der heiligen drivaldikeit, daz sie allein zù gode gebunden si, mit libe an eme so allein rûwe und behagunge sôch. wan von glichenisse enspringet die grôzeste wollust und liebe und behagunge die men an keinen togenden ader werken gehaben mocht in hummelriche ader in erterich. von den andern zwei wie god die sêle leidet und wie her er lon ist, daz ist anderswo geschriben. daz alle disse dinge an 85 uns geschehen des helf uch und mir der vatter der son etc. amen.

#### XXIV.

'Daz hummelriche ist glich eim konnige etc. der sime sone ein wirtschaf machte'. (Matth. 22, 2). Bi disser wirtschaf ist uns bezeichent die ewige selikeit, und selikeit ist froude, wan sich die lide allermeist frauwen an eim dinge, daz (ist) wirtschaf: dor umb ist die ewige fraude und selikeit bezeichent bi der wirtschaft. 5

60 etwafs dafs men 67 wan] vii 69 erer 70 unleserlich 75 bufs stabe 3 ewigen 5 ewigen

disse froude loufet zusammen an vier dingen. daz ein ist war bekentnisse, daz sich d(i)e wêrlichen bekennen die zusammen gehören: daz ander ist eintreichtikeit des willen; daz dritte ist ein ordenunge. daz men iglichen setze noch siner wirdikeit; daz virde genüge der 10 spise, daz men iglichem gebe des sin herz geret. daz sprichet unser herre selber 'alle dinge sin bereit, heizet sie kommen zû der hôchzit'. god ist selber die spise. da von spricht die schrift 'an der offenbåronge diner ère so werde ich gesadet'. daz ouch die stede wit si, daz nimant zù spåde kommen moge, då von sprechen 15 die knecht des konniges 'als dû wilt, her, daz ist geschen, sundern dò sint noch stede'. daz himmelrich ist als wit daz dà nimant zù spåde kommen mag, her envinde stede gnûg, des enist ûf erterich nicht, då begeret ein iglicher mer zu enphån dan her vortienet habe. daz ist durch der èren rum unser unbescheidenheit. aber in dem 20 hummelrich engert men des nicht, då wer eim menschen ein pine daz her mère enphing dan her wert ist, daz ist durch die warheit der bekentenisse. her eneischet ouch nimant daz von eme ist, wan her rechent iclich sich sines (frundes) froude de(i)z sin selbes froude sin, daz ist durch die einunge der liebe.

Zum andern måle sollen wir prûfen in wilcher acht die sollen 25 sin die zû der godlichen êre sollen kommen. daz erste ist daz her schone solle sin, daz andere daz her edel si, daz dritte daz her riche si, daz virde daz her wise si, das funfte daz her starg si, daz seste daz her von eim guden gemute si, daz siebende daz he lange lebe 30 und gesunt st. alle disse sieben dinge sint vollenkommelichen an dem brudegamme, unsem hern Jesu Cristo. da zù jegen sal sin brûd die sêle ouch sieben dinge haben. unser herre Jésus Cristus ist also schone daz sich sonne und man an siner schon vorwundern. dar zûjegen sal sîn brûd (sîn) rein an gedanken an worten und an 35 werken. an sich selben mag sie nicht klår sin, sundern sie ist lûter und er lüchtikeit wirt erlüchtet von unsers hern klärheit, alsô die sonne erlüchtet die tüfe. - Zum andern måle ist unser herre edel: her hait einen vatter in dem hummelrich an mutter und uf dem erterich håd her ein mutter an vatter, und dor umb ist sin adel 40 also wunderlichen daz sin ni kein mensche begrifen mochte, also

<sup>16</sup> zil] sö? 17 kommet ervindet 20 nichte 22 enheisset 23 froudes 24 durch daß ist 30 allen dissen sieben dingen 31 unses 34 und au worten an werken 37 touffe

der prophète sprichet 'wer kan sin gebed wol gereden?' dar zujegen sal sin brûd haben êrwirdikeit, daz sie sich zihe mit ere wirdikeit poben allez daz daz minner ist dan god, daz sie god eren moge als (en) alle êren (mit) tûn und lâizen und lidene, alsô god sines selbes ère suchet an alle sinen werken, daz sie also godes ère 45 sûche an alle eren werken. - Zum dritten måle ist unser herre rich, als die schrift von eme sprichet, daz hummel und erde ist sin und allen créaturen gibet her wesen und leben. dar züjegen sal sin brûd haben friheit, daz sie alle eres herzen sorge sal legen an en, wan daz ist grôze missedrûwe eines menschen der sich zû 50 gode lêzet, daz her fochte daz her vorterbe, daz her god nicht entrûwet, der also oberflozischen milde ist und riche daz her bereider ist zû geben dan wir bereide sin zû nemen. - Daz virde ist sin wisheit, die ist so klår daz sie dorchlüchtet aller herzen grunt, und nicht enist vor sinen ougen vorborgen. dar züjegen sal sin brût 55 alle zit und an allen steden an er zucht und an er hude (sin), wer ein man ober hundert mile und wuste wol allez daz sin frauwe têde, si dorfte wol daz sie sich alsô hûde daz sie sunder schemede dorft vor sin angesicht gen. - Zum funften male ist unser herre starc, wan von eme sin alle dinge und her hâit auch alle werg 60 volnbrächt und alle unse sunde gebezzert und uns behüdet an unser wirdikeit. [sélikeit ist an em.] då zûjegen sal sin brût grôz hoffenunge haben, sie ensal kein anvechtunge haben ader forchte noch krankheit. allez daz sie nicht envormag daz vormag her vollenkommelichen, als die schrift sprichet 'daz dem menschen unmoge- 65 lich ist daz ist gode mogelich'. - Daz seste, daz her von eim guden gemûde ist. dor umb heizet en die schrift ein lam an den ni flecken funden wart nikeines zornes noch räiche. her ist eim iglichen herzen noch siner acht, her kan einen iglichen menschen gehalden nóch sinen seden. dar zûjegen sal sin brût sin senft- 70 mûdig und geduldig, daz sie allez daz virtragen kunne dorch en (daz er hinz ir verhenget). — Daz sibende und daz leste, daz unser herre untôitlich ist, wen anders alle ding pinlich (sint) dorch die forchte des tôides. dar zûjegen sal sin brût haben frilich und frôlich vorzfunge aller dinge die wandelhaftig sin und vorgenglich sin. 75 wan volnkommelicheit der sêle lit an vier dingen. daz êrste, daz

44 mogen 46 suchen 47 ene 61 uns] es 63 noch noch 64 vormag her] her vor 68 raide 72 beste 73 untoitlichen 76 wan] vor

sie nommer só líbes nicht enhabe, ez ensi er alsó líp zú låzene als zu halden, dar an lit vorzigunge allerleigen wollust, daz ander, daz er nommer kein pine só gróze zúkommen enmag die god an 80 sie geleget håjt, sie ensi er also liep alle zû liden also zû vormiden dorch daz i(n)necliche widdergolt siner pine. daz dritte, daz godes gerechtikeit alsó súze sí als sin barmherzikeit an er selber alsó (an) ander(n) lûde(n), wan vil lûde lieben und minnen godes recht an andern luden, und an en selber ist (ez) bitter und swar, unde en-85 bekennen daz nicht, daz god also volnkommen ist an siner gerechtikeit als an siner barmherzikeit. dit smecket wol der prophète dà her spricht 'herre, din orteil sin sûze ober alle honing', dem die orteil und gerecht unsers hern godis nicht ensmeckete(n), der enhait ouch keinen dang zû dem ungemache und zû dem widder-90 måde, wer willichen iz vorhengenisse god(es) lidet, der håit vorziegen sines eigens willen. zû dem virden måle frauwet sich die vollenkommelich sė(le) aller godes gåbe also ser an andern luden als an er selber. daz kommet von lûter liebe und von vorzerunge eres eigen nutzes. von dissen virn dingen wirt die sêle alzumâl 95 getragen ûz er selber und wirt bestediget in gode. des helf ûch und mir der vatter, son, heiliger geist. amen.

## XXV.

Misericordia domini plena est terra etc. (Ps. 32, 6.)

Der konnigk Dåvid spricht 'daz ertrich ist vol barmherzikeit uns(es) hern Jésu Christi'. dor úf spricht sanctus Augustinus 'dor umb ist daz ertrich vol barmherzikeit daz (ez) ist vol jämers 5 und pine, aber in hummelrich enist nicht barmherzikeit dar umb daz då kein pine ist. dor umb spricht ouch konnig Dåvid ein ander wort 'verbo domini celi firmati sunt et spiritu ore eius omnis virtus eorum' (ibid.) 'die hummel sint gestêdiget von der kraft des wortes uns(e)s hern Jésu Christi, von dem geist sines mundes 10 ist der heilige geist'. dor umb kommen disse wort abir zù der hôchzit der heiligen drivaldikeit, wan an dissen worten mag man vorstên die heiligen drivaldikeit; die gewalt des vatters an dem då her spricht daz die hummel gestêdiget sin, die wisheit des sons dô her spricht 'an dem wort des vatters', die gudde des heiligen geistes dô 15 her spricht 'von dem geist sines mundes ist alle er kraft'. dit be-

83 wan — minnen] volkommener lude leben vñ mỹ 90 ir 4 wol 5 ader 10 alle er kraft?

kant sant Paul wol, do her gezucket wart in den dritten hummel und sach so gefan dinge die men nicht vollensprechen mag, und rif mit luder stimme o altitudo diviciarum, o du hoige des richtums, der wisheit und der kunst godes, wie unbegrifelich sin dine urteil und wie gar (un)gruntlich din wege'. disse rede be- 20 zeichent sanctus Augustinus und sprichet 'daz sente Paul gezucket wart in den dritten hummel, daz enbedüdet nicht me wan dri hande bekentenisse an der sêle', daz êrste ist bekentenisse der créature, die men mit den funf sinnen begrifen mag, und alle die dinge die dem menschen kegenwortig sin. dar bekent men god 25 nicht alzumåle an, wan s(in)e grôzen. daz ander bekentenisse ist geistlicher, daz men håit an keinwartikeit, als daz ich einen frünt bekennen ober tûsent mile den ich vor gesehen hette, ich mûz en aber begrifen mit glichenisse, daz ist an den kleidern und an gesteltenisse und an der staid und an der zit, daz ist auch nature. 30 an dissem bekentenisse enmag men en nicht bekennen, men enmag en mit der zit noch mit staid noch mit varbe nicht begrifen, der dritte hummel ist ein lûter geistlich bekentenisse, da die sêle in gezucket wirt von allen keinwortigen lighaftigen dingen. då höret men sunder mittel und bekennet sunder materien, wan do ein rod, 35 daz ist wiz noch swarz noch blå, in dissem lütern bekentenisse bekennet die sêle god genzlich wie her einvaldig ist an der nâtûre und drivaldig an den persônen. von dissem bekentenisse sprichet ouch sanctus Johannes in apocalypsi 'daz licht irlüchtet alle di die in disse werlt kommen', da meinde her die bekentenisse da 40 her zú dem måle an was. daz wort sal men blôiz vorstên, daz nicht god bekennet und alle godliche ding wan alle die die in daz bekentenisse kommen, die werden wirdiglichen erlüchtet, und an nikein ander bekentenisse. der umb spricht her 'alle die in disse werlt kommen'. hetter desse groben wer(h)t gemeint, sô enmocht 45 dit wort nicht wor sin, wan hie ist groz blinde bloz, sundern her meinet die lüter bekentenisse, do her bekante die heiligen drivallikeit, do god daz wort ist an dem beginne und daz wort ist bi gode und god ist daz wort. då von sprichet Augustinus 'hette her icht vorbaz gesprochen, ez enkunde nimant vornemen noch begrifen', 50 dor umb spricht her ouch daz die hummele gestediget sin von dem

34 gezuhet 35 mittel) nit 37 her ein ist 42 bekennet — wan bekente yn alle ding gedlichen an 45 hetten 46 wer bliut wort unsers hern. ouch sprichet her Job daz die hummele gestediget sin ab si von ere gegozzen sin.

Die dinge sal men vorsten an dem hummel, daz her stede 55 und veste ist und rein und behildet alle ding in eme und daz her fruchtsam ist. diss dinge solln sin an dem menschen, der ein hummel sin sal dà got in wonet. daz her si stêde als der hummel stède ist: die schrift sprichet 'waz in den guden menschen kommet daz enwandelt sich nicht, und frundes wille mit frunde ist ein 60 wille mit gode'. god håt obel und gût, lip und leit ist eme al ein, dor umb spricht unser herre 'wilch hûs ist gebûwet úf einen vasten stein daz envillet nicht'. die schrift wil daz zwo mile oder mèr von dem erterich si weder regen ader slöze noch wint, wan ez ist so stille daz men do schribe bûchstaben in stôp ader in sant, sie 65 bleben ganz. då bi mag der mensch merken wi verre her kommen ist von den sunden von gode, der sich noch so lichtlich wandelt und bedrübet, wan ez unmézlichen hôch (ist) von dem erterich an den hummel.

Zum andern måle vinden wir då reinikeit und lûterheit im 70 hummele, als man merken mag an dem wazzer, wan ez drûwe ist, waz men dan dar ober heldet daz enbildet sich nicht, wan ez mit dem erterich ist gemenget, aber wan ez lûter ist, waz man dan dar ober hildet daz bildet sich. also ist ez an dem menschen: die wile her mit erdeschen dingen gemischet ist so enkan her sin 75 reinikeit noch godes lûterkeit nicht erkennen. aber unse reinikeit ist also ein unreinikeit jegen godes lûterheit, als der prophète spricht, hir von spricht sente Bernhart 'wor um bekennet die hant die sonne nicht als die augen, so die sele in allen geleden vollenkommen ist? daz ist dor umb daz die hant nicht also lüter enist 50 als daz ouge, mochte die hant ader (fûz) die sonnen in sich geziegen als daz ouge tût, so bekent die hant ader fûze der sonnen als wol als daz ouge. wor umb ensmeckent den oren nicht suze dinge als wol als dem munt, noch dem munde sûze gesangk und sûze stimme als den oren? dor umb daz er dar zû nicht gefüget enist. 55 wor um enkennet en flèschlich mensche nicht als geistliche ding als ein geistlich mensche túd?' also ist ez zumäle, wer geistlich dinge bekennen und smecken wil mit fleischlichen sinnen, der wirt dick

63 jegen vint wan mer? 64 schop 66 tzu gode 67 vnzelichen (?) vom 73 ez ist 77 wor men 52 die 53 der 57 der vi betrogen. hir vone enwil ich nicht mer sagen, wan ein hedenscher meister spricht daz der gude mensch an halbir zit mit den sunden befangen ist, daz ist in dem släfe: so ensundet die bose mensch 90 noch entüd nicht gudes. also tud der gude mensche, wan ein ding hät her zu vorne, daz ime gude dinge trömen, daz ist ein gröiz zeichen. ein gud mensche, kommet eme aber icht obels vor, do schriget her midde an dem släfe, daz ist ein zeichen daz er wachet. wor umb ist eme aber die liebe dar zu? ime släfe so ist her des 95 unverwunden.

Zû dem dritten màle số begrifet her den hummel und alle ding und behildet sie an em. daz mag der mensch haben von der liebe daz her alle ding an eme entheldet, daz ist frûnt und vigent. frûnde hàt her lip in gode, figende dorch god, und allez daz got 100 geschaffen hâit daz hâit her liep zû gode unserm hern, alsó vil ez god gehôret.

Zû dem virden måle, daz der hummel fruchtbêr ist, (daz ist) daz her hilfet zû allen werken. der hummel wirket mê dan der zimmerman der ein hûs bûwet.

Zû dem funsten mâle ist der hummel ein stûl unsers hern. dâ von spricht die schrift daz der hummel ist sin stûl und die erde ist sin fûzeschemel. ein heindensch meinster spricht, Aristotiles 'enwêr kein hûs noch staid noch materien, so wêr ez alz ein wesen.

#### XXVI.

Vere dominus iste est in loco isto etc. (Gen. 28, 16). Got ist werlichen an disser staid'. daz sprichet Jacob. ist daz uns sone nimmet ein frauwen van dissem lande, so vordrûzet mich des lebens'. und mit dissem wort gap he râid daz men Jacob sant in daz lant do sie ûz geborn was. durch zwo sache. die erste ist daz 5 her do ein hûsfrauwen nemen solde, die ander, daz sin brûder Esau sin vigent was und wulde en irslahen; dem solde her ensliehen.

Egressus Jacob. do her wandert ûz dem lande Bersabee und hatte geeirbêdet daz her mûde was, do leide her einen stein zû sinem houbete und rûwete. do sach her in sime slâfe wû ein 10 leiter stûnde ûf der erden und rêchete an den hummel, und die

SS envil 94 schridet 101 wil 107 ein 109 der rest mir unverständlich: Eyn materien vn scheidet ein wesen daz glich ist ander sele. hier von spricht die sele in dem mynne buche druck nicht in dich also ein waß als ein ingesigel. deß helff vns got mit einander, amen. 11 rechtete

105

engel stiegen úf und abe, und god hatte sich geneiget úf die leiter und he sprach eme zù alsô 'Jácob, dit lant gebe ich dir zù eim erbe, und wil din geslechte mêren alsô den stöip der erden und mannigfaldigen alsô die sternen des hummels unde wil dich b[e]reiden úf daz östen und westen, úf daz sûden und norden. cum vigilasset Jacob. dà Jácob enwacht dà sprach he 'god ist wêrlichen an der staid, und sie ist geheiliget und ist ein porte des hummels und ist wunderlich'. disse rede wil ich geistlichen [be-] duden

Die zwêne die bezeichent lib und sêle, die ein mensch sin und werde(n) zumåle geboren, als jene zwène Esau und Jacob waren zusammen geboren und streden widder einander. Esau bezeichent also vele als itelkeit, daz ist der sich bekommert mit idelen und 25 vorgenglichen dingen. Jacob bedüdet also vele also ein strider und ein segefechter. Bersabee bedûdet alsô vil als unstêdikeit disser werlde. durch disse dinge floch Jacob sinen bruder und daz lant. also ist ez an der sêle, die ist von dem hummel kommen und der lip von der erden, daz ist von vatter und nutter, und striden under 30 einander, der lichnam vichtet widder die sele an und die sele den lichnam, als sente Pauel spricht daz ein strit muz sin zuschen der sêle und dem libe. die sêle begeret êwige dinge und der lip vorgenglich ding. dor umb mûz die sèle flihen von allen vorgenglichen dingen und von wollust, wan Basilius spricht 'daz ist vollenkom-35 menheit daz ein mensche aller dinge nicht enachtet die god nicht ensin', daz sal he leren an vier dingen: daz erste, daz her nicht enachtet aller vorgenglichen dinge; daz ander ideler êre, daz her siner ère nicht mê enachtet dan eines andern; daz dritte ist wollust. bi dissen drin leret men daz men kommet zû dem vierden, daz her 40 sines selbes nicht enachtet, als kommet die sêle zû einer rûwe und slêfet ûf dem steine und sihet die leitern stên ûf der erde mit eime ende, und mit dem andern ende ritret sie den hummel, und sihet dan den hummel uffen und god geneiget uf die leitern und sihet die engel iff und abe.

Die leiter bezeichent genzlich die sele, die mit den nedersten kreften r\u00fcret daz erterich — daz ist in den kreften die voreinet sint mit den funf sinnen und dem libe daz leben geben, dar midde wirt sie unedele — und mit den obersten kreften r\u00fcret sie den

<sup>16</sup> osten und westen] erste 21 libe 39 dren 42 hummele 43 die] der

hummel, då von bekennet si hummelsche ding, hir von spricht ein meister daz die sêle ein mittel ist zuschen gode und den crêa- 50 tûren, wan sie ist besatzt an dem beginnen und an dem ende des obersten und rüret daz niderste. dor umb loufen die engel ûf und abe, die sie bewaren, wan sie noch ist also an eime (slåfe). alz daz god wirket an den nedersten dingen daz hât her zû dem êrsten gebrocht an die obersten. daz sprichet Dyonislus 'alle bilde ader 55 glichenisse håt her erst gebrocht und gedrucket an die nedersten engele, und werden also gebrocht und gedrucket an die créature, also ein gut meinster sin kunst die her am herzen begrifet, und snidet an ein hulz ader målet an ein tüch ader an ein want, also drucken die engel godes licht und sinen tröst an die sêle, und die 60 sèle sihet den hummel uffen und sihet wi sich god an die leitern geneiget håid. daz ich nú sprechen wil, daz ist wêrlich wåre und ist ein wunderlich wort, und enweiz nicht vele lude, daz nommer créature der sèle smecket noch wollust gibet. daz (ein) mensche ez ader nicht ez ist doch werlichen war. ez ensach mannig 65 mensche ni Rôme und ist doch Rôme, und vil wonders ist zû Paris daz mannig mensch noch ni gesach und ist doch do. dor umb hatte sich god geneiget an die leitern daz alle die wollust die die sêle hâit an den crèaturen die ensmecken (er) nommer, inwêr (god) da(r) in. wanne die sêle dit wêrlichen erkennet, sô entfallen und 70 vornichtigen ir alle creaturen. dor umb spricht auch her Jacob do her entwachete von dem slaife 'got ist werlichen an disser staidt und ich enwuste es nicht', do her Jacob entwacht, do entfielen eme alle sin créaturen, und bekente god allein. also ist ez genzlichen an der sêle. die wile sie ist an dem slafe so dinen er 75 die engel und sie bedarf der créature hulf nicht. wan sie aber entwachet und zû dem wâren bekentenisse godes kommet, sô tribet sie die engel von ir und enmag der créaturen dinst nicht mê geliden und begrifet sich mit gode allein. der um sprichet her daz man den nuz besehe durch die schalen biz ûf den kern, daz wir god 80 bekennen vor allen dingen des helf uch und mir der vatter, der son und der heilige geist. amen.

55 den 57 der 58 im? 61 suchet wy 64 die 73 entfielen entwachtent 80 nutz Die vorstehenden predigten des meister Eckart sind folgenden zwei bisher unbenutzten sammlungen entnommen:

1) O, die pergamenths. Laud. Misc. 479 in octav der Bodleiana aus dem ende des 14 jhs. enthält auf bl. 5°—114° unter der überschrift 'dit buchelin heizit ein paradis der fornuftigin sele' eine in zwei bücher zu 31 und 33 predigten geteilte sammlung von 64 deutschen predigten, deren verfaßer in einer auf bl. 1°—5° vorausgehenden kurzen inhaltsübersicht des ganzen genannt werden. das ganze ist von einer hand geschrieben. die hs. entstammt, wie viele andere manuscripte der Laudschen bibliothek, dem Carthäuserkloster bei Mainz'. es dürfte der anordnung der sammlung, deren entstehung auf Erfurt hinzuweisen scheint und die wir wol dem anschliches princip zu grunde liegen, da eine scheidung der predigten nach den einzelnen verfaßern nicht statt hat.

Die hs. bietet von den oben abgedruckten predigten nr 1-XX, die sich in folgender weise in der hs. verteilt finden:

| I = nr         | I, 1, fol. | 5ª              | XI = ni | · 11,15, fol. | 85*  |
|----------------|------------|-----------------|---------|---------------|------|
| 11 =           | ,, 4 ,,    | 10 <sup>n</sup> |         | ,, 16 ,,      |      |
| III =          | ,, 8 ,,    | 17"             | XIII =  | ,, 18 ,,      | 90ª  |
| IV =           | ,, 10 ,,   | 20ª             | XIV ==  | ,, 19 ,,      |      |
| V ==           | ., 15 ,,   | 28 <sup>b</sup> | xv =    | ,, 20 ,,      |      |
| VI =           | ,, 16 ,,   | $30^{\rm b}$    | XVI =   | ,, 24 ,,      |      |
| VII =          | " 26 "     | 49ª             | XVII =  | ,, 26 ,,      | 100° |
| VIII =         | ,, 27 ,,   | 50°             | XVIII = | ,, 27 "       | 101ª |
| IX =           | II, 6 ,,   | 68 <sup>b</sup> | XIX =   | " 29 "        | 102ª |
| $\mathbf{x} =$ | ,, 11 ,,   | 76ª             | XX =    | ,, 30 ,,      | 104* |
|                |            |                 |         |               |      |

aufserdem enthält die hs. noch 11 weitere, bereits bekannte predigten Eckarts. es fallen nämlich zusammen

| r | I, 19 | und | Pfeiffer | 72 | II, | 2  | und | Pfeiffer | 84        |
|---|-------|-----|----------|----|-----|----|-----|----------|-----------|
|   | ,, 20 | ,,  | "        | 35 | ,,  | 3  | **  | ,,       | <b>52</b> |
|   | ,, 21 | 77  | ,,       | 31 | ,,  | 5  | ,,  | ,,       | 45        |
|   | ., 22 | ,,  | ,,       | 79 | **  | 17 | ,,  | ,,       | 62        |
|   | ,, 24 | ,,  | ,,       | 32 | ,,  | 28 | ,,  | ,,       | 97.       |
|   | ,, 28 | ,,  | ,,       | 41 |     |    |     |          |           |
|   |       |     |          |    |     |    |     |          |           |

ein abdruck aller dieser stücke erschien nicht gerechtfertigt, obschon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fol. 65a am rande 'diess buche ist der Carthuser by Mentz'. fol. 114b 'iste liber pertinet ad domum montis sancti Michaelis prope Magunciam ordinis carthusieusium'.

die abweichungen von dem bei Pfeiffer gedruckten texte durchgängig nicht unbedeutend sind, indem einige predigten ganz umgearbeitet, teils verkurzt, teils erweitert auftreten, so namentlich nr I, 19. II, 3 und 17. nr 1, 28 gibt sich selbst durch die einführung eines neuen absatzes mit 'ein phaphe sprach zu meister Eckarde' etc. als überarbeitung zu erkennen. als probe, wie sehr die predigten in den verschiedenen recensionen im umfang differieren, kann das zweite stück unserer sammlung dienen, dessen aufang sich mit Pf. 29 deckt, während der gröste teil der predigt hier neu erscheint. anderwärts geht die verschiedenheit bis zu völliger zerstörung der ursprünglichen disposition, so dass kaum noch das alte gerippe bestehen bleibt. welche von beiden recensionen im einzelnen den vorzug verdiene ist mit unsern kritischen hülfsmitteln nicht zu entscheiden. im allgemeinen ist unserer hs. was behandlung des textes anlangt kein großes lob zu spenden: sie gibt vielfach, wie der erste blick beim lesen zeigt und die vergleichung der Pfeifferschen texte oft bestätigt, mehr auszüge als würkliche ausführung, sie zieht nur die wichtigsten grundgedanken mit übergehung der mittelglieder aus oder geht gar wie in nr VIII so weit nur die aufsersten umrifse, die disposition des ganzen zu zeichnen.

Die übrigen 33 predigten der hs. verteilen sich auf folgende zwölf verfaßer, von denen nur wenige uns bereits bekannt sind:

Florencius von Utrecht der lesemeister 1, 2. 31. II, 32.

Meister Hane der carmellita 1, 3. 30. II, 23.

Johann Franke I, 5. 7. 18. 29. II, 4.

Thomas von Apolda I. 6.

Eckart Rube der lesemeister in prediger ordine I, 9. 23. II, 1. 13. 14. 33.

Bruder Erbe der prediger und lesemeister I, 11.

Gisilher von Slatheim lector I, 12. 14. 25. II, 8. 10.

Hermann von Loveia lector I, 13. 17. II, 9.

Albracht von Driforte der lesemeister II, 7. 22.

Helwic von Germar, der lesemeister was zu Erforte II, 12. 21.

Sente Dyonisius (!) II, 25.

Homes a biglow in befins myp. 1, 218

Ein barfuzzin lesemeister II, 31.

Die verfafser der predigten schliefsen sich in ihrer ganzen darstellung eng an Eckart an, und sind wenn nicht alle doch grofsenteils als unmittelbare schüler dieses letztern zu betrachten. näher kann auf diesen punkt hier nicht eingegangen werden.

Z. f. D. A. neue folge III.

- C, die papierhs. MS. theol. 4°. 94 der königl. landesbibliothek zu Cassel vom jahre 1470 enthält:
- 1. bl. 1° 60° eine sammlung lateinischer predigtentwürfe und den anfang einer deutschen bearbeitung eines solchen; am schlufs: 'Et sie est finis per Hinricum Eymbich'.
- 2. bl. 64' 293' eine umfängliche sammlung deutscher predigten ohne besondern wert und erst späterer zeit entstammend; als verfaßer (oder nur schreiber?) nennt sich am ende Philipp Babinhusen, der wie eine der hs. beigelegte notiz eines herrn RCruel bemerkt, wahrscheinlich das pfarramt an der Peterskirche zu Fritzlar bekleidete, aus welcher das ms. herstammt.
- 3. bl. 293° 308° folgen von derselben hand wie die vorigen geschrieben noch zehn predigten ohne überschrift oder nennung des verfassers. doch trage ich kein bedenken dieselben mit hrn Cruel sämmtlich meister Eckart in dessen leicht kenntlicher manier sie geschrieben sind, beizulegen, da drei derselben, die erste, vierte und sechste. auch bei Pfeiffer unter nr 75. 108 und 45 erscheinen, die dritte aber mit der durch die Oxforder hs. als Eckardisch beglaubigten predigt nr I unserer sammlung übereinkommt. die hier mitgeteilten sechs prediaten stehn auf bl. 293°. 296°. 301°. 304°. 306°. 307° der hs. sie gewinnen ein besonderes interesse für die geschichte der überlieferung Eckardischer werke in späterer zeit dadurch, dass wir in ihnen ohne zweifel einen teil des originals des tractats von der sêle werdikeit und eigenschaft bei Pfeiffer 394ff zu erkennen haben, in welchem eine ganze reihe con gedanken, ja zum teil langere stellen, besonders aus nr XXII, XXIV, XXVI, in wörtlicher übereinstimmung wiederkehren, indem auch dieser tractat, der nur in der späten Melker papierhs, a enthalten ist, wie sicher noch eine menge anderer durch zusammenstellung von auszügen aus ältern predigten seine entstehung fand, die texte dieser hs. haben im ganzen weniger durch verkurzung gelitten als die von O; dagegen ist der zusammenhang öfter durch sinnlose schreibfehler gestört.

Was den hier gebotenen text anbetrifft, so beschränken sich die abweichungen von den hss. auf die entfernung der störenden auswüchse der spätern orthographie, dh. die regelung der schreibung in bezug auf z und s, c und k, f und ff usw. größere abweichungen sind unter dem texte angezeigt, ergänzungen sind (mit ausnahme von ur 1, wo (—) die nur in O, [—] die nur in C vorhandenen stücke bezeichnet) dirch runde, zu tilgende worte oder buchstaben

durch eckige klammern angedeutet worden. die überschriften der predigten 1-XX sind dem in O vorausgehenden inhaltsverzeichnis entlehnt.

Leipzig.

E. SIEVERS.

PREDIGTENTWÜRFE. ... halfry 16, 466

[bl. 1°] Daz heilige gotifwort da mit di zuelfboten bihcten di heidin | un di judin daz . . . what un whicirnd an den feligin . daz hat | di crat fwa ez irhillit zu gihorde d'leute daz ez den funde' | fcrechit von d' ewigin wize di ez I kundit . dar an manit unf. f. iacob vn fpher Eftote facto v 7 n au. " fwer dar an wndin wirt | 5 uirsehe sihc des lones des sihc rude . f. pau do er sp'h. Repoita est mihi | co i' a r m d i il d. iui. Nu mchit er nennit einin rehtin rihte' | un finen tac . daz ift d' dac fo unf' h're zu girihte cumit wr | alle di . di d' wlit girde volle heihent mit ir willen un mit ir ! wkin vii sineu gibot uirfmehint fo fi foldin got horin . . . . | dan 10 von . de da . fibhcet deu ferift . dief illa. d. ire di Mer von dem | rihte' fohe' Ewangim Cui' uentilab'm I manu ei' 7 pgabit aream fuā 7 cggabit tticu i horreu fuum paleaf obu ig iex . di tage di wir nu lebin hat unf got zu uriger walunge geben daz wir | virdinen di helle od' daz himilrihce . dar übe fp'hcy . f. pau | Ecce nc 15 tp' ac ec nc .d. fal. un fp'hcet d' wiffag Effayaf grite dinn dum | lueniri potef luo e .d. ppe e. Suvenne wir danne gilovslin | an unf zil un unf d' tot hin houhit fo nimet got in fi | ne giwalt ob er unf wolle uirlifen od' behalten . Want da | er rehtir rihter ift , fo tut er niht giwalt de tieuil an de | heinem de sineu bosin who uirdap- 20 nit . er let ovhc niman vz | d' in hat giminn un giwrhtit . Nu fint trig' hande fun | de di fint an unf'n gidancin an worten vñ

I 5 Estote autem factores verbi et non auditores tantum Jac. 1,22 Reposita est mihi corona iustitiae, quam reddet mihi dominus in illa die justus 12 Cuius ventilabrum' in manu eius, et purgabit aream suam et congregabit triticum in horreum suum, paleas autem comburet igui inextinguibili Luc. 3,17 15 Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis 2 Cor. 6,2 16 Quaerite dominum dum inveniri potest, invocate com dum prope est Isai. 55,6

wchin . von | den gidancin foher . D. Iniqtate . f. a . i . c. von de wten | fph got . de oi ubo oc. von de whein . Discedite a me | 25 oef oparii iiqi . Ite diabol Ecce ho q opa ei cu eo . Nu ift | d' uil leidir di nit bignugit fundin von gi gidancin | vii worten , fi breftin vz an deu who un zihint mit in | di wolgiftundin obe fi von bofin bilde niht wrden virkerit . von den . quid got qui fcandalizauit un9 de pufillif iftif q i me credt . 7 ceta

irbarmede vnferf h'rin hat | vil lange vert'agen . vn ufgihab de flac den wir nu alliwil mit den meinte | gwng haben . Nu fp'htet er üf zu dur de müt fienef wiffagen Mihcee. Ple | Min . . . . waz 5 han ich dir gidan . An de angengi d' funi hezit er unf fin leut. vñ gt uf damid daz er niht ungnediclihce mit unf degidingin wil obe wir wollen | . . . n. Er spheit also Q'd fe t'. Waz ih dir gidan. warübe hast du mih uirlahzin . waz | . . . st du mir ungihorsā . Responde in . vil liben da ift unf gibreften . da ift un | . . . . w 10 Gozer gnad manit er manet unf mit difem wort. Q'a eduxi te | de t'ra egip. vz der vinfter dirre werlt von d' giuancniffe def diuvelf. damite | hat er unf irlozt . un hat uf braht i admirabile lum fuu. q e ministiis his q p | Put i agone ctaminis, vil liben vns h're hat uf giwarnot. e. er ziungist mit unf zi | ge . Nu feh iver iglih 15 waz er danne zu antwrtenne haben muge . fo wir de | einift uor gode giftan. Def ensih ili zu meine teil i mine h'een niht waz daz fin | . . . . . hat unf fo manhe gut befeeinit . daz wir neheine giuellege antwrd | haben mogen vnd in . fole fuu fac oriri fr bo 7 ma. 7 plū fr itof 7 i itof. 7 det nob | efcam in tempore oportuno . In 20 alleme finë rihtu giruht giruht er durhe unf zi werden paup | . . . .

23 [David] Iniquitatem si aspexi in corde meo, non exaudiet dominus 24 Omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die iudicii Matth. 12,36 24 Discedite a me, qui operamini iniquitatem Matth. 7,23 28 Qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt etc. Matth. 15,6

Il 1 Popule meus, quid feci tibi, aut quid molestus fni tibi faut in quo contristavi te]? responde mihi Mich, 6,3 10 Quia eduxi te de terra Aegypti 12 Qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum 1 18 Qui solem suum oriri facit super bonos et malos, et pluit super iustos et iniustos Matth. 5,45 Et tu das escam illorum in tempore' opportuno Ps. 144.5

. . der gete hirt . vnf h'ro ko i dirre werlte . wfe cu roufene daz fcafp daz | di wolve gezaccit hedtin , daz uant er uū drug es widis uf sienen afc | zu d' gnozscaft d' heiligin engele mit den arbeitin finef dodif an de | ... er def heiligin ccif. Oblate e da ipe uoluit 7 peata nra ipe por. Luit q ho | .... n rapuit it exfoluebat. 25 Mit allen fienen arbeiden cofde er niht uvan daz er uf | daz irwrbe daz wir gotef fin obe wir felb wollen also da gescribin stet | . . . . . .... vnd andirswa. Narrabo bon fribo eritif f. dar zu spheit .f. iohannef. Qod q auto receput ded eif p .f. d. fieri. Da wider ful wir | . . . . alle gilihe qd retbuā dho p o q .r. m. calice fal. ac. vil 30 liben ir | [bl. 2°] fullen fin gihorfa daz er fine gnade uon eu niht ker. Alfo d' | wiffage gifprohein hat. Abfeonda facie mea ab eif 7 of fu . . | .o. . . fubt . . . ancia gcie mee T aparruit atq exitu opaeon p | ducet . Nu habit ir u!5 augen deu zehhen g. got vnfers h'rin die aht | felicheit deu .vi. werh de' heiligin irbarmh . . . Nu uolger de 35 radte def | dauid da er iv zu fphcit. Intite .p. ei° i ofes. Alfa er fprehce . Ir | ften vor de burgidor def hilifein kungef. nu ftet nit lengir dauor. d' die | uil un di fynen werbint dar umb daz si eu zu gifpingin . vn iu in d' g . . . | flahin vor de burgidor. Nu mvgit ir fphein daz burgidor ift bifpan . . . | wa fvlin wir komen in. Daz 40 fagin wir eu. Diu furburge flizzent fih uf | foenne ir wolt. Durh. deu uurburg folin wir chom at portă q respicit ad | oriente . 7 e intelligencia 7 agnicio dei . Er at Intite portaf welhiz | deu mangen dor . da man hin durh fol at ianua regni Daz ift d' funder | wa . uolletan bihte . vii euvig intebede von den funden. Reht glonbe 45 rehten whein . deu heilige zuuersicht die wareu gotes minne. Has portaf | diligit . diligit dnf fr oia tab iacob. Der dahin cumit der mag urolih | cin. Et ecce uenio at te q amaui q qfiui q fep optaui Pecca ft | ftut aditu ab hif portif. Nu mogit ir ane zwiuel fin obe ir juhe wolt | bikeren. D' heilige wiffag gibit fih felben . iv zv bild 50 an d' ftat da er quit | Dixi olitebor aduerfu me i justitiam m. duo t. re îpte .p. mei pro hac orabit ad te | oif fcf î tpe opor C'm magna

24 Oblatus est quia ipse voluit... et peccata nostra ipse portavit Isai. 53,7 29 Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios dei fieri Joh. 1,12 30 Quid retribuam domino pro omnibus quae retribuit mihi: calicem salutaris accipiam Ps. 115,3.4 32 Abscondam faciem meam ab eis Deut. 32,20 36 Introite portas eius in confessione Ps. 99,4 47 Diligit dominus super omnia tabernacula Jacob Ps. 86,2 51 Dixi confitebor adversum me iniustitiam meam domino: et tu remisisti impietatem peccati mei. pro hac orabit ad te omnis sanctus in tempore opportuno Ps. 31,5. 6

mltidudo di oi Daz nieman fo ubil tuot | ifde wde geheiligit . vil lieb lute nu get Zubihte deu biht ift daz un . . . . . ! d' funden 55 mit de heildrance war gnert uon de dode. S. Maria magdalena | vii S. petš vii d' feahher . vii wer niheiner mifte god? fwi fundec . . | Poft onef abhomacioef tuaf reut'e ad me dicit dnf. Festinate. qa se curis | at radice arboris posita est.

#### 111.

[bl. 2h] Uenite filii au. me timorem domini docebo vos. Nu horet uil liben Mit wi | fvzer ftime . vn willen vn welheer lidunge . vnf wid' lady | in fin rihce unf' himilifcer uater. welhe zufersicht er | unf gibit an finen gnaden. obe wir unf nienen fumen an | 5 d' riwe. Virfumen ab' wir unf in difem curcen zite daz wir | di funden niht giruvin fo virdapnet er unf zijungift | an d' uorhtliheer uirdeilunge def inngiftin urteilef | fo er zu fpriheet alfuf. Nescio q sitif . discedite a me q opamini | iniquitate Swer in eini carcher giuangin lit . der fpait da . . . | niht fienif gutif ernlofe den 10 lip von den engiftliheim ungi | mahee. Alf ift ovhe , fo ez an den dot get . fo gebe d' man uilg'ne | uñ lehin vā alliz fin . . . . gut daz er fihe irlofte . . . . | dem dode ift daz alfo N . . . . wlcher alfo. Nu fwhowent wi to | riht daz ift d' da uor iht gihaltit erne gebe ez ane . . . . de vmbe di wnne def ewigyn tagyf . d' niem mit dehei 15 . . . . . . virfalwet wirt von de da giffhein hat M . . . . de . . . . | .f. . . . . Dane mahe nehein naht fin . da d ware Got | gifehin wirt alfolihe er ift i t'ra uiuentiū, vil....

57 Post omnes abominationes tuas Ez. 16, 32 Revertere ad me, dicit dominus Jer. 3,1 — Jam enim securis ad radicem arborum posita est Matth. 3,10 Luc. 3,9

Ill 1 Venite filii, audite me: timorem domini docebo vos Ps. 33,12 Nunquam novi vos: discedite a me qui operamini iniquitatem Matth. 7,23

Zwei pergamentblätter von einer hand des angehenden 12 jahrhunderts am schlufse der Klosterneuburger hs. nr 1118, 8° saec XI. sie enthält die predigten des heil. Augustinus.

Das cursiv gedruckte ist ergänzung von abgeriebenen nahezu unleserlich gewordenen stellen.

Wien, 20 december 1869.

J. M. WAGNER.

# DE PROCINCTY ROMANAE MILICIAE.

Quoniam, ut in initio fatus sum, neminem plura conuenit scire quam regem, post hçc panca scripta quç licet non luculento fideli tamen sermone prolata sunt, addidi etiam quçdam capitula excerpta de cuiusdam Flauii Vegeti Renati opusculo de procinctu militie Romanç, qualiter apud eos tyrones exercebantur, ut eui-5 denter patescat non multitudine multorum populorum sed ingenio et exercitio fortium et electorum uirorum dei auxilio uictoriam ministrari. Explicit prologus. Incipit liber.

ī

Ouod Romani exercitio armorum numerosiores 10 et fortiores se superauerint. Romani universum pene orbem sibi subicientes non multitudine populorum exercitusque plurimi sed ingenio et exercitio pugnandi quo cotidie exercebantur uictores extiterunt. Nam ad multitudinem Gallorum comparati paucissimi uisi sunt, ad proceritatem quoque Germanorum pusilli 15 et modici sunt estimati. Hispani uero et numerositate et corporis enormitate uiribusque prestantiores semper fuere. Quid uero de Affrorum dolositate et dinitiarum potentia, quibus semper inferiores fuere? quid etiam de prudentia Grecorum artibusque dicendum est, quibus semper impares extiterunt? Sed hec omnia uicit usus 20 et assiduitas exercitii militum sollertium, qui cotidiano exercitio instituebantur. Quod enim bene discitur felicius leuiusque peragitur, nam paucitas bellantium exercitata ad pugnam proficit ad uictoriam, multitudo uero indocta eneruiter cadit in mortem. Ideoque probati et docti dirigebantur ad pugnam et quibus pudoris erat 25 terga dare hostibus et uictoriam laudabiliter adquirebant.

H.

De quibus plagis mundi milites colligebant. Sed quoniam et gens gentem bello et prudentia precedit, dicendum est,

<sup>1</sup> inmitis factus cod. initio fatus verb. Marx 8 hieran schliefsen sich durch Capitula eingeleitet die überschriften der absätze die ich hier fortlafse 10 Vegeti epit. rei milit. 1 c. 1 28 maxime legere solebant heifst es dafür in den capiteln. Veget. epit. 1 c. 2

1. 4

unde optimi milites legebantur. Gentes nanque uicine solis ardoribus sapientia callent minusque sanguinis habent et ideo timidiores existunt. At contra qui septentrionem incolunt minus sapiunt sed fortiores sunt animo. Ideoque optimi milites ex temperatis regionibus delegebantur, quia pericula per prudentiam deuitarent et per audatiam in hostes insilirent.

#### III.

Cuius aetatis tyrones eligebantur. Legebantur autem et assignabantur apud antiquos milites incipiente pubertate: 10 quod et hodie seruatur, ut uidelicet pueri et adholescentes in domibus principum nutriantur, quatinus dura et aduersa tollerare discant, famesque et frigora caloresque solis sufferre. Nam si hec aetas absque exercitio et disciplina preterierit, statim corpus pigrescit. Vnde et uulgaricum prouerbium ac nostris familiare 15 est quod dicitur: in pube posse fieri equitem, maioris uero actatis aut uix aut numquam. Omnis nanique disciplina que ab incunte aetate discitur fortius tenetur, quoniam quasi naturaliter cum ipsa etate crescit, simulque quod in talibus actatibus uoluptas delectationi adest. Melius quippe est ut exercitatus adolescens actatem 20 nondum aduenisse pugnandi causetur, quam doleat preterisse. Ideogue antiqui tyrones omnimodis instituebantur, ut quod bene nossent magis delectarentur efficere, quam terrerentur arripere.

# IV.

Quod multi ex uultu et positione corporis eli25 gebantur. Ex ipsa etiam forma corporis et uultu eligebantur
magis quam proceritate, quod non tantum in hominibus uerum
etiam in equis canibus et accipitribus diuersi generis consideratur.
Adtenduntur namque a gnaris singula menbra oculi caput ceruix
uenter crura pedes et reliqua menbra. Et si in mutis animantibus
30 ea considerantur, quanto magis in homine id perpendendum est,
qui pro libertate pro uita regis pro patrie defensione contra inimicos certare debet? Adolescens ergo qui duellio disponendus est
eligi debet uigilantibus oculis et uegetis erecta ceruice lato pectore

<sup>8</sup> Veget. epit. 1 c. 4 14 pigressit c a nostris c 20 pugnandi fehlt, aus Vegetius ergänzt 24 magis quam ex proceritate wird in den capit. In hinzugefügt. Veget. epit. 1 c. 5—7 32 debetur c

humeris musculosis brachiis longioribus uentre modico ualentibus digitis cruribus exilioribus pedibus non nimia carne obsessis sed neruorum duritia solidis. Quod si et magnitudo affuerit his congruens electum militem demonstrabunt. Si autem supra dicta signa habuerit, de magnitudine magnopere non curabitur. Nam 5 Tydeus minor quidem corporis exiguitate fortiorque armis fuisse dicitur. Sed et Dauid modicus Goliath gigantem peremit. Eligebantur etiam quarumdam artium sectatores et quarumdam repudiabantur. Nam piscatores et aucupes et hos qui opera ginyecea sectabantur longe a militia propellendos censebant. Venatores uero 10 ceruorum aprorumque et ursorum necnon et fabros ferrarios carpentarios etiam et macellarios militig asscribebant, quoniam his maior duritia et firmitas corporis exercitiumque durius inesse uidetur.

#### V

Qualiter ad gradum et cursum exercebantur. 15 Exercebantur etiam tyrones ad gradum militarem ut ordinem seruarent gradientes celeriter que et equaliter incedere discerent. Nam si passim dispersus et diuisus pergit exercitus periculum sepe incurrit grauissimum. Vnde necesse est ut aequaliter incedere discentes uno parique impetu in hostem irruant. Ad cursum etiam 20 exercebantur tyrones ut maiore impetu in aduersarios insilientes ipso rapido cursu eos terrerent, loca etiam oportuna citius preoccuparent, hostesque id facere nitentes preuenirent. Cum uero necessitas exegisset, quod in euentu belli frequentius fit, aduersariorum castra citius explorarent uelociusque redeuntes renuntiarent. 25 Necnon ut fugientium hostium terga celerrime insequentes eos morti uel captiuitati addicerent. Ad saltum etiam instituebantur, quo facilius fossas uel quicquid impedimenti euenire possit transilientes excederent. Sed et hostibus saltu magnum terrorem incutiebant, quos ipso impetu ante precipites dabant, quam se 30 cauere ab ictibus possent.

### VI.

Qualiter ad usum natandi exercebantur. Ad usum quoque natandi milites instituebantur. Nam campum Martium qui

3 solidos c 4 congrueris c 8 repudiebantur c 15 Feget. epit. I c. 9 27 saltu c 33 Feget. epit. I c. 10

11 %

proximus est fluuio Tyberi ad exercitia bellica delegerunt, in quo iuuenes exercitium armorum discerent. Post exercitia uero uaria quibus se sudoribus et puluere inficiebant in flumine Tyberi aestiuo tempore lauabantur in quo et puluerem et sudores lauantes etiam 5 labores et lassitudines aque commoditate temperabant, sicque assiduitate lauandi usum etiam natandi discebant. Nam quod usus natandi sit pernecessarius frequentibus indiciis experimur. Nam et fugiens exercitus et insequens natare sepius compellitur. Neque enim flumina semper pontibus transcuntur. Solent etiam torrentes subitis imbribus nimium excrescere. Ideoque Romani talia pericula precauentes exercitio militari milites instituebant.

#### VI.

Qualiter cum scutis uimineis et claua exercebantur. Solebant etiam singuli milites singulos palos in terram 15 figere, ita ut nutare non possent et eminerent senis pedibus id est staturam hominis mediocri. Contra hunc palum ueniebat tyro quasi contra hostem cum crate ad similitudinem scuti rotunda ex uimine facta que habebat duplum ponderis quam scutum puplicum, tenens manu dextera clauam ligneam similiter maioris ponde-20 ris quam gladius uerus haberet. Sicque contra ipsum palum quasi contra inimicum consurgebat nunc caput nunc faciem uulnerando, nunc uero uentrem lateraque pungendo nunc poplites aut crura Et ita assultans insiliebat resiliebat subsiliebat. qua exercitatione illud permaxime observabatur, ne miles in-25 ferens plagam aut insiliens uel resiliens siue subsiliens ipse in parte aliqua pateret ad uulnus. Idcirco autem cratis et claua maioris erant ponderis, ut in granibus et lusoriis armis assuescerent leuia et uera arma delectabilius adtractare.

#### VII.

Quod non cesim sed punctim ferire docebantur. Docebantur etiam non cesim sed punctim ferire: quodque ideo faciebant, quia periculosiorem infert plagam punctio quam cesio Simulque qui cesim ferit non adeo ossuum duritiam uel lorice soliditatem penetrat, at uero punctio duabus untiis adacta sepe mor-

9 transcuntes verb. transcuntur c 13 ad palos fiigen die capitel hinzu. Veget. epit. 1 c. 11 30 Veget. epit. 1 c. 12 31 ponctim verb. punctim c 32 infret c 34 Aut e talis efficitur. Punctio etiam toto nisu corporis infertur, caesio uero elaeuatione solius dexterae fit et latus ferientis denudat inimicoque ad perfodiendum patescit.

#### VIII.

Qualiter ad missilia iacienda exercebantur. 5 Instituebantur etiam tyrones ad missibilia iacienda. Nam hastilia maioris ponderis quam uera futura essent iacula in eundem palum a tyronibus dirigebantur. In quo illud maxime campidoctor adtendebat, ut fortiter hastile dirigeretur crispanti hasta, quod indicium est uirium et aut ipsum palum infigeret aut iuxta ipsum. Tali 10 namque exercitio et uirtus lacertis accrescit et iaculandi peritia adquiritur.

# IX.

· )

Qualiter ad sagittas iaciendas tyrones exercebantur. Similiter quos aptiores et industriores nouerant arcubus 15 et sagittis lusoriis ad ipsos exercebant palos. In qua exercitatione id magistri adtendebant, ut arcum scienter ac et pleniter tenerent ut sinistra fixa esset, ut dextera cum ratione duceretur, ut oculus et animus pariter adintenderent quod feriendum erat rectumque sagittarent. Quantum autem sagittarii utilitatis in prelio faciant 20 probatur plurimis exemplis.

#### X.

Qualiter ad fundibala exercebantur. Ad lapides etiam e fundis iaciendos instituendos tyrones optimum iudicabant. Qui uidelicet ictus quam sit utilis dirigentibus quantumque peri-25 culosus quibus dirigitur et Dauid expertus est et Goliath quem uno lapide deiecit. Et certe fundam portare nullius est ponderis et sepe exercitus in saxosis deueniens locis si funditores peritos habeat magnam stragem de hostibus facere potest, presertim cum neque cassis neque lorica uim uenientis lapidis differre queat et ante pro-30 stratus iaceat inimicus quam sanguis uideatur effusus.

2 dextera c 5 missibilia in den capiteln. Veget. epit. I c. 14
9 hasti c 14 docebantur in den capiteln. Veget. epit. 1 c. 15
18 aut c ut
Veget curatione c cum ratione Veget. 20 imprelio c
epit. 1 c. 16
25 quansit c
28 exercus c

1:17

#### XI.

Qualiter ad plumbatas exercebantur. Plumbatis etiam utebantur quas quinas singulis sentis adiungentes ut oportunitas aduenisset in aduersarios dirigebant. Quarum usus adeo 5 utilis est probatus, ut ab his aliqua prelia strenuissime sint peracta, in tantum ut illas legiones que his utebantur Dioclitianus et Maximianus Iouianos et Herculianos nominarent. Hii etiam a sotiis Mattiobarbuli dicebantur. In tantum harum usus in prelio nalebat, ut prope sagittariorum usum scutati tenerent, cum illuc plumbata 10 directa fortiter perueniret, quo missile peruenire nequiret et aut hostem aut aequum grani u'ulnere cruentaret.

#### XII.

Quem ad modum ad adscendendos aequos instituebantur. Ad ascendendos etiam açquos ita instituebantur. 15 In hyeme sub tecto in estate in campo açqui lignei ponebantur et supra hos tyrones primo inhermes deinde scutati et galeati adhuc etiam et contos premagnos in manibus tenentes ascendere conabantur. Tantaque cura erat ut non solum ad dexteram uerum et a sinistra et a retro insilire et desilire cogerentur cum gladiis eua-20 ginatis multisque modis ipsos saltus addiscebant. Quod uidelicet exercitium saliendi in Francorum populis optime uiget.

#### XIII.

Recapitulatio. His ita digestis breuiter singula recapitulentur. Exercitus ab exercitio nomen accepit. Iuniores igitur et 25 tyrones id est noui milites mane et post meridiem exercebantur ad omne armorum genus. Veterani uero et qui iam eruditi erant semel tantum in die exercebantur armis. Et hoc ideo ne aliquo modo ars belli oblitui daretur, ut ipso usu et uelocitas adquireretur et fortitudo lacertis tribueretur et scientia hostem feriendi et se 30 protegendi seruaretur. Omne enim quod usu frequenti agitur melius et facilius peragitur. Vnde Romani diuersis exercitiis cottidie



<sup>2</sup> Veget. epit. 1 c. 17 S carum verb. harum c imprelio c
13 adscendedos c 14 exercebantur in den capiteln. Veget. epit. 1 c 18
15 in campo fehlt, aus Veget. ergänzt 17 cunctos c gladios uel contos
Veget. conebantur c 20 altus c 23 Veget. epit. II c. 23
28 et verb. ut c

exercebantur, maximeque ut ordines seruare scirent et uexilla sua in permixtione bellica custodirent. Ad palos etiam exercebantur, ut iam dictum est, ut latera uel pedes aut caput petere punctim condiscerent. Similiter cum saltu ictum pariter facere assuescerent et insurgere trepiditantes in clyppeum rursum- 5 que subsidere nossent. Nunc igitur prouolare cum saltu, nunc cedentes in terga resilire, missilibus etiam insos palos configere discebant. Vade et ars feriendi et uirtus dextere concrescebat. Ipsi etiam sagittarii fasces fruticum uel straminum pro signo ponentes, ita ut sexcentis pedibus elongati ipsa sepius aut sagitta 10 aut lapide e funda percuterent. Hoc etiam assuescebant, ut semel funda circa caput rotaretur ad lapides mittendos. Saxa etiam libraria meditabantur manu sola iactare, quia paratior est talis usus quam funda. Haec autem omnia ideo cotidiano meditabantur exercitio, ne intermissa consuetudo et animos debilitaret et corpora 15 pigrescerent. Vsus namque frequens et meditatio exercitii quasi naturaliter et scientiam preliandi et uelocitatem roburque ministrat.

#### XIV.

Exortatio rei militaris de aliis artibus sumpta. Omnes artes exercitio crescunt. Nam athleta id est luctator sepe 20 se exercet et hoc propter uulgi fauorem captandum. Venator etiam propter exiguam mercedem semet cotidie exercet. Auriga etiam uel gubernator similiter propter exiguam mercedem se exercere uidentur. Et si harum artium et aliarum sectatores propter tam paruum premium tot exercitiis totque laboribus se confitiunt, quid 25 miles agere debet sacramento lectus cui restat non solum gloriosa uictoria sed etiam grandis preda? Quem pro talibus actis ad opes ad dignitates regis iuditium promouere consuenit? Quod enim ceteri artifices, ut diximus, causa exigue mercedis et fame faciunt miles propria libertate pro uita regis pro defendenda patria fideque 30 principis seruanda et quod his omnibus maius est pro uita eterna percipienda facere omnino debet. Qui enim fidem quam principi promiserit inuiolabilem seruauerit animamque id est presentem uitam perdere magis quam fidem perdere maluerit, uitam sine

3 punctum c 5 tripudiantes al, trepidantes Veg. 6 prouocare c prouolare Veg. 9 fruticum fehlt im c 11 effunda c 15 militaret c debilitaret Veg. 19 Veget. epit. 11 c. 24 25 exerciis c

dubio percipiet sempiternam ab ipso qui iura constituit et seruari illibata precepit. finit.

In der widmung seines tractats de anima an könig Lothar sagt Rabanus Maurus: sed quia excellentiam vestram multa decet cognoscere annexui quaedam capitula de disciplina Romanae militiae, qualiter antiqui tirones institui solebant. quod ideo feci, quia necessarium fore id aestimavi propter frequentissimas barbarorum incursiones. quae scilicet ex cuiusdam Flavii Vegetii Renati libello, quem de antiquissimis scripsit Romanis excerpsi atque compegi breviusque annotare studui, cavens scilicet prolixitatem et ne forte ea scribere viderer quae tempore moderno in usu non sunt, illud etiam praevidens, ne si nimius fierem fastidio potius quam delectationi inservirem. diesen früher verloren geglaubten anhang entdeckte neuerdings hr domcapitular Marx und gab darüber eine kurze nachricht in den mitteilungen aus dem gebiete der kirchlichen archdologie der dioecese Trier 1, 84—86 (Trier 1856).

Die schrift Rabans ist ohne den namen des verfaßers in einer handschrift des 12 jhs. erhalten, jetzt auf der Trierer dombibliothek als nr 133° in quarto. sie folgt dort auf p. 48-55 der epistola b. Augustini ad quendam comitem, worauf sich p. 55-240 der ymnus funebrius de Karolo rege (A solis ortu, hier mit dem refrain: Heu mihi misero sic lugebam Karolo), das gedicht Audax es uir iuuenis und verschiedene theologische abhandlungen anschließen. daß hr professor Marx mit recht diese kleine schrift Raban beigemeßen, lehrt die deutliche beziehung ihres einganges auf die oben citierte vorrede sowie der umstand daß sie der ankündigung der letzteren vollständig entspricht. wir haben es in der tat mit einem verkürzenden auszuge

Nur die ersten 12 strophen dieses mit der überschrift Admonitio von Jaffè zuerst (zs. 14, 454) herausgegebenen gedichtes hat unser codex. ich bemerke folgende abweichungen von dieser ausgabe: 1, 4 coinquinans (v. 3 ist perperam wol mit agis zu verbinden); 2, 3 uenitque 4 florem optimum; 3, 2—4 animam tuam decipis; dum flecteris ad libidinem male deceptus remaues; 4, 1 fremitant 2 et labia 3 et lingua male 4 in tua fide tepida; 5, 3 et flectitur 4 menbrum ad malum erigis; 6, 3 quia multum 4 amorem et libidinem; 7, 1 queris impopulo 3 placere uon curas 4 qui te de celo conspicit; 8, 1 transitoriam 3 sed maior pena 4 maiora creduntur; 9, 1 terra 3 sed hie reliaques omnia; 10, 1 trahit 2 male moriaris 4 priusquam finis ueniat; 11, 1 tempus est 3 ubi nec ullus finis est 4 nec ualet; 12, 2 tempore verb. corpore 4 in indicium

aus dem ersten und zum teil dem zweiten buche des Vegetius zu tun, dessen wortlaut jedoch selten ganz genau beibehalten wird. von interesse ist diese in der handschrift nicht ohne manche fehler überlieferte bearbeitung einerseits, weil man daraus ersieht, was um die mitte des 9 jhs. von römischer heereszucht noch fortlebte oder mindestens was man davon noch für anwendbar hielt, andrerseits wegen einiger selbständiger einschiebsel. dahin gehört c. 3 die bemerkung über die erziehung der Franken und c. 12 über ihre gewandtheit zu rosse sowie c. 4 die einfügung der bärenjäger. dafs Vegetius damals ein sehr geschätzter autor war, erhellt auch aus andern beispielen, wie wenn bischof Hartgar von Lüttich (†854) ihn dem markgrafen Eberhard von Friaul überreicht oder wenn einem carolingischen könige ein ungenannter geschichtsschreiber (Frechulf?) das gleiche werk darbringt.

Unter dem Lothar, welchem Raban die schrift über die seele und mithin auch die 14 capitel aus Vegetius widmete, darf man schwerlich den kaiser verstehen, der seit 817 mit diesem titel zu bezeichnen gewesen wäre, sondern vielmehr seinen sohn und nachfolger Lothar II, zu dessen zeiten man auch bereits viel eher von den einfällen der barbaren dh. der Normannen reden konnte als vor 817. ist diese voraussetzung richtig, so müste die schrift in das letzte lebensjahr ihres verfaßers fallen, denn erzbischof Raban von Mainz starb am 4 februar 856, während Lothar I wenige tage vor seinem am 29 september 855 erfolgenden tode sein reich unter seine söhne geteilt hatte. jedesfalls hoffte der dem Lotharischen hause treu anhängliche erzbischof durch seine guten lehren die sinkende heereskraft der Franken wider aufzufrischen, freilich mit geringem erfolge.

1 Fr. Haase, dem sich der neueste herausgeber des Vegetius Car. Lang anschliefst (s. seine praefatio p. XXII), wollte auch diese widmung auf Raban und Lothar zurückführen, aber gewis mit unrecht. Wattenbach (geschichtsquell s. 147) erinnert daher mit großer wahrscheinlichkeit an den bischof Frechulf von Lisieux und an könig Karl den kahlen. die verse Hartgars in dem (Wiener) jahrbuche für vaterländ. gesch. 1, 184.

Halle im october 1871.

ERNST DÜMMLER.

# ZUM SACERDOS ET LUPUS.

In demselben sammelbande der bibliothek zu Fulda C 11 fol. chart. saec. XV, aus welchem Weiland in dieser zs. 14, 497 eine tierfabel mitgeteilt hat, findet sich f. 73-74 eine ziemlich schlechte und wertlose abschrift des Luparius: Sepe lupus quidam per pascua - delusum comperit opilio. Explicit de lupo und hierauf ohne überschrift f. 74° Quibus ludus est animo. mit übergehung unbedeutender schreibfehler gebe ich nachstehend die abweichungen des codex von der ausgabe des gedichtes in Müllenhoffs und Scherers denkmälern nr 25. 1. 4 est verum non fictitium; 2, 4 sic enim; 3, 2 patebat; 4, 1 Inminuentes, 2 peccus deuorant tenerum; 5, 1 sui, 4 parat hostibus; 6, 4 superna; 7, 3 dum lupus, 4 caput; 8, 3 processit baculo, 4 minatque; 9, 1 heu inquid, 2 merita, 3 und 4 umgestellt; 10, 2 sed dicto, 3 seruat; 11, 4 extitit; 13, 2 septemque; 14, 2 tribuunt mihi populi, 3 und 4 umgestellt, 3 quoad comedi decimas; 16, 2 humanum prestat; 17, 1 Nondum aclinis, 2 finierat, 3 ac proclamat a; 18, 1 hinc dorso, 2 saltuque, 4 ipse pro; 19, 1 ille gaudens, 3 ac promittit; 20, 1 hic a, 3 nunquam post.

Die von demselben aao. erwähnten gedichte: Casibus innumeris; Suscipe sethe libens; Accipe quaeso gehören dem h. Columban an und bilden, da sie auch in dem SGaller codex 899 p. 109-111 stehen, einen weiteren beweis für den zusammenhang dieses mit dem fuldischen.

E. DÜMMLER.

# DREI DEUTSCHE SEGENSSPRÜCHE.

I.

Item eadem Benedictio ritmizata theutonice secundum Gotefridum.

In nomine patris et filii et spiritus sancti

Dirre segen gesprochen si.

Dri guote bruoder giengen, Einen wec sie geviengen.

Emen wee sie geviengen.

5 Crist der widergiene in,

1. and 2), 213, money Off I Ad. Laryman. 8. 111. Er sprach 'ir dri, wâ gêt ir hin?'
'Ze disem berge wir gên,
Ob wir dâ vinden wurze stên
Für aller slahte wunden.'

- 10 Er sprach 'die hât ir funden. Nu swert per crucifixum, Des vil guoten gotes sun, Unt bi der milche der frien, Siner muoter sante Merien,
- 15 Daz irz inhelt noch intuot Umme keiner slahte guot. Ich gebiute iu, daz ir gêt Hin ze Montolivêt. Då nemt des boumoles sån.
- 20 Ir sult der schäfeswollen han, Die ich dar zuo han irkorn: Sie sol wesen niweschorn. Daz olei troufet in die wunden, Diu wolle si dar úf gebunden.
- 25 Unde sprechet alsus:
  Rehte alse, do Longinus
  Cristum in die siten stach,
  Do er in ame crûce sach,
  Des al diu cristenheit genôz,
- 30 Lützel bluotes dar ûz flôz, Unt daz infûlte noch inswar Noch geschôz quam dar, Alse intuo disiu wunde, Diu von minem munde
- 35 Mit disen worten ist beschrit: Unt daz urkunde git, Daz sie hie mite besworn ist. Des helfe uns der heilige Crist. Åmen die ze himele sint
- 40 Sprechen alliu gotes kint. Kyrieł . xpeł . kyrieł . Pater noster.

ital.

[s. Germ. 13,186 und denkmäler s. 414. der daselbst erwähnte wundsegen der Münchener hs. welcher sich aufs nächste mit dem oben Z. f. D. A. neue folge III.

veröffentlichten berührt lautet: In dem namen des vater und des suns und des hæiligen geistes. Amen. Dri guot pruoder giengen ainen wech: da bechom in unser herre Jhesus Christus und sprach 'wanne vart ir dri guot pruoder?' 'Herre wir varn zwinem perge und suochen æin chrût des gewaltes daz iz guot si zaller slath wnden, si st geslagen oder gestochen oder swå von si st.' do sprach unser hêrre Jhêsus Christ 'chomet zuo mir, ir dri guot pruoder, und swert mir bi dem crûce guoten (l. crûcegoten), und bi der milch der maide sanct Marten, daz irz enhelt noch lon emphähet, und vart hinz zuo dem mont Olivêt und nemt ole des olepoumes und scaphwolle, und leget die uber die wndin und sprechet also 'De Jud Longinus der (l. sprechet 'Alsô der Jud Longinus) unsern herren Jhesum Christum stæch in die sten mit dem sper, - daz eneitert nith, noch gewan hitze, noch enswar, noch enbluotet zevil, noch enfuelt (l. enfulte): also tuo disiu wnde, diu enbluot nith zevil, noch engewinne hitze, noch enswær, noch enhatter (l. eneiter), noch enfuoel (l. enfule), die ich gesent (dh. gesegent) hab. In dem namen des vaters und des suns und des hæiligen gaist. Åmen.' Sprich den segen dristunt und also manigen paternoster, und tuo nith mer, wan als hie gescriben st. für den letzten teil vergl, anz. f. kunde der deutschen vorzeit 1865 s. 351: daz du müsest hailen von undenan bis obnan ufs als die wund tet, die Longinus unserm Herrn Jesu Christi stach, die enhitzet noch enswitzet noch enhar noch enschwar noch enswal. K. M.l

#### II.

Cum aliquis longa egritudine fuerit detentus et uelis experiri si conualescat an non . accipe in aliquo uase aquam fontanam actualiter frigidam et accipe lapidem de torrente actualiter frigidum et tenens lapidem in manu dextra dic hec uerba coniurationem faciendo.

In des Jordanes flum
Wart gebadet Crist gotes sun:
Des enist kein lougen.
Dar inne badete er sin ougen,
5 Sin houbet, brust unde fuoz.
Alse wærlich er uns abewuosch

4 da 5 fôze

In dem Jordane unsere sünde, Alse miteze uns diz wazzer künde. Waz disme siechen künftec st.

10 Des beswere ich dib, wazzer, in nomine patris et filit. Ich spie an die erden: Sule es ime iemer buoz werden. Stein, sò siuse dù lûte. Des beswere ich dich hiute

15 Bi den zehern der frien. Miner frouwen sante Marien. Die då giengen über ir wangen Do sie ir trût kint sach irhangen. Sule er der sieche in algeriht

20 Sterben, stein, son siuse niht.

Domine deus omnipotens qui dixisti discipulis tuis: amen dico uobis: quicunque dixerit huic monti: tollere et mittere in mare, et non hesitauerit in corde suo et crediderit fieri ei, et qui nunquam dimittis sperantes in te (mehrere zeilen unleserlich) fac silentium huic lapidi, si uero tua donante gratia sanitas illi pollicetur, fac ipsum tanquam ignitum in hac aqua . . . . . . perceptibili sonitu ad . . . .

#### III.

In des Jordanes wazzer der heilige Crist wart gebadet: er badete stniu gelider, stn ougen, stn houbet, stne brust, stniu knie, sinen lip allentsament. Ich spie an die erden. daz mirs hiute unt iemer mer buoz werde unt dir siechen .N. alsame, Stein du siuse. unt alse wærliche so dù niht wüechse sit Crist geborn wart, alse wærliche irzoge mir hiute bi der wihe unserre frowen sante Marten, weder dirre sieche genesen sule oder sterben. ob er von dirre siuche sol genesen so siuse du stein ane zwivel dichein. Ter dicas. tenendo lapidem fluuialem in manu postea proice ipsum frigidum in aquam frigidam. et si stridebit uiuet. si non, non. et quanto diutius stridebit tanto diutius uiuet. quanto minus. minus.

Die drei vorstehenden segenssprüche sind der handschrift Arund. 295 in klein octav des Britischen museums entnommen, welche eine sammlung verschiedener medicinischer stücke in lateinischer sprache enthält, und der hauptsache nach noch dem 13 jahrhundert angehört. der wundensegen nr I (fol. 117ª) begleitet, wie es scheint als übersetzung, eine unmittelbar vorausgehende lateinische fafsung in prosa, die den den hauptinhalt des bandes bildenden flores medicinae des magister Gotefridus eingereiht ist. nr II und III sind auf fol. 255° und 254°, zwei ursprünglich leeren blättern eingetragen, und zwar III von derselben hand wie nr I, während II etwas jünger ist. aufser diesen deutschen stücken enthält die hs. noch ein ziemlich umfängliches lateinisch-deutsches alphabetisch geordnetes vocabular von pflanzenund steinnamen dem ein deutsch-lateinisches register beigegeben ist, beides noch aus dem 13 jahrhundert.

In dem gegenwärtigen abdruck der sprüche habe ich die wenig zahlreichen abkürzungen der hs. aufgelöst und die übliche mhd. schreibung eingeführt.

Cafsel, 8 märz 1871.

E. SIEVERS.

# COLLATIONEN ANGELSÄCHSISCHER GEDICHTE.

Die nachfolgenden collationen werden den freunden des Angelsächsischen hoffentlich eine nicht unwillkommene gabe sein. sie umfaßen mit ausnahme der vergleichung des Beovulf, von deren mitteilung hier abgestanden werden muste, alles was mir von originalhandschriften ags. dichtungen in London und Oxford zugänglich war. das original des Runenliedes das nach den bisherigen angaben noch vorhanden zu sein schien (vgl. Grein bibl. II, 413), ist durch den bibliotheksbrand von 1731, der die hs. (Cott. Otho B. X) bis auf einen geringen rest zerstörte, mit untergegangen.

Die hs, des Cādmon ist nicht wie bisher allgemein angegeben wurde von zwei händen geschrieben, sondern von vier, deren drei auf den sogenannten zweiten teil, das gedicht von Christ und dem Satan entfallen. von diesen letzteren schrieb die erste v. 1—124, die zweite v. 125—710, die dritte den schlufs. eine fünfte ziemlich gleichzeitige hand hat endlich die ganze hs. durchcorrigiert. ihre änderungen sind durch \* angedeutet. einzelne correcturen jüngerer hände habe ich besonders aufgeführt, die vergleichung des Cādmon ist nach dem Thorpeschen texte gefertigt und es sind daher im folgenden nur abweichungen von diesem angeführt, wo also Grein handschriftliche lesarten aus

Thorpe oder Junius angibt, ist stets die lesart Thorpes die richtige, wenn nicht das gegenteil angeführt wird. leider ist es mir nicht möglich gewesen eine vergleichung von Thorpes text mit dem von Grein anzustellen um etwaige versehen des letztern berichtigen zu können. bei den übrigen stücken ist dagegen der deutlichkeit wegen die einrichtung getroffen dafs alle abweichungen der hss. vom texte Greins aufgeführt werden. die varianten Greins sind also nur dann als richtig anzusehen wenn sie ausdrücklich bestätigt werden: in allen übrigen fällen ist die lesart des textes auch die der hs.

Das gedicht von der Judith schließt sich bekanntlich in der hs. unmittelbar an den Beovulf an und ist von derselben hand geschrieben wie die zweite hälfte desselben. die schrift ist, wie im Beovulf, groß und deutlich, zum teil noch glänzend schwarz, sodaß unleserliche stellen fast gar nicht vorkommen. die zahlreichen lücken im texte des Beovulf und der Judith sind vielmehr fast ausschließlich durch die verstümmelungen entstanden welche die außenränder des ms. durch feuer erlitten haben. das pergament ist im allgemeinen noch ziemlich fest, und die ganze hs. jüngst durch neuen sorgfältigen einband vor allen weitern beschädigungen geschützt.

Rasuren sind durch: , anfang oder ende einer zeile des ms. durch | bezeichnet.

GENESIS. 14 beor te 42 synnihte 50 heofona 100 gesetet; an den beiden letzten buchstaben spuren einer rasur 16 gyt:, a ausradiert 19 vegas 55 metod. gyt: , a ausradiert 72 healdend 84 in "dyde\* 85 saula\* glic . e , das e vom 90 don \*\* 218 adæle e, t ausradiert corr. angehängt llod\* 32 assirie 38 togenes 45 zu denden die randglosse i. ba hvile von jüngerer hand 46 alvalda\* 48 téne\* trymede aus i\* 50 him\* 59 he vende up hebban 60 61 ure\* v, aldend\* veordan\* 63 he rran 66 hiov auf 67 bat " 74 heah: ran, o ausradiert, das rasur vom schreiber speoine 77 veord. vom schr. zweite h aus n gemacht healic 301 hyldo 2 : se gesecean 6 feollon aus f radiert 17 gevrinc 22 lagon aus a 26 bystro aus e 30 værö\* 39 hvitost\* heofnon aus e alv aldan\* übergeschrieben\* 49 gieman\* 50 heofnon aus e\* aus æ æn ga styde\* 58 on nachgetragen\* 59 alv aldan\* 61 befælled\* 71 : irenbenda ,\* 82 ymb ; , e ausradiert

if 401 him\* niotan\* 17 feder aus me radiert 25 on mode minum 30 gif hie 31 geg arvod\* 44 full; das zweite 1 sowie mehrere correcturen (im folgenden mit \*\* bezeichnet) und eine grofse menge von accenten auf dieser seite des ms. und an einigen andern stellen desselben von einer jungern hand mit einer braunlich metallisch glänzenden tinte geschrieben 51 men"\*\* 53 gefer: de. e ausradiert 60 tvegln\*\* 66ff die durch slecken undeutlich gewordenen schlussworte zweier zeilen des ms., velan and vavan und vlitig and scene von jungerer hand am rande des ms. widerholt 68 lide 73 agan aus o\* 75 vitod \* gebing b, das b auf rasur 81 gevand\*\* 509 ps vom schr. 19 byrige 40 me ne odievdest 44 pā:, n ausradiert 46 geofian\* 603 puht: e 10 feon scipe vom schr. 31 sceoldon aus e vom schr. 61 gesprece 67 hær vom schr. sud and east 96 gebin:, g ausradiert 725 gehugod; der zweite zug des u ausradiert 61 se: can hie ; das e von hie auf rasur für s 800 bis side 26 binu 28 gif, vom schr. 71 eall zweimal 72 andsvarede 80 byrgde,"\* 85 nu." vom schr. 87 frægn 908 feo h 53 Adame 55 frofre gehilcre 1011 værfæsne 66 mægburg 69 mat usal 89 burh sittende 1120 'XXX' v C. (angelsächs. v) 33 sedes 42 hat he 48 hur 55 cain::, an ausradiert 1219 lichoman 35 noe 62 væron 64 bisgodon\* 70 sigoro 1306 gescype aus i vom schr. 19:ne, g ausradiert 38 ode:ra, r ausradiert 49 ofor 58 vegbel aus æ radiert 1451 hea, 1511 vuldres alder 17 feeh, das r sehr jung 28 menn 79 fer de vom schr. 96 cvyde 1606 sunu 1703 mægburh 22 fæmne, vom schr. 64 segle vom schr. 1809 hnea: lice 36 feorren aus m 65 egesû gedreadne 1924 neoxna 2040 ofon vom schr. 67 seegas 71 suhtrigan 2135f mid-abraham vom schr. zwischen den zeilen nachgetragen 61 healdend aus v\* 65 am rande steht healf trym't; die obere halfte der folgenden seite ist leer gelafsen; desgleichen steht bei 2213 die randbemerkung healf t'mt, wonach ebenfalls freier raum von einer halben seite folgt 2173 frægn aus a 95 æsæled 2217 ongann 23 ::æfre 53 tvig vom schr. 57 lease aus æ 91 avæcniad auf rasur 2304 hierneben am rande lyfa\* 15 hyrad aus e 35 mare 44 rimes, he auf rasur vom schr. 69 tacen 2416 hat:, e ausradiert 18 veallum and heora 31 cum, vom schr. 8 nach forlæt rasur von dem umfange fast einer ganzen zeile 45 : edoras, t ausradiert 72 gode 2526 spryst 71 hvone vom schr. 2609 modor 19 ammon tare vom schr. 23 his veostor vom schr. 25 viste 30 abrames 44 beheopan 60 vyrnest 75 gevorhte auf rasur vom schr. 84 bur, vom schr. 88 leanast 2701 el beodigne vom schr. 7 bisse 20 andveorc feos, das s aus h vom schr. spræc zweimal 26 eft:: 31 him auf rasur 56 æhta auf rasur 73 hunteontig 92 selfes: 2842 bam 75 deep aus a 2934 be he him.

EXODUS. 11 forgeaf 34 gedrenced auf rasur von späterer hand 43 handa: 63 EHT, für das initial-H ist raum gelafsen, ebenso 107 bei (H)LVD, 142 (P)A 66 æt, anes vom schr. 107 heriges 46 heo zweimal 61 hreopan 68 mid um 77 hel 78 syrdgetrum 249 beorhtost 53 up hof; hof auf rasur vom schr. 371 gehæs 81 f, or vom schr. 84 gelæd, e aus gelifde 99 fæg:ra. e ausradiert 427 viddra auf rasur 70 æsæled 532 virecum; der unter die zeile herabsteigende schenkel des r ist durch einen rifs im pergament lädiert 37 gehylces 79 afrisc aus f radiert.

DANIEL. 22 gedvolan auf rasur vom schr. 52 gesamnode auf rasur für on. 71 deman aus m radiert 91 annanias 99 be: bead 107 ægh, æs vom schr. 66 fyrenu 96 gedydon aus e vom schr. 219 gelæste auf rasur für on. 27 ba 28 he aus b 48 æfæste 49 leofum auf rasur 66 bæt bam veda 69 cynig 92 scyppend 99 nu, vom schr. 353 hvatan aus e vom schr. 407 gevurdad 43 begn 83 odstod aus æt 89 tacen 99 væs aus b 501 hlfode 12 on auf rasur 16 vyrtrumam 98 heortan aus o\* 609 eart 12 vylle 24 vilddeora 76 deode 701 symble aus o sidestan 4 bā 12 gulpon aus u 13 d, 25 sennera 49 halgu vom schr.

SATAN. 1 yeard auf rasur für b eord: buendum, e ausradiert 6 volc'n vom schr. 7 ybmlyt; deutlich so, ohne eine correctur oder rasur 9 se von spater hand in a corrigiert 10 heofenon aus e 17 he,nne vom schr. 18 clene corr. in æ\*

über nymde steht .i. buton\* gedelde\* 21 forv,ard\* 22
him\* 23 væron aus e\* 24 vise 27 sceo,den\* 28 sve:gles 29 haban\* 31 under 32 gredige\* 33 scyldi\*\* hesde 34 se, alda vom schr.? 35 vord nachgetragen vom schr. 38 :: deostræ, þe ausradiert 42 nelles\* 46 ecan aus æ 47 ym 48 vercum\* 49 :ættran, b ausradiert vor

ham steht ein durchstrichenes for 52 sv arte\* 54 helende\* scealdon\* 57 earm: 58 :: ::in fyrl 63 sægdest aus e\* 68 bed lde\* 1iht\* 69 forlæten aus e\* 71 hvjorfon\* 74 "medlan\* 77 d.s, e ausradiert\* 79 atre\* ne aus h 82 dryhtene, das e vom corr. hinzugeschrieben 85 ::: volde toverpan\* 86 helendes\* gevald\* 88 gelædde aus e\* 89 ge nachtrag des corr. 91 nessas\* do:ne, n ausradiert 92 gefer de aus æ\* 93 'alle\* 94 vinsela aus e\* 95 engla aus æ radiert ne up heofon\* 96 agan\* 97 fyre nachgetragen\* 98 ece aus æ radiert 99 heg\* 100 des aus æ radiert 4 fæste aus e\* 5 lyh, vom schr. 7 ahte, 8 edele aus æ radiert 9 ville\* 14 onståldon\* 16 alefan\* 17 edel aus æ radiert 18 ec e onv, ald\* alles gev, ald\* 19 vulres vom schr. v, aldendes\* 20 sceal nachgetragen\* ma (unterstrichen) hveorfan dy vidor\* 23 englum aus æ radiert 22 bes aus e\* 24 svegles aus æ 25 vihta vealdend auf rasur von der mit der folgenden seite des ms. beginnenden zweiten hand gelomp\* 32 hvæther gnorn ende\* 36 vmb.\* 60 über cvide steht i dum\* porhdraf\* 67 upheofen 72 beman\* 82 ecan 91 über sva steht i some\* 92 he\* 98 neoman\* 208 hnigan, das h vom corr. 9 anvaldan\* aræ aus a 13 fægre\* folde. seo is 16 hyhtlicra:, n ausradiert 17 ut°,\* 20 ymbe, das e vom corr. 22 halig: e 29 odre tum vorde tum \* syngodon\* 33 "vuldres\* 37 vunodon\* 46 gelefde\* 51 mire vom schr. mihta vom schr. 52 uta vom schr. 62 sc acan\* 67 ge rinan\* 75 sic\* 91 gelefad vom schr.? 309 seolf::: 10 cyn vom schr. 16 a la; raum für ein initial-E freigelafsen 20 vin sele vom schr.? 31 lease; das e vom corr. 40 hude\* 55 ::seolfa, se ausradiert 58 vyrta aus e 63 byrhtne burh styde\* 64 heran\* 69 vrohte vom schr. nachgetragen onst, alde\* 86 vin sele vom schr.? 89 fægere; das e vom corr. angehängt 400 ba vom schr. 7 savla aus e\* 9 heo nachgetragen 23 hider auf rasur vom schr. 37 rihte\* 41 god god:, 7 ausradiert 42 gesceafta 63 feond:::: gestemed vom schr. nachgetragen 76 middangearde nachgetragen\* onveocon 504 mi,"nan\* 8 vuldres 11 g'algum\* 14 va; der raum für das initial-S frei gelassen 16 be vom schr. nachgetragen 20 ah\* 21 bæ 25 trumne 34 hat hit zweimal 37 gevurdad 50 g algan\* 58 a, raum für

einen initialbuchstaben frei gelafsen 88 be alten, \*t ausradiert 89 l: adad 92 his vom schr. 99 god on on 601 he h\* 2 beman\* 4 onvecn ad\* 7 gehered\* 13 be über ba\* 14 gangan aus o\* 19 reste aus e\* 22 hvonne aus b vom schr. 26 reodi: de::\* 27 gecvæd\* 29 ofostn 30 bæ 32 and:: be ausradiert le dad aus ead\*; vgl. zu 589 43 bo:neb, hie vom schr. nausradiert 45 heran\* 48 selfe\* 49 gylden:: ne ausradiert 59 ordfruma:, n ausradiert 64 ador\* 70 he vom schr. nachgetragen 81 e sle\* 82 her;\* 84 bevende\*, das v durchstrichen 87 to übergeschrieben\* 93 gearâ\* 98 cer\* 709 seond;\* 11 ver ga;\* vrace aus e\* 12 ra;\* 13 æglece 15 leg aus æ radiert 17 heam astag\* 18 he 21 bealove vom schr. bæt he.

JUDITH1. 1 :: eode 2 gr :: d 7 dam holofern9 15 hie 17 -viggende; ein stück des e fehlt 18 indith svylce and hier wie immer durch die abkürzung 7 gegeben dryht 23 hloh and 30. 31 hie 32 : aldor (b ausradiert) 34 nea- | white 40 iudithde 54 hie gebrohten 55 | .. ude ste .... | ferlide 60 gedafian 61 gevat da se 63 bealofull 75 mihte 77 vomfull 84 vvlle his beddes 85 bearf ! 90 geunne 91 naht. 99 mid steht nicht in der fendre 108 eornoste 9 | .. re 13 neovelne næs 27 foregenga 30 ageaf .... | doncolre 32 gingr .. | 34 hie hie 38 bie 39 onettan 41 veal ist übergeschrieben 42 heoldon aus r corrigiert 44 judithe 50 and hi ofostl, in forleton 61 heanne veall 65 beodnes 68. 70 hie 72 bancol mode 76 ....llu þa; die abkurzungszeichen über u und a sind ebenfalls fortgefallen, indem mit diesen worten (to eally ba) eine neue seite beginnt 77 | .. gerofe 82 and bat syvdor 87 burg leoda 98 and 99 g. gearevod 203 haligan 9 last 23 st ... | .. arde styrmdon 25 | . rre 34 rice .... nætran 43 vrehton 47 tobredon 49 veras ferhde 41 ebrisce ho .. | fernus 51 hyldo 65 ealde æfdoncan assyria 73 | .. des 74 avecc .. | .. ra vinadryht 75 | . id 77 hvne 78 licg .. |

ich bezeichne hier durch punkte die mutmassliche anzahl der durch die verstümmelung der aufsenränder des ms. fortgefallenen buchstaben, durch :: unleserliche stellen.

81 foldan 85 gsvutelod 88 pe.. | sculon 93 -ècen 97 lyfdo. | 98 lindeg - | 99 sigore übergeschrieben 300 dom. | 301 fultu. | 3 herpad 5 scær.. | 10 assiria 14 reocende 15 londbuendu 19 madmas 20 fynd 22 hie 24 | . vicera eall 25 | . ærost 26 vlanc | . agon 30 madma 36 sylfre 45 mit sigorlean hört bl. 206 auf, der rest, jetzt großenteils unleserlich, ist auf dem untern rande des blattes von einer hand des 17 oder 18 jhs. ergänzt 45 vuldore

GEDICHTE DER SACHSENCHRONIK. A = cod. Cott. Tib. A. VI. B = cod. Cott. Tib. B. I. C = cod. Cott. Tib. B. IV.

1. ÆTHELSTAN. 1 Her æbelstan (æbestan A) cing (cyning C) ABC 2 beaggifa A, beahgifa C and stets abgekürzt wenn nicht anders bemerkt 3 ealdorlagne B tir AB 4 geslogan A sake A, secce C svurda B ecggum A 5 embe AB brunnanburh B heordveal C clufan AC 6 heovan AC headolina A, -linda B, -linga C hamora AB 7 aforan B, eaforan corr. aus o C eadveardæs C 8 fram ABC cneomagum A hi BC 9 gehvane A ealgodan A, gealgodon C 10 heted C 12 feollan AB crungon ABC 11 scotta ABC scvp- B dennode C 13 upp AB 15 candel ABC 16 drihtnes ABC bat see A, ob see B, od se C 17 setle C manig A, monig BC 18 garum forgrunden guman norderne A guma norderne B, guman norhærne C 16 sceoten svylce AC 20 vigges AB ræd C vestsexe A, and vessexe B, vesseaxe C 21 and langue eored- ABC 22 legdon AB, lægdon C deodon B 23 heovan AC hereflymon B, heora flyman C 24 mycelscearpum C 25 hand- ABC nanu rad, aus m B 26 bæra C -gebland ABC 27 gesohtan A, gesohton BC 28 feohte C 29 dæm A ciningas A, cingas B iunga C 30 svylce C seofone A, VII. B 31 and fehlt AC herges ABC 32 scotta ABC geflymed ABC 33 brego nede A, brego neade BC stæfne C lytle BC veorode AC, verode B 34 creat C flot—featone fehlt C cing A, cining B 36 generode BC 37 svylce AC 39 hal hylderine hryman C 40 mecca A, meca Bher was his maga AB 41 on his folest B 42 forslegen A, beslegen B, beslægen C sace A, seege C 44 geongne ABC 45 -fex AB billgeslyhtes A. billgeslihtes BC 46 invitta AB, invuda C be AC 47 hyra BC hereleafum hlybban C dorftun B 48 hie A beado- ABC vurdan A 49 cumbol- ABC garmittunge C 51 be fehlt AB hi BC 52 aforan B, afaran C plegodan A 53 geviton BC hym B nordmenn AB negled cnearrum B, dæg gled on garum C 54 dreori B daroda A dynges A, dinges B, dyniges C 55 deopne C dyslen A, dyslig secean A 56 yra BC 57 svylce AC gebrodor AC, brodor B at somne AB, at runne C 58 cing AB eadeling Csohtan A 59 vessexena B vigges AB 60 letan A, læton C hym behindon B hrav A bryttigean A, brittigan B, bryttinga C 61 and fehlt ABC hraefn AC 62 hyrnet- C haso- A 64 cud heafoc C grege C 66 bisne C eglande A gyta AB 67 afylled A byssum ABC 68 syurdes B secggeab A 69 sybban A 70 sexan A, sexe A upp AB becoman A 71 bretene B, britene C sohtan A 72 -coman A 73 arhvæte C
2. EADMUND. 1 cing AB 2 mæcgea A, mecga B, mægþa

C 3 sceadeh AB, sceaded C 4 himbran C 5 brim - AB gife C 6 ligera AB, ligere C cester B lindkylne A, lincolne C 7 and fehlt AB svilce B 8 dene B, dæne C 9 nede A gebæded ABC 10 hæbenum hæfte clammum A 11 be fehlt ABC hie A, hy C 12 -scipe AC vigendra C 13 afora BC eadmundes C cining A, cing B

3. EADGAR. I. 1 eadgar væs B 2 mycclum to kinge B 5 baba nemned B bliss B 6 eadgan B 9 mycel B 10 gegadorod B 11 geteled B 12 cinges B 13 hirdes butan B 15 seofan and XX. B 18 nigen and XX. B 19 vurulde B 20 drittigeban B

II. 22 angla cing B 23 vlytig B 25 menn B bone B 26 bysse B 28 monb B 30 beahgifa feng B 31 unvexen 32 aldor B 33 tyr - B X. B 34 britene B bisceop 38 todræfed B 41 meotodes B 42 forsaven B 45 gevalc B 46 gomol - B 52 menn B

4. ÄLFRED.  $\alpha$  æbelrædes B  $\beta$  cinges B meder B $\gamma$  ba fehlt B ac bat ne gehafodon ba be micel C éc B δ be mycel mihton vealdan fordan hit hleodrode svide tovard Haraldes beh B

1 Da let he hine on hæft settan C 2 he todraf B, he eac fordraf C 4 of and eac sume blende and heanlice hættode C5 sume hamelode sume hættode B 6 dreorilicre C bison B 7 sybþan B coman C frið B naman C 8 gelyfenne B
9 xpē B 10 sva earml. B acvealde BC 11 lyfode B gyt
BC gehet B 13 elibyrig C eal fehlt B 15 blindê C
munecu C 16 þar B lyfode B 18 þát väs fehlt B fulvurdlice B vyrðe væs BC 19 styple B 20 saul B xpē B

5. EADVEARD. 1 eadvard BC kingc B englene C 2
spræge C 5 kyne- B, kine- C creftig C 6 XXIIII. BC

soffeste saule to kriste C 3 vera C 4 veorolda C vunodæ pragæ C 5 kyne- B, kine- C creftig C 6 XXIIII. BC vealdand C 7 ::rimes C veolm B brytnode corr. in on B, britnode C 8 healfe B, hæ C heleda C gedungan corr. in æ C 11 sex0 oretmæge0 B, sæxum orec mægeum C 12 ymbelýpaþ C, das b aus d corr. ceald B 13 eadvardæ B, eadvardæ C kinge BC 14 hyrdan hodelice C hagestealde B, -stalde C 15 bealeleas C kyng B, king C 16 þah he langa ær landes C 17 vunoda vrec- C 18 syddan B, seoþan C kunt C kynn B 19 deona C 20 XXVIII. BC 21 velan brynodan B 22 siddan C freolice B 23 kyningc B, kinige C kyst0 B clene C 24 eadvard BC ædele C bevarede C 25 leodan C lunger C 26 bytere corr. in a C 28 -feste C inne C 29 befeste C 30 -dungan C 31 ealne tid herdæ C 32 holdlice B, hodelice C hærran B synum C 33 dedum C vihte ne BC agelde C 34 dearfe C beod kyninges B, -kyngees C.

| MENOLOGIUM. 1 acennyd | 5 tiid | 9 hine | 10 gerum |
| 11 tiid | 15 emb: (e) | 19 þæs | 23 emb | 24 and immer |
| abgekürzt | wenn | nicht | anders | angegeben | 25 | svylc | rad. | aus | t |
| 30 | III. | 32 þænī | 33 þæñ he | 41 sohte | 44 regol- rim- |
| 45 tiid | 52 kyninga | 57 tiid | 65 heofenas | he | á4 | 74 |
| halige | 75 bentiid | 90 gevyderu | 91 blis\*; | das ūbergeschriebene |
| jünger | 95 eahta | 101 guman | avyrn | 7 tiida | 14 lohta; |
| das e jünger | 17 in | 18 nihtū | 24 midne | sumor miccle |
| 27 vær þeoda | 28 hy | 36 scriþ | 42 geyved | 51 -vange |
| 54 tiid | 55 bartholomeus | 56 vyrd | 61 mærra | 62 betux |
| 63 ond | 64 heleþū | 71 gleav | 77 tiid | 78 michaheles |
| menigo | 80 geyved | 81 And | þæs | embe | 84 cigd | 86 tiid |
| 90 hy | 93 tip veg | 94 folce | 96 nouembris | 97 eadignesse |
| 99 and | 200 sid | 2 syþþan | 6 mot | 10 embe | 12 be- |

senctun 13 be iu beorna felda 15 lof 21 emb 27 sidan 29 tiid be 31 tiid.

PSALM L. COTTON. 1 dauid immer 2 brega and immer abgekürzt 4 gefrigen 7 þidum 11 creaftig þon $\overline{n}$ cuburgebrec 12 scoldan 13 hvedere geded 14 Pte gefræmmad 16 saula 17 dus statt drihten 19 vomdeda dóom 27 dryhtne 30 spæc statt 23 and him bezabe. 25 anfunde cvæð 31 milsa valden 34 mildhior nesse 35 ond milsa 36 dryhten 38 se" nu 42 oncyave 43 æt eagan 45 sceppen 46 light- 47 gefræmede 52 fordgefene 57 lansum begeton svilce 58 ofersviddes 64 dæ 67 selua sod anlufast 68 74 bonn 77 elmehtig 80 valdend 81 bilvit dns ville 88 Æc þu clene 91 to dolienn healdenne 99 blidse dns 109 seocan scodan 22 P 23 dæt ic bregan 26 lijevede 29 ælmæhtig 30 gedoo 33 vynfeste 36 þine 40 dns 42 i statt odde 43 flæchaman gefremed 45 gastæ forgeofene glid | mote 46 svæ 48 mehtig 53 gefremed ::::: hæfde (hebbe ausradiert) 54 mæahtig.

HYMNEN. I. 1 æla immer in I-III 4 heofena 5 and stets abgekürzt 7 side odde vyde.

II. 1 beorhta 2 gemilsa byn 3 byne are byne 4 beo on 5 dæiges deoflon 6 hys 8 gesvyce 10 dæiges and nyhtes hyræd 13 gyf.

III. 1 lyfes 2 kyning 3 bydde 7 syddra meotod 8 -bugende 9 svilce 13 mage sode 15 heofenum 17 vytan 20 sylf | avast 26 femnena 29 lyfiendne 31 byn vs 32 -buende 38 -stranga 45 scyldi 47 ac ic be halsige 49 gemilsige 53 hlænan lyfe 55 getyba tyr- 59 butan.

VI. 1 manneynnes 3 sy 5 fæste 13 gevlitegod 15 heofena 18 clæna 19 forgyf 20 alet 22 abylgeat 25 benced 28 nerigende 31 yfele. vomdæde

VIII. 3 lifes 4 sigefest 5 ænlum 6 gehilcum godes 8 blætsiad feder 9 and de banciad valden 10 veordlican übergeschrieben 11 dare miclan 12 mæhtum 14 feder 15 cynige 16 helend 17 gesceft ahla 22 heofenlic 24 arfestnesse 25 foll 26 is la 27 triov 28 drovuga 29 F du on hæahsetle 30 -hræmig 33 of leahtru gesceft 34 scepped 37 ana übergeschrieben æce 42 heahcynic 43 fæder.

 IX. 1 sy
 2 vylla
 7 volcna
 eall onriht
 12 beald
 13 hige 

 15 frofre
 16 gecyddest
 17 gevrohtest
 20 svyde

 21 tosyndrodost
 syddon
 22 gevrohtest
 23 syx
 27 hea 

 han
 29 haligne
 30 drihtnes namon
 32 svytelad
 43 heah 

 prynnesse haliges
 gastes
 44 -gyfe
 45 þangung
 47 halig

 48 vord fehlt
 50 hy
 53 gecyddest
 54 þa du
 57 cyddest

X. 8 and da þu manega canst 9 sunu 10 asendae 13 scá sylfre 17 gefremmed 18 -gyft 21 scyppend 23 ymbe bodedan 28 stah 29 ioseph 32 uplicne 34 recen 35 XL 39 fylian 40 him fehlt 41 hihte 44 synd 46 þry 48 -gyfa 49 syn 52 mærne 55 ærest 57 dældest.

GNOMICA COTTONIANA. 2 bysse 4 bunar 5<sup>b</sup> byd 7 svegel 9 geres him; die correcturen von späterer hand 10 sinc byd 12 feala 14 geongne 16 hellme 19 earn eofor 31 flodgræg 34 beorh 28 cynren cennan 40 scrdan 42 in fehlt 44 fæmne gesecean 45 gebicge sealte 50 yldo 56 fægere 63 næni 66 gesetu.

PSALMI BODLEIANI. V. 1,2 drihten 3 ongyt 2,1 drihten 3 gehvylce 3,2 sylfne 3 drihten XIX. 9,1 drihten god; über god steht cyng 3 svylce drihten XXIV. 3,1 drihten 2 stapa 4,2 -nysse simble lyfige 5,2 driht syddan 6,1 fyrena 4 -nysse 5 drihten XXVII. 10,1 drihten 2 yrre eal 3 rece þu heo svylce and on riht ahefe þát hi 4 synnum. XX. 18,1 -nys drihten und so immer 2 vel XXXIV. 2,1 scyld georne gestand 3,3 syndon 4 syddan XL. 4,3 fremede XLIII. 27,2 ahrede 3 nyde L. 1,1 þine 2 fyrenum 11,3 gehigde huru mi dri | 13,3 dinre LIII. 1,1 halgan LVIII. 1,1 ahrede hefiges 3 luge 4 gife LX. 6,3 ic fehlt LXIV. 6,1 hiht 2 disse 3 syndon LXX. 7,1 mægne 3 vuldor 4 æghvær LXXXVII. 13,1 ic meto 2 mægne clypode LXXXIX. 15,1 hvæthvyggu 2 eadbene 18,1 geseoh þine 3 blidum 19,1 beorhtnys CI. 1,2 heofonas CII. 1,2 inneran þone ecan 2,2 vilt

ofergeotul 4. 1 se 5.1 mildse 3 ednive gelicost 4 gleav 176, 2 P de forvurdan 178 sec CXXL CXVIII, 175, 1 savul CXXXIX. 1.2 men 7. 1 sv mægne CXL. 2.1 full ricene 3 bonne hit gifre! recels bid

Leipzig, october 1871.

E. SIEVERS.

## ÄHRENLESE.

- 51. In der erzählung von dem übelen weibe 132 ist wahrscheinlich zu setzen was in Wolframs Wilhelm 281,13 steht, neben, hinden, für, zen wenden.
- 52. Walthers spruch Man höchgemde, an friunden kranc (79, 17) ist erweiterung eines sprichwortes. Iwein 2702 als ouch die wisen wellen, ezn habe deheiniu græzer kraft danne unsippiu selleschaft, gerdte si ze guote; und sint si in ir muote getriuwe undr in beiden, so sich gebruoder scheiden. Ulrich von Türheim Wilh. 169<sup>b</sup> diu triuwe hdt vil gröze kraft under unsippen gesellen.
- 53. Die Erbacher handschrift des Wälschen gastes wird in das jahr 1248 gesetzt, allerdings hat die handschrift diese jahrzahl, aber sie ist, wie dies oft vorkommt, aus der vorlage abgeschrieben. ich habe die handschrift vor jahren in den händen gehabt und darf versichern, das sie dem vierzehnten jahrhunderte gehört.
- 54. Hartmann im Gregorius 751 nû ldzen dise rede hie, und sagen iu wie ez ergie dirre vroueen kinde. das bruchstück einer lateinischen übersetzung hat ut procedamus, nunc his finem faciamus. Urentis acta damus, sic ad puerum redeamus. Jacob Grimm Lat. ged. s. XLV hat für huius, wie Leo gelesen hatte, richtig his gesetzt; was er aber dann geschrieben hat, Mente attendamus, ist verfehlt, und nicht weniger ein zweiter einfall, Ventis attendamus. sichere verbefserung ist Ventis vela damus. der bekannte ausdruck ist hier nicht sonderlich geschickt, aber deutlich. es folgt bei Hartmann 757 unser herre got der guote underwant sich sin ze huote, von des gndden Jonas in dem wilden mere gnas, der drie tage und drie naht mit dem wäge was bedaht in eines visches

wamme. in der biblischen erzählung et erat Jonas in ventre piscis tribus diebus et tribus noctibus. die lateinische übersetzung ist entstellt, est conservatus ut erat Jonas quadru In ceti ventre, sensu typice famulante, worauf etwas fehlt. zu schreiben ist ut erat Jonas triduanus. der prosodische fehler verschlägt hier nichts.

55. Im sommer des jahres 1225 zog Ulrich von Liechtenstein zu einem turniere vor Brixen, Frauend. 107,9 der turnei wart geteilet zuo. wir zogten üz des morgens fruo. ein velt din Merre ist genant: da zogt wir üf gar sa zehant. die Merre kommt in alten urkunden vor, zb. bei Sinnacher Beitr. zur gesch. der bischöß. kirche Säben und Brixen 3,178 in einer urkunde vom j. 1212, in prato post ecclesiam s. Jacobi sitam super Merre, wozu Sinnacher s. 63 bemerkt 'Merre (Mahr), eine zerstreute gemeinde an fuße des Pfefferberges in der pfarre und im landgericht Brixen, an der landstraße von Brixen nach Klausen, mit der noch bestehenden kirche des h. Jacob des größeren'. vergl. Steub Drei sommer in Tirol 3,12.

56. Konrad von Heimesfurt sagt in der Himmelsfahrt Mariens 20 ich armer pfaffe Kuonrät, geborn von Heimesfürte. dadurch ist adelliche geburt noch nicht ausgeschlofsen. Karl Ferdinand Jung in seinem Miscellaneorum tomus I (Frankfurt 1739) s. 5. giebt in einer Matricula nobilium unter dem jahre 1204 Cunradus de Heinsfurt. der zeit nach könnte dies der dichter sein. — Himmelsf. 1056 ist sümunge zu schreiben.

57. Der verfaßer des nur in den Königsberger blättern einer handschrift altdeutscher erzählungen enthaltenen schwankes von zwein gesellen nennt sich selbst 1426 ff., in schadet sin geberde noch me danne ein dunre. Rüedeger von Munre an disen rät inch keret. die hs. hat dunir und Rudier von Munir: Hagen Gesammtab. 3 s. 81 hat das richtige gesetzt. arg aber ist was er s. XXV sagt, 'der sonst nicht bekannte dichter nennt sich selbst am ende Rüdiger von Müner, d. i. Münerstadt am Röngebirge'. Müner ist rein erfunden und daß der name der alten Munirthkes stat jemals so verkürzt worden unglaublich. in Rüdegers hochdeutscher erzählung finden sich mancherlei durch den reim gesicherte niederdeutsche formen die es nicht bezweifeln laßen daß in seiner heimat sich oberdeutsch und niederdeutsch berührten. Munre ist Ostermonra (Monnern) im Eckartsberger kreiße in Thüringen. in dem verzeichnisse der frühesten er-

1. 3. 522.

werbungen des klosters Altenzelle in dem Berichte der deutschen gesellschaft zu Leipzig vom j. 1840 s. 32 ff. steht a Wernero de Münre; vergl. s. 54 f. Meinhardus de Munre in einer urkunde von 1289 bei Müldener Hist. dipl. nachr. von einigen bergschlößern in Thüringen s. 126, Heinrich von Munre 1329 s. 127.

- 58. Diz ungelogen mære macht uns der Vriolsheimære. so schließet eine kleine in Hagens Gesammtab. 2, 149 ff. abgedruckte erzählung. thöricht wird s. XVI an Friaul gedacht. Friolsheim oder Friolzheim ist ein dorf im wirtembergischen oberamte Leonberg.
- 59. Meister Walther von Breisach. meister Walther der schulmeister zeuge in einer urkunde Rudolfs von Racenhusen (Rathsamhausen) für das kloster Marienau zu Breisach, vom 24n juni 1266, Archiv für gesch. des Oberrheins 13,50.
  - 60. Burckhardt von Hohenfels MS. 1, 89ª

Seite si mich zeinem male hin zuo z'ir gedanken fiure.

Hagen setzt nach seiner unnützen gewohnheit zuo z'ir, das unsinnige Seite läst er ruhig stehen und auch das Mhd. wb. 3,332° hat daran kein arges. zu schreiben ist Leite, führte.

M. H.

## DIE ANFÄNGE LATEINISCHER PROFANER RYTHMEN DES MITTELALTERS

## VON W. WATTENBACH.

Die lateinischen rythmen des mittelalters sind teilweise nicht ohne dichterischen wert; sie nehmen aber außerdem unsere außmerksamkeit in anspruch durch ihre form sowol wie durch ihren inhalt, welcher über manche seiten des damaligen lebens allein auskunst gewährt. größere sammlungen derselben sind in älterer zeit durch Flacius Illyricus, in neuerer durch Edélestand du Méril, Thomas Wright, Jacob Grimm, Mone, Müldener veröffentlicht, außerdem aber sehr viele ganz vereinzelt. oft ist es fast unmöglich zu wißen, ob was in einer handschrift uns begegnet, schon bekannt ist oder nicht. nicht minder schwierig

ist es, die verschiedenen drucke oder handschriftlichen fundorte desselben gedichtes zu übersehen, und doch ist es nirgends wichtiger, als hier, wo nicht nur die einzelnen abschriften oft sehr fehlerhaft, abdrücke nicht selten noch schlechter sind, sondern wo auch in folge nur mündlicher überlieferung die an verschiedenen orten gemachten aufzeichnungen in erstaunlicher weise auseinander gehen, wie das kürzlich herr Oscar Hubatsch in seiner schrift über die lateinischen vagantenlieder des mittelalters (Görlitz 1870) recht anschaulich dargelegt hat, auch die anfänge sind dieser willkür unterworfen, und ein register derselben reicht deshalb zu sicherer bestimmung eines rythmus nicht aus, allein es hietet doch ein wichtiges hülfsmittel dar.

Bei einem solchen unternehmen begegnen aber verschiedene schwierigkeiten. auszuschließen sind naturgemäß die kirchlichen hymnen, von welchen J Mone eine reiche sammlung veröffentlicht hat, die um so mehr zur vergleichung herbeizuziehen ist, da sehr viele profane und frivole rythmen parodien der kirchlichen hymnen sind, ihre ausdrucksweise überall durchklingt. auch ascetisch fromme dichtung gehört nicht hierber, wol aber recht eigentlich die satirische, die klage über die entartung der welt und vorzüglich des geistlichen standes. hier ist häufig der grundgedanke ein sehr ernster, und nicht immer ist die grenze leicht zu ziehen; bei den kurzen anführungen in beschreibungen von handschriften ist auch die natur des gedichtes oft zweifelhaft.

Auszuschließen ist ferner die eigentliche kunstpoesie in hexametern und distichen, aber auch diese grenze läßt sich nicht scharf einhalten. der in sich gereimte hexameter geht ganz unmerklich in die rythmische form über. dazu aber tritt auch noch ein anderes moment. es sind nämlich ganz vorzüglich die vaganten oder goliarden, von denen ein großer teil dieser rythmen herrührt, welche sorgsame beachtung verdienen; JGrimm, WGiesebrecht und nun auch OHubatsch haben ihr treiben geschildert. stücke, die dem Archipoeta, dem Primas oder Golias zugeschrieben werden, und welche ihres inhalts wegen diesem kreiße angehören, dürfen hier nicht fehlen, wenn auch ihre form nicht rythmisch ist, und dazu gehören zb. einige gedichte des Walther von Châtillon. ferner werden auch einzelne ganz kurze sprüche ausdrücklich dem Primas zugeschrieben, beziehen sich zum teil auf geschichtchen, wie sie Salimbene von ihm erzählt,

oder drücken dieselben gedanken aus, welche in den liedern der vaganten begegnen. die weite verbreitung auch solcher sprüche ist merkwürdig, sie finden sich bald hier bald da in immer wechselnder form, und wenn man ihnen begegnet ist es angenehm, die parallelstellen zur vergleichung finden zu können. ich habe deshalb auch eine anzahl solcher sprüche von wenigen, oder auch nur von einer zeile, durch einen zusatz als solche kenntlich gemacht, ebenfalls aufgenommen, um so mehr, da sie sich vorzugsweise in denselben handschriften mit jenen liedern finden.

Endlich bietet auch die zeitgrenze einige schwierigkeit. die vereinzelten stücke aus älterer zeit habe ich nicht aufgenommen, auch nicht die S Galler begrüßsungen und die lieder der Cambridger handschrift. die lebhaftere entwickelung dieser art von poesie beginnt mit dem ausgang des elften jahrhunderts, und damit habe ich deshalb auch hier begonnen; das ende aber giebt erst die reformationszeit und nachklänge reichen noch weiter. auch die roheren producte der späteren zeit, wenn sie nur einigermaßen den character der vagantenpoesie noch an sich tragen, waren um so weniger auszuschließen, da sie oft auf älterer grundlage beruhen.

Hoffentlich gelingt es mir, durch diese zusammenstellung auf die vielen noch ungehobenen schätze in diesem gebiet aufmerksam zu machen, und zu einer bereicherung des vorrats anlass zu geben.

Der gleichförmigkeit wegen erschien es zweckmäßig, die gewöhnliche lateinische orthographie der anfänge herzustellen.

## Verzeichnis der abkürzungen.

Anz. Anzeiger f\u00fcr kunde der deutschen vorzeit. neue folge. organ des germanischen museums. 1—18. 1853—1871.

Arch. Archiv der gesellschaft für ältere deutsche geschichtskunde. 1-11. 1820-1858.

Bur. Carmina Burana. lateinische und deutsche lieder und gedichte einer handschrift des XIII jahrhunderts aus Benedictbeuern auf der k. bibliothek zu München. Stuttgart 1847. bibliothek des litterarischen vereins XVI. neben dieser vollständigen ausgabe von Schmeller sind ältere abdrücke einzelner stücke daraus, die Schmeller alle anführt, nicht berücksichtigt. dieselbe handschrift wird von Du Méril als MS. de Tegernsee oder MS. Endicher bezeichnet.

- Christ, 344. der in der vorrede zum 15 band der histoire littéraire de la France beschriebene Vaticanische Cod. Christinae; nur die anfänge sind bekannt.
- Clm. Codex latinus Monacensis 1—2329 beschrieben in: Catalogus codicum latinorum bibliothecae regiae Monacensis. composuerunt Carolus Halm et Georgius Laubniann. I. 1. Mon. 1569. ein sehr umfaßendes register von anfängen aus Münchener handschriften, von Schmeller, handschriftlich in München vorhanden, auf welches herr director Halm mich aufmerksam zu machen die güte hatte, ist späterer benutzung vorbehalten.
- Cod. Vind. Wiener handschriften, 1—6500 beschrieben in: Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in bibliotheca palatina Vindobonensi asservatorum. edidit academia Caesarea Vindobonensis. 1—4. 1864—1870. dagegen sind die citate aus Denis weggelaſsen, weil sie dort zu finden sind.
- Ed. du M. (1843). Poésies populaires latines antérieures au douzième siècle. par M. Edélestand du Méril. Paris 1843.
- Ed. du M. (1847). Poésies populaires latines du Moyen Âge, par M. Edélestand du Méril. Paris 1847.
- Ed. du M. (1854). Poésies inédites du Moyen Âge, précédées d'une histoire de la fable Ésopique. par M. Edélestand du Méril. Paris 1854.
- Feif. Studien zur geschichte der altböhmischen literatur von Julius Feifalik. sitzungsberichte der phil. hist. classe der Wiener akademie (1861) 36, 119—191.
- Flac. Varia doctorum piorumque virorum de corrupto ecclesiae statu poemata cum praefatione Mathiae Flacii Illyrici. Basileae 1556. hierin ist vollständig enthalten: Carmina vetusta ante trecentos annos scripta. Vitebergae 1548. die stücke p. 41—SS von einfach frommem inhalt sind nicht berücksichtigt, nach der vermutung von ThWright, Pol. Songs p. 350 erhielt Flacius abschriften von Bale.
- Husem. Clm. 10751, von Anton Husemann 1575 in Liesborn gesammelt, s. Anz. 15, 38.
- JGrimm, kleinere schriften III. 1866. hierin ist die akademische abhandlung von 1843 wiederholt: gedichte des mittelalters auf könig Friedrich I den Staufer und aus seiner so wie der nächstfolgenden zeit. die seitenzahlen derselben sind in klammern beigefügt.
- Lub. Cod. Lubecensis 152. chart, saec, XV. eine briefsammlung mit allerlei später eingetragenen versen am schluß.
- Mon. Lub. Monumenta Lubensia, herausgegeben von WWattenbach. Breslau 1861.
- Mone Anz. Anzeiger für kunde der teutschen vorzeit. herausgegeben von Franz Joseph Mone (begonnen von Außeß). 1-8. 1832-1839. im 7 jahrgang lat, lieder aus einer handschrift des 12. jahrh. in der stadtbibliothek von Saint-Omer.
- Müld. Die zehn gedichte des Walther von Lille, genannt von Châtillon. nach der Pariser handschrift berichtigt und zum ersten male vollständig

- herausgegeben von dr W Müldener. Hannover 1859. die handschrift ist nicht 8359, sondern 3245, früher 5333.
- Palm. Lateinische lieder und gedichte aus schlesischen klosterbibliotheken. von oberlehrer H Palm. abhandlungen der schlesischen gesellschaft für vaterländische cultur. phil. hist, abteilung 1862. heft 2 s. 74—97.
- Salimbene. Chronica fratris Salimbene Parmensis, Parmae 1847. Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia, tomus III.
- Wr. Anecd. Anecdota literaria, edited by Thomas Wright. London 1844.
- Wr. Map. The latin poems commonly attributed to Walter Mapes, collected and edited by Thomas Wright. London, printed for the Camden society, 1841.
- Wr. Myst. Early mysteries and other latin poems, edited by Thomas Wright. London 1838.
- Wr. Pol. Songs. The political songs of England from the reign of John to that of Edward II. edited and translated by Thomas Wright. London 1834.
- Wr. and Halliwell. Reliquiae antiquae. scraps of ancient manuscripts, illustrating chiefly early English literature and the English language. edited by Thomas Wright and James Orchard Halliwell. two volumes. London 1845.
- Zing. Bericht über die Sterzinger miscellaneen-handschrift, von dr Ignaz V. Zingerle. sitzungsberichte der phil. hist. classe der Wiener akademie (1866) 54, 293-340.

Nicht zugänglich war mir: Hilarii versus et ludi, herausgegeben von Champollion-Figeac, Paris 1838. der inhalt scheint aber unserer aufgabe ferner zu liegen.

a globo veteri, s. e globo veteri.

a la feste sui venue et ostendam quare. Wr. Anecd. 43 e cod. Bodl. Digby 4.

a legis doctoribus lex evacuatur (Sermo Goliae ad praelatos). Flac. 152. daraus Wr. Map. 43.

a tauro torrida lampade Cynthii (Apocalypsis Goliae). Flac. 133. Eccard e cod. Berol. Corp. 2, 1851. Wr. Map. 1 e multis codd. Müld. 19 e cod. Paris. Christ. 344 f. 32. Clm. 416: in tauro fervida, mit der unterschrift: Apocalipsis Alani.

ab aestatis foribus amor nos salutat. Bur. 91.

abbas Lubensis vix est aliquis puto mensis. Mon. Lub. 31. vgl. zeitschrift des vereins f. gesch. u. altertum Schlesiens 5, 116. entnommen aus dem Occultus des Nicolaus de Bibera.

abbas noster tritus est scyphos evacuare (Regula beati Libertini). Flac. 488.

abbatia quandam quercum. Cod. Vind. 4120 f. 43. absente Petro datur possessio Paulo (spruch). Zing. 307. absque statu (De priore defuncto). Christ. 344 f. 36.

accipe, sume, cape, tria verba placentia papae (spruch). Bur. 23.

Zing. 315.

accusative si Romam coeperis ire (spruch). Zing. 315. ach quid agam, quia fortunam mihi cerno novercam. Cod. Berol. Arch. 8, 824.

Actaeon, Lampas, Erichtheus et Philogaeus. Bur. 129. ad cor tuum revertere conditionis miserae. Flac. 77. Bur. 6. ad errorem omnium surgam locuturus. Feif. 154.

ad fontem philosophiae sitientes currite. Bur. 92.

ad honorem summi regis (De Thoma Cant.) Pasini, codd. Taurin.
2, 216. daraus Ed. du M. (1843) p. 421.

ad occasum cuncta ruunt, sed et ipsa studia. Pasquillorum tomi duo (1544) 113 aus einer Schweizer handschrift. Sudendorf, registrum 2, 3 (unvollständig). Weiß, könig Alfred, app. p. 40 e cod. Brux. 5446.

ad scribendum equidem hebes. Gilleberti carmina ed. Tross p. 3. aegre fero quod aegroto. Bur. 219.

aes ego campana nunquam pronuntio vana (spruch). Zing. 318. aestas in exilium iam peregrinatur. Bur. 131.

aestas non apparuit praeteritis temporibus. Bur. 190.

aestatis florigero tempore. Bur. 132.

aestivali gaudio tellus renovatur. Bur. 146.

aestivali sub fervore, quando cuncta sunt in flore. Bur. 145.

aestuans intrinsecus ira vehementi. Salimbene 42 (auct. primate can. Coloniensi). Bur. 67. Wr. Map. 71 (Confessio Goliae) aus 6 engl. handschriften. Reiffenberg im Bull. de l'acad. de Brux. 1X. 1, 478 e cod. Brux. 2071. daraus J Grimm, kl. schr. 3, 70 (207); außer seinen emendationen ist nach der hs. zu beßern: 2, 1 viro. (4, 2 gegen die hs. iocus). 4, 4 quae. 5, 4 anima. 16, 4 post. 18, 2 latebrarum. 20, 4 seculoque. — W Wackernagel e cod. Turic. in Haupts zs. 5, 293. Christ. 344 f. 31 (Rithmus episcopi Guliae). hs. des domcap. zu Ivrea nach Arch. 9, 614.

aetas nostri temporis brevis non senescit. B Pez. Thes. VI. 2, 28 ex cod. Claustroneoburgensi.

alias dum synodum clerus celebraret (Capitulum quindecim mulierum). Clm. 215 f. 60.

alte clamat Epicurus. Bur. 72.

altitonans caelicola. Cod. Vind. 4134 f. 193.

amabilis puella per omnia tenella. Fichard im Frankf. archiv 3, 205 aus einer hs. in seinem besitz.

amari luctus mersitor moestus suspiriis (a Boemo saec. XV). Flac. 379. amaris stupens casibus vox exultationis. Bur. 38.

amor telum est in signis Veneris. Bur. 201.

amor tenet omnia, mutat cordis intima. Bur. 150.

amor verus omnia potest superare (De incarnatione Christi alphabetum). Zing. 320 anfang.

anglicus angelus s. status terrarum.

anni novi rediit novitas. Bur. 145.

anni parte florida caelo puriore (De Phyllide et Flora). Bur. 155. Wr. Map. 258 ex Harl. 978. vgl. Grimm, kl. schriften 3, 76. Christ. 344 f. 34. cod. Berol. Arch. 8, 854. (Denis 1, 2318 angef. aus cod. Vind. 883 mit dem anfang quadam vice medii Maii sub virore).

anno Christi incarnationis, anno nostrae reparationis millesimo centesimo septuagesimo septimo. Bur. 34.

anno novali mea sospes sit et gaudeat. Bur. 203.

anno revirente virentis et vivente. Mone Anz. 7, 293.

ante chaos iurgium indigestae molis (De Thoma Cant.). Ed. du M. (1847) 70 e cod. Ebroic.

ante finem termini baculus portamus (weihnachtslied der schüler). Wright and Halliwell, Rell. antt. 1, 116 aus Sloane 1584.

ante legum dominos et magistros artium. Wr. Anecd. 44 e cod. Bodl. Digby 166. cf. ut membra.

antequam iudicii dies metuenda (Signa iudicii). Mone, schauspiele des mittelalters 1, 320 e cod. Augiensi. 15 strophen (anf. Prima dies) Sommer e cod. Wrat. in Haupts zs. 3, 523. anf. u. ende bei Grimm kl. schr. 3, 79 (298) e cod. Ven. SMarci. Zing. 313 (anfang). cod. Vind. 883 f. 63. Berol. Arch. 8, 833. aqua ardens solet dici. Cod. Vind. 4062.

archicancellarie, vir discretae mentis (archipoeta). Grimm, kl. schriften 3, 57 (194) e. cod. Gott.

archicancellarie, viris maior ceteris (archipoeta). Grimm kl. schr. 3, 65 (202) e cod. Gott. der anfang auch im cod. Brux. 2071 u. daraus im Bull. de l'acad. de Brux. IX. 1, 455.

Aristippe quamvis sero. Flac. 39. Bur. 65.

artifex qui condidit hominem ex luto. Bur. 76.

artium dignitas quae primum viguit. Flac. 37.

ascendit Walter, veniat bos unus et alter (spruch). Zeibig im notizblatt der Wiener ak. 1852 p. 26. cf. Anz. 15, 287.

asellulus de mola. Cod. Vind. 4459 nach Denis 1, 2339.

Astaroth obmutuit dum sensit Bartholomeum (spruch). Zing. 307. audiat auribus interioribus. Ed. du M. (1847) 127 e codd. Paris. 2319 et 2320.

audientes audiant, diu schande vert al über daz lant. e cod. Bur. vdHagen, MS 3, 448. Ed. du M. (1843) 101, Bur. 73.

audite alphabetica cantica sophistica (Contra mulieres). Feif. 164.
Palm 94 ex eodem cod. Wrat. Clm. 641. cod. Vind. 4118
f. 111.

audite insulae et attendite populi (De excidio urbis Acconis). Martene, coll. ampl. 5, 757.

aurea lux oritur (fragm.) Flac. 416.

aurea personet lyra clara modulamina. Bock bei Weifs, könig Alfred, p. 38 aus der Brüsseler hs. 5446. unvollständig in den werken Fulberts von Chartres, bibl. max. Patr. Lugd. 18, 51.

autumnali frigore marcescente lilio. Mone Anz. 7, 290.

ave color vini clari (Sequentia vini). Wr. Myst. 120 aus Arundel 384. daraus Ed. du M. (1847) 204. Mone Anz. 2, 190 e cod. Heidelb. u. daraus Ed. du M. l. c. cf. vinum bonum.

axe Phoebus aureo celsiora lustrat. Bur. 134.

Bacche bene venies gratus et optatus. Bur. 238. Ed. du M. (1847) 202 ex eodem.

baculare sacramentum nec recenter est inventum. Wr. Anecd. 40 e cod. Bodl. Digby 94 fehlerhaft mit bacissare. vgl. dieselbe strophe bei Mone Anz. 7, 108.

beati qui esuriunt (De corruptione iudicum). Wr. Pol. Songs 224 aus Harl. 913; p. 382 varianten aus Reg. 12, C. XII.

bellatorum fortissimus (De morte Willelmi conquistoris). Bouquet 12, 479. Ed. du M. (1843) 296.

bis sex credatis species sunt ebrietatis. Zing. 318.

bonum est confidere in dominorum domino. Bur. 6.

bruma veris aemula sua iam repagula. Bur. 116.

caelum non animum mutat stabilitas. Bur. 46.

calamus velociter scribe sic scribentis (auf die schlacht bei Lewes 1264). Wr. Pol. Songs 72 aus Harl. 978.

captivata largitas longe relegatur. Wr. Map. 151 e cod. Sloane 1580. W Wackernagel e cod. Turic. in Haupts 28. 5, 296.

captus amore gravi me parem rebar avi. .Bur. 119.

caput in caudam vertitur. Flac. 37.

cari fratres, variante zu viri fratres.

causidicus medicus meretrix semper meditantur (spruch). Zing. 310.

cedit hiems tua durities. Bur. 177.

centum vel mille vellem tibi quod daret ille (spruch). Zing. 306. Christi fratres, fehlerhaft für viri fratres.

Christiani nominis corruit insigne (Conductus de itinere Jerosolimorum 1187). Riant de Haymaro mon. 125 e cod. Vind. 883.

Christus nobis tradidit formam hanc vivendi (35 strophen). Cod. Vind. 4121. Clm. 641 fol. 4. cod. Valentian. 224 aus Spanheim, mit der überschrift: via religiosorum. Mangeard p. 218. angeführt Anz. 18, 233.

Christus qui flagitia. Anz. 17, 149 e cod. Vind. 883.

circa partum virginis (De incarnatione). Wr. Map. 212 ex cod. Harl. 978.

circumdederunt me lusores et bibuli. Feif. 174.

clausus Chronos et serato. Bur. 135.

clerus et presbyteri nuper consedere. Wr. Map. 174 aus Flac. 371. erweiterung von quindecim presbyteri.

collationis gratia pertractaturus aliqua (Planctus Bernhardi Westerrodis). Flac. 101.

complange tui Anglia melos suspendens organi (Planctus super episcopis, Johanne regnante). Flac. 161. daraus Wr. Pol. Songs 6. varianten aus Reg. 7, F. V. pag. 348.

concinantus o sodales (pfingstlied aus Cambridge). Ed. du M. (1847) 213 aus Brand, popular antiquities.

congaudentes exultemus (Noël des écoliers). Ed. du M. (1854) aus suppl. lat. 1219.

congaudentes ludite, choros simul ducite. Bur. 166.

corda puellarum (Problemata). Christ. 344 f. 41.

corpus Christi hodie parum veneratur. Mangeard, catal. de Valenciennes p. 117.

corruit ecclesia stipulae suffulta columna. Flac. 112.

cotocii (De clericis et de rustico). Christ. 344 f. 37.

creditor hoc credit quod tarde transeat annus (spruch). Zing. 310. crevit in ecclesia monstrum genitore Losinga. Flac. 234.

crucifigat omnes domini crux altera. Bur. 25.

crux est denarii potens in saeculo. Wr. Map. 223.

cum animadverterem, dicit Cato. Bur. 253.

cum animadverterem plurimos errare. Cato ed. Zarneke in den berichten der k. sächs. ges. d. wi/s. 15, 52.

cum declinent homines a tenore veri. Wr. Map. 163 ex Harl. 978.

cum deus in principio cuncta creaverat (religiös). Zing. 311 (anfang). cum folio koli tu culum tergere noli (spruch). Zing. 294.

cum Gualterus s. dum G.

cum in orbem universum decantatur: ite (De ordine vagorum). Bur. 251. Uhland, volkslieder 2, 959. vgl. plenitudo temporis.

cum Jesu Judas (spruch). Flac. 240. vgl. in claustro.

cum sim modo moriturus. gedruckt im Anz. 18, 263 aus Clm. 641 f. 45. mit der überschrift: Bernhardus cod. Marburg. D. 38 nach CF Hermann, analecta catalogi (1841) p. 35. fragment im cod. Vind. 5160 f. 186.

cum sint plures ordines atque dignitates (Versus Goliae de praelatis). Wr. Map. 44 ex cod. Cott. Vespas. A. XIX.

cum sit omnis homo foenum et post foenum fiat coenum. SBernardi opera 5, 421.

cum tenerent omnia medium tumultum (Goliae dial. inter aquam et vinum). Wr. Map. 87 aus 6 engl. hss. Grimm kl. schr. 3, 78 (237) mit dum tenerent angef. e cod. Veneto SMarci (Versus primatis presbiteri). abweichend, anf. factum est convivium Husem. nach Anz. 15, 285. vgl. denudata veritate.

cum tibi sint sero perfusa viscera mero. Zing. 318 (anfang).

cuncta rotat casus (De Actaeone). Christ. 344 f. 39.

cur mundus militat sub vana gloria (De mundi vanitate). opera Bernh. Clarevall. 5, 421. Wr. Map. 147 e codd. Anglicis. cod. Vind. 883 f. 75. 4459 f. 110. cod. Helmstad. nach Leyser 2004. cur suspectum me tenet domina. FWolf über die lais 433.
Bur. 167. Ed. du M. (1843) 123, omnes ex eodem codice.

Bur. 167. Ed. du M. (1843) 123, omnes ex eodem coace cur ultra studeam probus esse. Flac. 349.

curia Romana non quaerit ovem sine lana. (spruch). Bur. 23. Zing. 314. cod. Berol. Arch. 8, 838.

cursus asellorum celer atque fides monachorum (spruch). Zing. 307. dare nunquam deficit. Cod. Berol. Arch. 8, 833.

Daventria laudabilis. Otto, commentt. in codd. bibl. Giss. 159.

de pollicito mea mens elata. Bur. 206.

de ramis cadunt folia, nam viror totus periit. Ed. du M. (1847) 235 ex cod. Paris. 3719.

de rupta rupecula grata fluunt pocula. Bandini, codd. latini 2, 1 e cod. Laur. XXIX. 1.

de Stephani roseo sanguine martyrii. Flac. 31.

de terrae gremio rerum praegnatio. Ed. du M. (1847) 232 e cod. Paris. 3719.

debacchatur mundus pomo quod comedit primus homo. Bur. 32. declinante frigore, picto terrae corpore. Mone Anz. 7, 287. daraus Ed. du M. (1847) 226.

deduc Sion uberrimas. Flac. 29. Bur. 11.

denudata veritate (Disputatio vini et aquae). Bur. 232. Ed. du M. (1854) 303 aus fonds de Saint-Germain lat. 376. Salimbene 218 (auct. primate, nur der anfang). cod. Vind. 5371: iocunda carmina, videlicet disputatio aquae et vini, violae et rosae, tabb. 4, 111. vgl. Feif. 119 und cum tenerent.

det vobis piscem Normandia terra marinum (spruch). Salimbene 93. deus in adiutorium meum intende, sprach ein hubsches nunnelin.

Fichard im Frankf. archiv 3, 203 aus einer hs. in seinem besitz (str. 5, 4 der lesefehler dilacero st. dilectio). daraus Ed. du M. (1843) 97. anfang einer anderen version in Mones Anz. 8, 211 aus einer hs. von Kuppitsch.

dic Christi veritas, dic cara raritas. Flac. 30. Bur. 51.

dic homo, cur abuteris discretionis gratia. SBernardi opp. (1765) 5, 421.

dilatatur impii regnum Pharaonis (Sermo Goliae ad praelatos impios). Flac. 149. Wr. Map. 40 e cod. Sloane 1580.

diligitur, colitur, quem sors illuminat aeris (spruch). Bur. 65. dira vi amoris teror. Bur. 223.

diri patris infausta pignora (klage des Oedipus). Ed. du M. (1854) aus d. Berl. cod. lat. fol. 34. angef. Arch. 8, 823.

dirigit ad caelum lapis hunc, rogus hunc, thorus illum (spruch). Zeibig im notizenbl. d. Wiener ak. 1852 p. 26.

disce bone clerice virgines amare. Zarncke, die deutschen universitäten im mittelalter (1857) 1, 87.

discretis ad litteras viris et honorem. bruchstück bei Feif. 151 ex cod. cap. Pragensis.

dives eram et electus (Goliae). Wr. Map. 64 e cod. Harl. 978.

divitiae (Hie monet contemnere divitias). Christ. 344 f. 36. doctorum speculum, doctor amande (De morte Huberti Magdunen-

sis). Duchesne SS 4, 268. daraus Ed. du M. (1843) 292.

doleo quod nimium patior exilium. Bur. 231 (fragment).

domum sapientia sic aedificavit. Zing. 309 (anfang).

dudum voveram recta sapere. Bur. 226.

dulce solum natalis patriae. Bur. 168.

dulcis anrae temperies. Mone Anz. 7, 292. daraus Ed. du M. (1847) 224.

dum aestas inchoatur amoeno tempore. Bur. 196.

dum caupona verterem vino debacchatus. Bur. 138.

dum contemplor animo saeculi tenorem (De adventu antichristi).

Müld. 40.

dum Dianae vitrea sero lampas oritur. Bur. 124.

dum domus lapidea foro sita cernitur. Bur. 236.

dum Fernandus Hispaniae rex. Bandini, codd. latini 2, 3 ex cod. Laur. XXIX. 1.

dum flosculum tenera lactant veris ubera. Mone Anz. 7, 291.

dum Gualtherus aegrotaret (Oratio Gualtheri de insula morientis). Müld. 59 e cod. Paris. cod. Rehdiger. 1. 42 mit cum Gualtherus.

dum Henricus aegrotaret et aegrotus cogitaret. Cod. Vind. 4459 f. 109 nach Denis 1, 2342.

dum in nocte video, s. in nocte.

dum iuventus sloruit, licuit et libuit. Bur. 8.

dum pater abbas filiam (De visitatione abbatis). Wr. Map. 184. e cod. Arundel. 139.

dum Philippus moritur palatini gladio (1208). Bur. 50. O Abel, k. Philipp 392.

dum prius inculta coleret virgulta. Bur. 149. cf. seq.

- dum prius ioca colerem (*De rapta virginitate*). *Christ.* 344 f. 36. dum quaeritur mihi remedium. *Mone Anz.* 7, 290.
- dum quiete vegetarem. Bur. 220.
- dum Romanus pontifex degeret Veronae (Haymarus monachus de capta Accone 1191). J Grimm, kl. schriften 3, 37 anf. u. ende e cod. Bamb. vollständig nach 3 hss. u. der ausg. von Herold: PRiant de Haymaro monacho, Paris. 1865, 73—117.
- dum Saturno coniuge partus parit Rhea (De Clarevallensibus et Cluniacensibus). Wr. Map. 237 e cod. Sloane 1580.
- dum tenerent omnia, s. cum tenerent.
- dum transirem Danubium. Mone Anz. 5, 448 e cod. Leod. 77.
- e globo veteri cum rerum faciem. Bur. 129. Wr. Myst. 111 (a globo) aus Arundel. 384.
- ebrius atque satur his ecce modis variatur. Zing. 318 anf. cod. Vind. 4012.
- ecce chorus virginum tempore vernali. Bur. 118.
- ecce dolet Anglia luctibus imbuta. Wr. Pol. Songs 400 aus einer hs. in Cambridge.
- ecce gratum et optatum ver reducit gaudia. Bur. 183.
- ecce laetantur omnia. Ed. du M. (1847) 234 e cod. Paris. 3719.
- ecce mundus moritur vitiis sepultus (De mundi miseria). Flac. 238. Wr. Map. 149. cod. Vind. 4493 f. 132. Zing. 308 (anfang). cod. Berol. Arch. 8, 833. vgl. FZarncke in den berichten d. k. sächs. ges. d. wi/s. 15, 22.
- ecce non paulizat Paulus, sed saulizat. Mone Anz. 8, 598 e cod. Brux. 411. Ed. du M. (1843) 142 e cod. Brux. 10051.
- ecce sonat in aperto (Thomae Cant. tributum, contra simoniacos).

  Bur. 43. Ed. du M. (1843) 177 e cod. Paris. 4880.
- ecce torpet probitas, virtus sepelitur. Bur. 37. Mone Anz. 7, 294.
- ecclesiae navis titubat, Petri quoque clavis (spruch). cod. Marb. bei CF Hermann, analecta catalogi (1841) p. 12.
- ecclesiastica Roma negotia cum moderetur. Flac. 415.
- edictum fingitur factum (Vindicatio Norfolchiae auct. Joh. de S Omero). Wr. Myst. 99.
- ego dixi: dii estis (De mutatione vestium). Wr. Pol. Songs 51 aus Harl. 978.
- ego quondam filius mundi specialis. W Wackernagel e cod. Turic. in Haupts 2s. 5, 297.

eheu ploret Anglia, s. heu heu.

eheu voce slebili (Planctus de amissione terrae sanctae 1187). e cod. Bur. Ed. du M. (1843) 411. Bur. 29. Riant de Haymaro mon. 119.

eia dolor, nunc me solor. Bur. 217.

eia pervenusta puella. Cod. Berol. Arch. 8, 824.

en habeo versus te praecipiente reversus (archipoeta). J Grimm, kl. schriften 3, 64 (201) e cod. Gott.

en quamvis honorabilis sit status rectoratus. Lub. f. 264.

en iuventus per eventus. prolog zum Renner p. 7. Otto, commentt. in codd. bibl. Giss. 158.

episcopi attendite, dei verba discernite. Petr. Dam. de omnibus ordinibus. opp. 4, 57.

erat quidam monachus corpore non validus. Arch. 8, 482 angeführt e cod. Lovaniensi.

erat quondam dies festus. Palm 96.

ergo plange pium (De morte Constantini Luxoviensis). Ed. du M. (1843) 280 e cod. Paris. 1772.

est Amor alatus puer et levis, est pharetratus. Bur. 192.

est modus in verbis, duo sunt contraria verba. Bur. 3.

est sine virtute (spruch). Anz. 18 aus Clm. 641.

est tibi Saturne domus (Domicilia). Christ. 344 f. 37.

excitare somno Musa (De Hugone cancellario). Christ. 344 f. 38.

exiit diluculo rustica puella. Bur. 155.

exiit edictum quondam a Caesare (Descriptio Norfolcensium). Wr. Myst. 93.

experrectus medium circa noctis gravi. Lub. f. 259.

exspirante primitivo probitatis fomite. Bur. 47.

exul ego clericus ad laborem natus. Bur. 50.

exultemus et cantemus (De capta Jerusalem). Bur. 33.

factum est convivium, s. cum tenerent.

fallax est et mobilis lex humanae sortis (Waltherus de Castil. contra praelatos). Ed. du M. (1847) 160 ex cod. Paris. 3245. Müld. 16.

fama tuba dante sonum (archipoeta). J Grimm, kl. schriften 3, 54 (192) e cod. Gott.

fas et nefas ambulant passu fere pari. Flac. 33. Bur. 2.

fata monent stellaeque docent. hdufig vorkommende verse aus regis vexilla timens.

femina formosa scelus est, pestis vitiosa. Zing. 312 (anfang).

femina vas demonum (anfang einer reihe von schmähversen).

Anz. 18, 306 aus Clm. 641.

feminea lingua non succus amarior ullus. Anz. 17, 124 e cod. Vind. 883.

fert pira trina pirus, puerorum stat quoque subtus (râtsel).
Zing. 319.

fertur in convivio vinus vina vinum. Salimbene 42 (auct. primate).

Anz. 15, 163 aus Husemann. auch als strophe in meum est propositum.

fervet amore Paris. Bur. 63.

fides cum idolatria pugnavit teste gratia (De crucesignatis). Bur. 24.

fides hodie sopitur vigilatque pravitas. Wr. Aned. 92 e cod. Bodl. Diaby 86.

filia si vox tua. Feif. 169.

filium offendere talus facit patrem. Anz. 15, 164 aus Husemann.

flete perhorrete lugete. Bur. 38. Clm. 19488 fol. 120. angeführt Mon. Germ. SS XX. 106 n. 83 e cod. Rom. Casanatensi.

flete viri, lugete proceres (De morte Guilelmi conquistoris 1087). Ed. du M. (1843) 294 e cod. Paris. 2286.

flevit lepus parvulus. Ma/smann in Mones Anz. 4, 184 aus Husemann.

florebat olim studium, nunc vertitur in taedium. Bur. 40.

florent omnes arbores. Bur. 182.

floret silva nobilis floribus et foliis. Bur. 188.

floret tellus floribus, variis coloribus. Bur. 187.

fontis in rivulum sapor ut defluit. Flac. 38.

fortuna si alluseris. Zing. 311 (anfang).

fortunae plango vulnera. Bur. 47.

fratres minores pervertunt mores. Zimmerische chronik ed. Barack 3, 67.

fratres mundum qui transitis (Sermones nulli parcentes). vKarajan in Haupts 2s. 2, 16.

frequenter cogitans de factis hominum (De diversis ordinibus hominum). Ed. du M. (1847) 128 aus fonds de Notre-Dame 133. Ed. du M. (1854) 313 aus Douai 702.

Fridericus imperator (De Frid. III. imp.). Cod. Vind. 4119 f. 46. frigescente caritatis in terris igniculo. Mone Anz. 7, 110. cod. Vind. 883 f. 62.

frigus hinc est horridum, tempus adest floridum. Bur. 147.

fuge coetus feminarum. Anz. 17, 10 e codd. Vind. 883 et 2924 et Husemanno. cod. Berol. Arch. 8, 824. Lub. f. 259.

fuit quidam monachus in physica peritus. aus Clm. 641 f. 23 gedruckt im Anz. 18, 234.

fuit una domina, valde pulcra femina. Feif. 166.

fundamentum artium (Marneri). vdHagen, MS 2, 257 aus d. Manefs. hs. Zing. 309 (anfang).

gaude, cur gaudeas vide. Bur. 4.

gaude mater nostra Roma. Flac. 88 ex abb. Urspergensi.

gens Romanorum subdola antiqua colit idola. Mone Anz. 8, 597 e cod. Brux. 629. Ed. du M. (1843) 231 e codd. Brux. 9802 et 10674. nach Bethmann im Arch. 7, 1005 von Hungld

gens sine capite mag keinen rath geschaffen. C Barthii Adversaria p. 1575 aus einem 1259 in einem kloster bei Stra/sburg geschriebenen codex.

gloria Graecorum, invidia Romanorum. Cod. Vind. 4117.

grata deo castitas. Gilleberti carmina ed. Tross p. 60. cod. Vind. 4547 f. 170.

grates ago Veneri. Bur. 135.

gratuletur omnis mundus (Noël des écoliers). Ed. du M. (1854) aus suppl. lat. 1219.

graves nobis admodum dies effluxere (Crucesignatio 1189). Ed. du M. (1843) 414 aus Roger v. Hoveden bei Savile, rer. angl. scriptores p. 666. Riant de Haymaro monacho 124 aus demselben.

haec domus est alta; si non vis credere salta (spruch). Anz. 15, 163 aus Husemann.

haec est disputatio nova rusticorum (Altercatio rusticorum et clericorum mota per eos coram d. papa tanquam iudice assumpto). Clm. 443 f. 160.

haereticorum pravitas surgit in apertum (Contra Hussitas). Lub. f. 261.

haec via non pia, nam quia vos tria (spruch). Zing. 307.

hebet sidus laeti visus. Bur. 204.

Heliconis rivulo modice potatus. Wr. Map. 159 aus Harl. 978. Sloane 1580. fehlende strophen aus Oxf. Digby 4. Aneed. 38. Müld. 37 e cod. Paris. 3859. heu heu mundi vita, quare me delectas ita? Ed. du M. (1847) 108 e cod. Paris. 2389. Mone, lat. hymnen 1, 411 e cod. Aug. anf. bei Salimbene 357 (Primas de vita huius mundi). cod. Vind. 3121 f. 136.

heu heu ploret Anglia (De morte Lanfranci 1089). Ed. du M. (1847) 251 e cod. Duacensi.

heu o mi dulcis Jesule (weihnachtslied polnischer schüler). Palm 84. heu quam vana vanitas, quam fallax inanitas (Cursus mundi). Cod. Vind. 883 f. 60.

heu soror Astraea caelesti de Galilea. Flac. 15.

heu voce flebili, s. eheu.

heus frater adiuva, quia mors est proxima. Bur. 172.

hic Agrippino mos dicitur esse colono. Mone Anz. 3, 52 e cod. Leod.

hiemali tempore, dum prata marcent frigore. Bur. 241.

bircus quando bibit, quae non sunt debita dicit. Bur. 243.

his vaccis parcam (Dictum primatis). Salimbene 41.

hoc indumentum (al. vestimentum). Otto, comment. in codd. Giss. 107 e cod. Marburg. pessime. Arch. 10, 628 e cod. Vorow. anfangend pontificum spuma, Ducange s. v. mantum. hist. lit. de la France XI. 10 e Reg. 8433 (erweitert). Wr. Map. 85 e cod. Cotton. Cleop. B. IX. daraus JGrimm, kl. schr. 3, 83 (242). anfangend o bone mantelle Clm. 641 f. 75.

hoc vas argenti tria confert dona bibenti (spruch). Zeibig im notizenbl. d. Wiener ak. 1852 p. 26.

homo considera, qualis, quam misera sors vitae sit mortalis. Cod. Paris. ancien fonds lat. \$433 nach hist. lit. de la France 22, 132.

honesta mundi domina. Flac. 183.

hora nona sabbati tempore florenti (De presbytero et logico). Wr. Map. 251 e cod. Harl. 978.

hora novissima, tempora pessima sunt, vigilemus (Bernardi Morlanensis). Flac. 247 etc.

hortum habet insula virgo virginalem. Bur. 165.

hospes illum amat qui vil trinkt und modice clamat (spruch).

Mone Anz. 2, 191.

hospes laudatur, si abunde datur. Bur. 242.

hospita in Gallia nunc me vocant studia. WWackernagel e cod. Turic. in Haupts zs. 5, 296.

Z. f. D. A. neue folge III.

huc ades Calliope (De morte Caroli Flandrensis a. 1127). Ed. du M. (1847) 260 ex chron. Balderici ed. Le Glay.

humanarum mentium dolos dum pertracto. Clm. 209 f. 215. geschichte von 13 blinden, lang und witzlos.

humilitate stringitur aeternitas (magistri Nicolai de Sweydnitz). Zing. 311 (anfang).

humor letalis crebro me vulnerat (l. timor). Bur. 169.

ich was ein chint so wolgetan, virgo dum florebam. Bur. 216; vdHagen MS 3, 447 ex eodem.

ich wil singen clare matri Christi carae. Cod. Gud. lat. 231 nach Waitz, Jordanus von Osnabrück p. 30.

ille pastor optimus merito censetur. Anz. 17, 321 e cod. Vind. 883. imperio eva Venerio eva. Mone Anz. 7, 289.

importuna Veneri redit brumae glacies. Mone Anz. 7, 288.

daraus Ed. du M. (1847) 222.

impudenter circuivi solum quod mare terminat. Cod. Vind. 883 f. 77.

in anno quo millesimum (De morte Heinrici VII a. 1313) Flac. 470. in celebri vico quondam vivens eremita. Anz. 17, 124 e. cod. Vind. 883.

in cella stantes, cur venimus huc memorantes (De cella metra quae adscribuntur b. Thomae). Clm. 215 f. 60.

in claustro Christi sunt semper quattuor isti. aus Clm. 641 f. 21 gedruckt Anz. 18, 234. vgl. cum Jesu.

in cratere meo Thetis est sociata Lyaeo (Dictum primatis). Salimbene 42. Otto, commentt. in codd. bibl. Giss. p. 106 e cod. Marburg. Bur. 233. Ed. du M. (1847) 203 e cod. Paris. 1819. Zeibig im notizenbl. d. Wiener ak. 1852 p. 26 e cod. Claustroneob. Anz. 15, 163 aus Husem. vgl. 287. Clm. 641 f. 81 (fragment).

in Gedeonis area vellus aret extentum. Bur. 13.

in hac terra cernuntur nefanda. Zing. 310 (anfang).

in huius mundi patria regnat idolatria. Bur. 14.

in illis temporibus erat quidam monachus (Passio cuiusdam nigri monachi secundum luxuriam). Feif. 173. in Lub. f. 249° lautet der anfang in illo turbine mensibus Aprilis.

in illo tempore cum natus esset Bachus in Waltona (Initium fallacis evangelii secundum Lupum). Wright and Halliwell, Rell. antt. 2, 49. in illo tempore (al. turbine) dixit papa (Evangelium secundum marcas argenti). Pasquillorum tomi duo (1544) 302. Fichard im Frankf. arch. 3, 215 aus eigener handschrift. Bur. 22. Ed. du M. (1843) 407 aus derselben. von Schlesien vor und seit 1740, 2, 483 aus Breslauer handschrift. Clm. 952. cod. Vind. 4459 f. 106 (Denis 1, 2342). cod. cap. Epored. Arch. 9, 615. in Lub. f. 248: in illo tempore cum sermo esset (Passio domini nostri papae Romanorum secundum marcam argenti et auri).

in lacu miseriae et luto luxuriae (De conversione hominum). Bur. 7. in me cur dubitas? tua sum dilecta Beatrix (spruch). Zing. 306.

in mundo degentium multi sunt errores. Anz. 17, 36 e cod.

Vind. 883. es sind nur einzelne strophen aus in valle

miseriae.

in nocte dum video in choro conventum. Herschel e cod. Dresd. in Naumanns Serapeum 17, 285. mit dum in nocte beginnend cod. Vind. 883 f. 74. Clm. 641 f. 22. vgl. Anz. 18, 234.

in paupertatis praedio Franciscus plantat vineam. Bandini, codd. latini 2, 3 ex cod. Laur. XXIX. 1.

in principio creavit (Concio iocosa, wertlos). Cod. Vind. 2931.

in quorundam concilio fit annuatim mentio de carnali contagio. Wr. Map. 182 e cod. Arund. 139.

in re terrena nihil est aliud nisi pena. Zing. 311 (anfang).

in taberna quando sumus. Bur. 235. vgl. Feif. 171.

in tauro fervida lampada Cynthii. Clm. 416. s. a tauro.

in terra summus rex est hoc tempore nummus. Bur. 43. Wr.
 Map. 355 aus Cott. Vespas. A. XIX u. Harl. 3362. Mone
 Anz. S, 596 e cod. Claustron. 160. cod. Vind. 3123 f. 209.
 898 nach Denis I. 1, 1107. Ivrea, Arch. 9, 615. Salzb. Arch.
 10, 615. Clm. 4408. cod. Vind. 400, Zwetl. 299. vgl.
 Feif. 175.

in trinitate consistit perfectio. Zing. 310 (anfang).

in valle miseriae patimur concives. Leyser p. 852 im Laborintus des Eberhard von Bethune. daraus die strophen mit dem anfang in mundo degentium.

in veritate comperi quod scelere cleri. Flac. 32.

in vernalis temporis ortu laetabundo. NMPetersen, bitrag til den danske literaturs historie II. 49. in vestimentis non est contritio mentis. Flac. 491.

inclytorum Pisanorum (De victoria a. 1088). Ed. du M. (1847) 239 e cod. Brux. 3912.

indigeo bobus ad rura colenda duobus (Dictum primatis). Salimbene 41. vgl. Anz. 15, 287.

inspecto speculo mortis (De nece Philippi regis 1208). Mone Anz.

2, 181 ex cod. Salem. 257. daraus OAbel, k. Philipp 393. instar solis ave tocius luminis atque. Cod. Monac. Teg. 1411 p. 142. institor amabilem obsecravit virginem. Lub. f. 243.

institor amabilem obsecravit virginem. Lub. J. 243 intellectu scite sano. Feif. 185.

inter convivas est ablatum mihi vi vas (spruch). Zeibig im notizenbl. d. Wiener ak. 1852 p. 26.

introibo ad altare Bacchi (Missa de potatoribus). Wright and Halli-well, Rell. antt. 2, 208 aus Harl. 913 u. Harl. 2851 (Missa Gulonis); vgl. Bur. 248. Hubatsch, die lat. vagantenlieder p. 78.

invidia Judaeorum, ira Britonum. Wright and Halliwell, Rell. antt. 1, 127.

ipsa quae vivere mihi reddidit. Wr. Myst. 110 aus Arundet. 384. iste mundus furibundus falsa praestat gaudia. Bur. 5.

Italici quae non sacra sunt et quae sacra vendunt. Wright and Hallivell, Rell. 1, 5.

iam dudum aestivalia pertransiere tempora. Bur. 174. vollständig Zing. 319 mit iam pridem aest. bezeichnet als Carmen Marnarii.

iam dudum amoris militem. Bur. 202.

iam entrena (sic) plena stet et metu fletu. Zing. 324.

iam iam rident prata. Bur. 184.

iam pridem aestivalia, s. iam dudum.

iam ver oritur, veris flore variata. Bur. 117.

iam vere fere medio. Wr. Myst. 115 aus Arundel. 384.

iam vernali tempore terra viret gramine (Voces animalium). Cod. Monac. Teg. 1411 p. 15.

Janus annum circinat, ver aestatem nuntiat. Bur. 115.

Jerusalem laetare quae flebas tam amare (De capta Jerusalem). Ed. du M. (1847) 255 e cod. Paris. 5132.

Jerusalem mirabilis (De crucesignatis). Ed. du M. (1843) 297 e cod. Par. 1139.

iocundemur socii, sectatores otii. Bur. 251.

iocundum pellit hiemis. Cod. Berol. Arch. 8, 824.

Judas gehennam meruit. Bur. 42.

iuvenes amoriferi, virgines amplexamini. Bur. 167.

iuxta threnos Jeremiae (auct. Bertero de crucesignatis a. 1188). Ed. da M. (1843) 408 ex Rog. de Hoveden.

laboris remedium, exulantis gaudium. Bur. 203.

laetabundus rediit avium concentus. Bur. 136.

lamentatur rusticus (Testamentum asini). Anz. 15, 136 ex Husemanno. cf. rusticus.

lancea Longini, grex albus, ordo nefandus (Invectio magistri W Bothewald contra Walterum Map.) Wr. Map. XXXV e cod. Oxon.

laus et honor pueris solent convenire. Cod. Berol. Arch. 8, 833. cod. senatus Lips. Naumann, catal. p. 34.

legalis illa civitas Wyenna quae vocatur. Cod. Vind. 4134 f. 192. lex datur a summo, quod nullus (l. nemo) bibat sine nummo. Feif. 175. vgl. in terra.

libri cursus nunc Cambriam (Cambriae epitome). Wr. Map. 131 e Radulfi Higden polychronica.

licet aeger cum aegrotis. Bur. 41. Mone Anz. 7, 293. Wright, Pol. Songs 44 aus Cotton Jul. D. VII.

lingua balbus, hebes ingenio. JGrimm, kl. schr. 3, 49 (189) e cod. Gott.

lingua mendax et dolosa. Bur. 230.

littera bis bina me dat vel syllaba trina (rätsel). Bur. 245.

longa spes et dubia. Bur. 199.

lucis orto sidere exit virgo propere. Bur. 194.

lude, ludas, ludite! iocantes nunc audite. Bur. 207.

ludere volentibus ludens paro lyram (um 1298). Wr. Pol. Songs 160 aus mehreren handschriften.

ludis cor appone privata ratione. Mone Anz. 7, 293.

ludo cum Caecilia, nihil timeatis. Bur. 151.

lugeamus omnes in Decio. Bur. 248. Wright and Halliwell, Reliquiae antiquae 2, 208.

luget plorat lamentatur (Petrus Dam. de abbatum miseria). opp. 4, 55. luxuriant animi rebus saepe prosperis. Flac. 33.

magnus major maximus. Bur. 12.

manet ante ostium deus ultionum (De Tartaris). Cod. Salisb. SPetri nach Arch. 10, 616. manus ferens munera (De nummo). Wr. Map. 226 e codd. Reg. 8 B. VI et Lansd. 397.

margarita pedibus calcatur. Zing. 312 (anfang).

Marte mares Februoque canes, Maio mulieres (spruch). Zing. 320. martii recenti frondium. Wr. Myst. 118 aus Arundel. 384.

martyr, praesul, monachus (Thomas Cant.). Christ. 344 f. 47.

martyr, praesul, monacius (*Thomas Cant.*). Christ. 544 J. 41. me cordis angustia cogit mira fari (*De morte comitis Gloverniae* 

1313). Wr. Pol. Songs 262 aus Cott. Titus A. XX.

meretrix sic diffinitur. Lub. f. 236.

me tibi teque mihi (Monialis et clericus). Feif. 168. Christ. 344 f. 30 mit te mihi meque tibi.

meum est propositum, gentis imperitae (über die misachtung der studien). Wr. Pol. Songs 206 aus 2 hss. vgl. p. 380.

meum est propositum in taberna mori. Wr. Map. XLV e cod. Sloane 2593. daraus Ed. du M. (1847) 206.

mi fili sis malivolus. Feif. 176.

mihi est propositum in taberna mori. Ed. du M. (1847) 205 nach Camden p. 436 u. Ritson, ancient songs 1, 3. 6 strophen aus aestuans intrinsecus.

miles mercator vates pasticus amator (spruch). Zing. 317.

militis uxorem chlamydis mercede subegit. Zing. 319 (anfang). mille quadringentesimo (De miraculo Colon. a. 1434). Forschungen

zur d. geschichte 11 aus Clm. 215 f. 50.

missus sum in vineam circa horam nonam. Flac. 115. Wr. Map. 152 aus Harl. 978, Sloane 1580. Oxf. Bodl. Digby 4. nachtrag Anecd. 39. Ed. du M. (1847) 155 e cod. Paris. 3245. Müld. 7 nach Wright und du Méril.

mittitur in disco (Dictum primatis). Salimbene 41. Zeibig im notizenbl. d. Wiener akad. (1852) p. 26 aus Klosterneuburg.

monachus Bohemicus, pons Polonicus. Anz. 17, 11 e cod. Vind. 2942.

monachus quae pars est? Clm. 641 f. 56.

mulier est confusio hominis. Anz. 18, 339 aus Clm. 641.

mulier est tenax lappa. Zing. 312.

multa nobis adversantur, quibus mores impinguantur. Flac. 35.

multam labem peccatorum. aus Clm. 416 f. 227 gedruckt Anz. 18. 202.

multi mortalium in mundi stadio (De palpone et assentatore). Wr. Map. 106 e cod. Cott. Vesp. E. XII.

multi sunt presbyteri qui ignorant quare (Comparatio galli cum presbytero). Serap. 1, 107 aus einer hs. in Öhringen. daraus Ed. du M. (1847) 13. kürzer Feif. 162. Zing. 309 (anfang). Clm. 215 f. 60. 641 f. 36. cod. Vind. 883 f. 59. Berol. (Arch. 8, 833). fragm. in cod. bibl. senatus Lips. Naumann. catal. p. 34.

multiformi succendente Veneris scintilla. Bur. 224.

multiformis hominum (vermengt mit missus sum). Wr. Map. 153.

Müld. 12 e cod. Paris. 8359. Bandini codd. latini 2, 239 (anfang).

multis a confratribus pridie rogatus (Praedicatio Goliae). Wr. Map. 31 e multis codicibus.

multum dolere possumus (Contra clerum). Ed. du M. (1854) 326 e cod. Duae. 702.

mundi forma veterascit (De miseria mundi). Ed. du M. (1847) 102 aus einer hs. in Alençon.

mundi libet vitia cunctis enarrare. Wr. Pol. Songs 46 aus Harl. 978.

mundi turba turbulenta (Adv. simoniacos). Petri Damiani opp. 4, 52. mundus a munditia dictus per contraria. Flac. 40.

mundus abit, res nota satis. Christ. 344 f. 37.

mundus errat ut apparet. Cod. Vind. 883 f. 61.

mundus est in varium saepe variatus. Bur. 77.

mundus falso dictus mundus. Flac. 90.

mundus tide iam frigescit. Zing. 308 (anfang).

mundus vergens in defectum. Flac. 33. Bandini, codd. latini 2, 1 ex cod. Laur. XXIX. 1.

musa venit carmine, dulci modulamine. Bur. 185.

musi convenite. Zing. 308. l. universi.

Mutina quid speras, dum tecum iurgia quaeras (auct. Joh. Maloitio 1284). Salimbene 311.

naturam deus regulis. Flac. 42.

ne spernas munus, si desit apostolus unus (spruch des primas).

Salimbene 41.

nemo potens est (De Salomone et Micoll.). Christ. 344 f. 39.

nemo valet congruis verbis explicare. gedruckt Anz. 18, 47 aus Clm. 237. val. die berichtigungen p. 104 aus Clm. 14529.

nigra vestis, lata corona, bota rotunda (spruch). Anz. 14, 111 e cod. Salem. IX. 15.

nobilibus quondam fueras constructa patronis (Versus de Roma). Flac. 418. Jaffé bibl. 5, 457 in cod. Udalrici.

nobilis mei miserere precor. Bur. 228.

nocte quadam sabbati somno iam refectus (archipoeta), Grimm kl. schr. 3, 60 (198) e cod. Gott.

noctis crepusculo brumali tempore (De malis monachorum). Wr. Map. 187 e 3 codd. Lond.

noctis sub silentio, tempore brumali, s. vir quidam extiterat.

nomen a solemnibus trahit Solemniacum. Bur. 33.

non contrecto quam affecto. Bur. 150.

non gignit taxus oleum nec oliva venenum (spruch). Zing. 311.

non invitatus venio prandere paratus (Goliardus et episcopus).

Wr. Map. 86 aus 3 Lond. hss. daraus Grimm kl. schr. 3, 83 (242).

non pro iustitia multi discunt modo iura (spruch). Zing. 310.

non sunt vobis cassa haec audire vasa. Cod. Vind. 3533 f. 1.

non te lusisse pudeat (De ammonitione praelatorum). Bur. 10. nos duo boni sub aere tetro. Bur. 153.

nos expertes fere labe (halb böhmisch von 1451). Feif. 154 (anfang). nos sumus schumatores. Palm 86.

nos vagabunduli laeti incunduli. Wright and Halliwell, Rell. antt. 1, 237 aus Harl, 7371.

noscere si quaeris, quantum sciat ars mulieris. Clm. 641. Lub. f. 236.

nostri moris solet esse (vollere form von: tanto viro locuturi).

Wr. Map. 57 aus Harl. 978 und Digby 4. nachtrag Wr.

Anecd. 40.

nulli beneficium iustae poenitudinis. Bur. 12.

nullum laedat me humana tetigisse vitia. Pasquillorum tomi duo (1544) 120. Bock bei Wei/s, k. Alfred, p. 42 e cod. Brux. 5446.

nummus quae pars est? Anz. 18, 340 aus Clm. 641. Lub. f. 250°. nunc incipiendum est magnum gaudium (Ratperti hymnus de SGallo). Grimm u. Schmeller, lat. gedichte p. XXXI. daraus Ed. du M. (1843) 156.

nuper ductu serio (De Mauro et Zoilo). Wr. Map. 243 e cod. Harl. 978.

o admirabile Veneris idolum. Niebuhr im Rhein. mus. 3, 8. daraus Ed. du M. (1843) 240.

- o bone Calixte. Flac. 392. Clm. 641 f. 66. Lub. 23. Husem. f. 20.
- o bone frater Lupambule (Versus ludicri fr. Johannis Vulpeculi ad fr. Lupambulum). Cod. Vind. 3853 f. 43.
- o bone mantelle. Clm. 641 f. 75, s. hoc indumentum.
- o caecitas harpyae, o faex hypocrisiae. Flac. 30.
- Christi longanimitas et longa expectatio. Bern. Clarevall. opera (1765) 5, 421.
- o cleri collectio, quare non attendis. Zing. 310 (anfang).
- o comes amoris dolor. Bur. 225.
- o consocii, quid vobis videtur? Bur. 198.
- o curas hominum quos curat curia. Bur. 65.
- o custodes animarum, pastores ecclesiarum. Zing. 311.
- o de profundis. Zing. 316 (anfang).
- o decus o Libvae regnum, Carthaginis urbem. Bur. 59. Clm. 4598.
- o dulcis Parisius, decor omnis villae. Cocheris in seiner ausgabe von Richardi de Bury Philobiblion p. 83 aus hist. lit. de la France 22, 104. ist ein stück aus somnium cuiusdam clerici.
- o fortuna levis, cuivis das omnia quae vis (spruch). Bur. 47.
- o fortuna velut luna. Bur. 1.
- o mi dilectissima, vultu serenissima. Bur. 212.
- o miranda vanitas, o divitiarum (De contemptu mundi, SBernardo tributum). Opera SBern. (1765) 5, 421.
- o monachi, vestri stomachi (spruch). Flac. 485. Clm. 641 f. 57 mit anderen ähnlichen sprüchen.
- o natio nefandi generis (Contra Judaeos). Ed. du M. (1847) 222 e cod. Montepessul. Medic. 196.
- o quam fortis armatura (De sacerdotibus). Bur. 36.
- o quam sacerdotium regale et perfectum. Zing. 316 (anfang).
- o Roma nobilis, orbis et domina. Niebuhr im Rhein. mus. 3, 7. daraus Ed. du M. (1843) 239.
- o runcine trotans, cum his comedens, ego potans. Zing. 306.
- o spina noxia latens in lilio (De falsis fratribus). Wr. Map. e cod. Harl. 978.
- o tu gemma pontificum. Wr. Myst. XXV aus Arundel. 384 (anfang).
- o tu qui transis, qui nescis crastinus an sis. Cod. Vind. 4459 f. 105.
- o varium fortunae lubricum. Bur. 45.
- o vos quos antiquus hostes. Anz. 17, 35 e cod. Vind. 883 (anfang).
- ob amoris pressuram medentis gero curam. Bur. 200.

occidi neque virgo est usquam. Ed. du M. (1854) aus einer hs. in Valencieunes. Mangeard, catal. des manuscrits de Val. p. 416. olim litus colueram (De cuano assato). Bur. 173.

olim mares exemplares. Lub. f. 259 v.

olim militaveram pompis huius saeculi (Cantilena de lucta carnis et spiritus). Petr. Bles. ed. Giles 4, 337.

olim nostrum ordinem principes amabant (Planctus SBernardi).
notizenblatt d. Wiener akad. 1854 p. 469 ex copia recenti.
Mon. Lub. 29. Hoefter, scriptt. Huss. 2, 58 e cod. Pragensi.
cod. Vind. 883 f. 75. cod. Helmstad. nach Leyser 2125. in
Lub. f. 244 v umgestellt.

olim sudor Herculis (De gestis Herculis). Bur. 125. Christ. 344 f. 36.

omittamus studia, dulce est desipere. Bur. 137.

omne cor moerens hodie. Flac. 33."

omne genus daemoniorum. Bur. 35.

omnes attendite animadvertite. Feif. 158. Palm 88 ex eodem cod. Wrat.

omnes iuristae confundantur rogo Christe (spruch). Zing. 310. omni paene curiae praesident iniuriae. Flac. 32.

omnia sol temperat purus et subtilis. Bur. 177.

omnia tempus habent et ego breve postulo tempus (archipoeta).

Grimm, kl. schr. 3, 56 (193) e cod. Gott.

omnibus in Gallia Anglus goliardus. Wr. Map. 69 e cod. Harl. 978.

omnipotens Marcus Romanos conterit arcus (spruch). Zing. 314. omnis caro peccaverat (De archa Noe). Wr. Map. 208 e cod. Cott.

Tit. A. XX. cod. Paris fonds de N. D. 273 bis, nach hist. lit. de la France 22, 131.

omnis fere clericus invenitur parcus. Cod. Vind. 3121. angef. von Chmel 2, 12.

omnis in lacrimas uberrimas solvatur oculus. Bandini, codd. latini 2, 3 ex cod. Laur. XXIX. 1. unvollständig.

onus quod nobis alligant. Flac. 33.

opto placere bonis, malis invidiosus (l. pravis odiosus) haberi (spruch). Zeibig im notizenblatt d. Wiener ak. 1852 p. 26. vgl. Bur. 71.

orba suo pontifice tristatur Cantuaria. Mone Anz. 7, 113. daraus Ed. du M. (1843) 420.

- orbata patre patria (De Thoma Cant.). Ed. du M. (1843) 423 e cod. Paris. 2414.
- ordo catholicus et apostolicus vergit noster penitus. Feif. 155. ordo monasticus ecclesiasticus esse solebat. Flac. 490.
- oritur in saeculo nova quaedam secta (De chorizantibus a. 1375). Otto commentt, in codd, bibl. Giss. 163.
- ortus Remensis (De Gerberto). Mone Anz. 2, 188 e cod. Salem. 257. pange lingua gloriosi comitis martyrium (De morte Thomae com.
- Lancastr. 1322). Wr. Pol. Songs 270 e cod. Regio 12, C. XII. pange lingua necem Petri qui turbavit Angliam (De morte Petri de
- Gaveston 1312). Wr. Pol. Songs 259 e cod. Cambr.
- pange vox adonis nobilem praelatum de Solio (Maria-Saat). Cod. Bur. mit der beischrift: Marner, s. das facs. bei Grimm, kl. schr. 111. daraus vdHagen, MS 3, 333. Ed. du M. (1847) 220. Bur. 79. vgl. Anz. 18, 88.
- papa, pater patrum, cur vis intrare baratrum? (spruch). Zing. 315. papa premit multos quos Christus mittit inultos (spruch). Zing, 315. pater, fili, spiritus (Carmen episcopi Brunonis invehentis erga papam). Flac. 396. Zing. 313.
- Pergama flere volo. Bur. 60. Ed. du M. (1843) 309 mit nachweis von handschriften und drucken. Clm. 459, 14544, cod. Vind. 883 (auct. primate). Christ. 344 f. 25. Primat d'Orléans. auteur d'un poëme sur la querre de Troie, angef. in einem alten catalog v. Amiens, hist. lit. de la France 23, 712.
- peritorum cogit concilium rex Willelmus (De discordia inter socerum et generum). Christ. 344 f. 50.
- pertransivit clericus durch einen grünen waldt. Ed. du M. (1847) 453. Zarncke, die deutschen universitäten im mittelalter 1, 88.
- plange plorans Anglia, plena iam dolore (um 1264). Wr. Pol. Songs 121 aus Rishanger.
- plange primatus Daciae (De capto Waldemaro a. 1223). Ed. du M. (1847) 277 nach Hvitfeld.
- plange Sion et Judaea (De amissa terra sancta). Cod. Salisb. angef. Arch. 10, 616.
- plaude Cantuaria laudans salvatorem. Flac. 64.
- plaudit humus Boreae fugam ridens exulis. Wr. Myst. 113 aus Arundel. 384. daraus Ed. du M. (1847) 230.
- plenitudo temporis venit, exultemus (De vagorum ordine, cf. cum in orbem). Feif. 176.

pone merum et talos, pereat qui crastina curet (spruch). Bur. 240. pone scribentium tot esse millia (De Maria virgine). Wr. Map. 191

e cod. Cott. Tit. A. XX.

pone tibi frenum, fugiens muliebre venenum (spruch). Zing. 318. pontificalis equus est quodam lumine caecus (auct. Golia). Wr.

Map. 85 e cod. Harl. 2851. daraus Grimm kl. schr. 3, 83 (242).

pontificum spuma, s. hoc indumentum.

postquam nobilitas servilia coepit amare (spruch). Bur. 41. Denis II. 2, 1162 aus Rec. 3284.

postquam Pamphilus. Christ. 344 f. 56.

potatores exquisiti, licet sitis sine siti. Bur. 240.

potus noster qui es in scypho. Anz. 15, 135 aus Husemann.

prae amoris taedio vulneror in medio. Bur. 209.

praeceptum laqueus, fraus disciplina, furor lex. Flac. 214.

praeclusi viam floris vis reserat caloris. Wr. Myst. 109 aus Arundel. 384.

praesul novus emicuit, omnis luctus conticuit, vergangen ist unser clage. Lub. f. 242.

praesul urbis Agrippinae (archipoeta, fragment). Grimm kl. schr. 3, 66 e cod. Gott.

praesulem euphebeatum (sic) trabeatum venustemus hodie. Lub. f.~242.

praesulis Albini seu martyris ossa Rufini (spruch). Zing. 314. prata iam rident omnia. Bur. 228.

pratum vidi spatiosum. Zing. 309 (anfang).

prima dies saeculo tale signum dedit. ESommer ex cod. Wrat. in Haupts zs. 3, 523. kürzere fa/sung von antequam iudicii.

primo veris tempore (De Jove et Danae). Christ. 344 f. 34.

Prisciani regula penitus cassatur (De concubinis sacerdotum). Flac.

236. Wr. Map. 171 e cod. Harl. 3724. pro lucro avari paras. Flac. 19.

procurans odium effectu proprio. Bur. 165.

proh dolor! confusio nascitur antiqua (De corrupto mundi statu). Anz. 15, 230 aus Husemann.

proh dolor! in mundo vides miranda quod ipsi. Flac. 129.

propter Sion non tacebo (De ruina Romae). Flac. 408. Bur. 16 (dazu 173: remigabat naufragus). Ed. du M. (1843) 231 aus derselben hs. Wr. Map. 217 aus 2 Oxf. hss. Peiper, Walter

v. Chatillon, im progr. d. M. Magd. gymn. in Breslau 1869 mit benutzung des cod. Rehd. l. 42. Vind. 4459 f. 109 (Denis I. 2342). vgl. si quis dicit, wo über denselben Franco geklagt wird.

Proteus huic sapias nomen quod scripto do. Anz. 17, 35 anfang

puri Bacchi meritum incitat illicitum. Bur. 237.

quadam vice medii Maii, s. anni parte florida.

quae monachi quaerunt, patrio mea iure fuerunt. Flac. 455.

quaelibet succenditur vivens creatura. Bur. 205.

quam natura prae ceteris mira praeflorat arte. Bur. 213.

quam pulchra nitet facie, quae cordis trahit intima. Bur. 192.

quam sit lata scelerum et quam longa tela (Contra avaros). Wr. Pol. Songs 27 aus Harl. 978.

quam velim virginum si detur optio. Wr. Myst. 119 aus Arundel. 384.

quare fremuerunt gentes et populi? Flac. 35.

qui habet aures audiat. Petrus Bles. contra clericos voluptati deditos. opera ed. Giles 4, 339.

qui nescit quid sit monachus, mobile vulgus. Lub. f. 242.

qui potest capere quod loquor capiat (De mundi cupiditate). Wr. Map. 167 e cod. Harl. 978.

qui rerum considerat omnium eventum. Cod. Vind. 883 f. 61.
qui vult egregium schachorum noscere ludum. Bur. 246. Ma/smann, gesch. des schachspiels 128. Clm. 14836.

quibus ludus est animo (De presb. et lupo). Grimm u. Schmeller 340. darans Ed. du M. (1843) 302.

quicunque delectatur tabernam introire. Feif. 170.

quicunque velit amare wyber oder junckfrowen. Zarncke, die deutschen univers. im mittelalter p. 84.

quicunque vult esse bonus frater (Exhortatio ad potandum). Ed. du M. (1847) 202. Anz. 15, 134 aus Husemann.

quicunque vult salvus esse. gedr. Anz. 18, 130 aus Clm. 416. quid dicturi miseri. Ed. du M. (1847) 122; s. tempus acceptabile. quid est mulier? amicitia inimica. Wright and Halliwell, Rell. antt.

1, 168.

quid est mundus? terrarum flebile pondus. Germania XII. 61. quid facis o primas? ligo stramen et obstruo rimas (spruch).

Anz. 15.163 aus Husem. u. cod. Salem. 7, CIV.

quid scire proderit nova et vetera. Flac. 34.

quid ultra tibi facere, vinea mea, potui. Cod. Vind. 883 f. 76.

quidam praelati tantum sunt utilitati (spruch). Zing. 308.

quidam vir officio vivens mercatoris. Christ. 344 f. 33.

quindecim presbyteri nuper consedere. Clm. 215 f. 59 mit dem untergeschriebenen namen Paulus Flandronus. eine erweiterung hiervon ist clerus et presbyteri.

quis aquam tuo capiti (De captione Richardi regis). Petr. Bles. ed. Giles 4, 343.

quis furor est in amore? Bur. 225.

quis recte rex est? se ratione regens. Otto, commentt. in codd. bibl. Giss. 157.

quocunque more mota volvuntur tempora. Bur. 127.

quod amicus suggerit, fer cum patientia (Dial. de curia). Petr. Bles. ed. Giles 4, 345.

quod spiritu David praecinuit. Bur. 27.

quomodo cantabimus sub iniqua lege. Flac. 39.

quondam colla iugo Veneris submiserat Hugo. Cod. Vind. 4453 f. 322.

quondam duo gladii simul concordabant. Zing. 309 (anfang).
Anz. 17, 368 e cod. Einsidlensi.

quondam fuit factus festus (Abb. Gloeestriae). Wright and Halliwell, Reliquiae antiquae 1, 140 aus Harl. 913. daraus Ed. du M. (1847) 214.

raptor mei pilei morte moriatur. Flac. 160. Wr. Map. 75. Christ. 344 f. 31.

rara fides a fraudis facie. Flac. 36.

recedite recedite, ne mulieri credite. Feif. 163. Anz. 17, 11 ex cod. Vind. 883.

recessit hoc tempore lex a sacerdotibus. Flac. 182. Clm. 641 f. 73.

recognosco quod erravi (Modus confitendi). Cod. Vind. 883 f. 64. recordari decet, dilecti fratres mei (De meritis monachorum). angeführt von Karajan ex cod. Kuppitschii in Haupts zs. 2, 8. redit aestas praeoptata. Mone Anz. 7, 295.

redit aetas aurea, mundus renovatur. Bandini, codd. latini 2, 2 ex cod. Laur. XXIX. 1.

redit idem quod fuerat (De Thoma Cant.). Ed. du M. (1843) 423 e cod. Paris. 2414.

redivivo vernat flore tellus. Bur. 188.

referam miraculum quoddam curiale. Feif. 172 ex cod. Vind. 1652. reformatur forma juris. Mone Anz. 7, 112.

regis vexilla timens fugiet velamine Brixa (Prophetia Michaelis Scoti). Salimbene 176.

regula bursalis est omni tempore talis (spruch). Feif. 175.

remigabat naufragus. Bur. 173. gehört zu propter Sion.

reminiscens patrati sceleris (kirchlich). Clm. 675.

respiciat Emanuel, qui solus cuncta percipit. angef. Mon. Germ. SS 20, 106 e cod. Rom. Casanatensi.

revirescit et florescit cor meum a gaudio. Bur. 207.

rex de caelo respice. Lub. f. 244 . umstellung von olim nostrum ordinem.

rex Salomon fecit templum (vergleich mit der kirche in 9 strophen). gedruckt im Anz. 18, 263 aus Clm. 641 f. 33.

rimatus omnes curias. Wr. Anecd. 94 aus Arundel. 201.

roch, pedes, regina (spruch). Bur. 246.

rogo corde pertractetur. Flac. 214.

Roma caput mundi est, s. utar contra vitia.

Roma caput mundi, terrarum summa potestas. WGiesebrecht, gesch. d. deutschen kaiserzeit 3, 1223 e cod. Salisburgensi.

Roma diu titubans, oft vorkommender vers aus der weissagung des Michael Scothus bei Salimbene 176: regis vexilla timens.

Roma manus rodit; si rodere non valet, odit (spruch). Bur. 23. Zing. 312. cod. Berol. Arch. 8, 838.

Roma mundi caput est, s. utar contra vitia.

Roma potens, s. status terrarum. Roma tenes morem nondum satiata priorem (spruch). Bur. 23.

Roma tuae oblita mentis sanitate. Bur. 21.

Romanorum Caesarum dum gesta perlegendo. Rythmus Lupoldi de Bebenburg, fontes rerum Germ, ed. Boehmer 1, 479.

rumor novus Angliae partes pergiravit (De convocatione sacerdotum). Wr. Map. 180.

rusticus atque schola duo sunt tormenta doloris. Anz. 18, 266 e cod. Marb.

rusticus cum asinum (Testamentum asini). Lambecii comm. ed. Kollar 2, 925. rusticus dum asinum, Feif. 172. Lub. f. 261. rusticus dum nimium, Palm 95. vgl. lamentatur rusticus.

sacerdotes aemuli clerici venales. Cod. Vind. 883 f. 62.

sacerdotes et levitae, quotquot estis, me audite. Bur. 76. sacerdotes mementote. Wr. Map. 48 e cod. Cott. Vesp. A. XIX. sacrilegis monachis emptoribus ecclesiarum. Flac. 489.

saepe de miseria meae paupertatis. Bur. 74.

saevit aurae spiritus (De amica cuiusdam clerici). Bur. 148. Wr. Myst. 114 aus Arundel. 384. Christ. 344 f. 36.

salve flos florum (Scolares pauperes supplicantes elemosinam a quodam domino). Lub. f. 79°.

salve mundi domine, caesar noster ave. Reiffenberg im Bull. de l'acad. de Brux. IX. 1, 478 e cod. Brux. 2071. daraus Crimm kl. schr. 3, 66 (204). zu verbejsern ist nach der handschrift 8, 1 domini. 12, 3 debuit. 16, 2 agreditur. 16, 4 census. 17, 3 foret. 18, 2 pro imperio. 19, 1 semper. 26, 1 scriberem.

salve Symon Montis fortis (1265). Wr. Pol. Songs 124 aus Cott. Vesp. A. VI.

salve ver optatum, amantibus gratum. Bur. 193.

salvete candidi hospites. Ed. du M. (1847). 453.

sanctus papa Gregorius (De conversione Angliae). Ed. du M. (1847) 237 aus Wright, biographia brit. lit. 1, 18.

satis vobis notum est et res manifesta. Flac. 113.

Saturni sidus lividum. Bur. 131.

scandala nova cape quia facti sunt duo papae (halb deutsch). Flac. 395.

scholaris dixit sociis: hic sumus correctus. Lub. f. 249.

scholaris qui vis provehi culmen ad honoris. angef. im archiv f. österr. gesch. 39, 496 aus einer Nikolsburger handschrift.

scire cupis quid sit monachus. Flac. 469. scribere clericulis verisque Christi famulis (

scribere clericulis verisque Christi famulis (parodie der eingangsworte des doctrinale). Feif. 183.

scribere proposui de contemptu mundi. Ed. du M. (1847) 125 e cod. Paris. fonds de Notre-Dame 273 bis.

scurra, vagus (Descriptio scuilis nequitiae). Christ. 344 f. 38. sede Sion in pulvere. Flac. 38.

sederunt inique principes in agmine. Flac. 30.

sermo noster audiatis. Feif. 179. Palm 80 ex eodem cod. Wrat.

si affinis sum istius (fragmentum contra beneficiorum et praebendarum venatores). Cod. Vind. 5160 f. 186°. fragment aus cum sim modo moriturus.

- si bene perpendi, sunt causae quinque bibendi. Mone Anz. 2, 191 e cod. sem. Leod.
- si de more cum honore laete viverem. Bur. 186.
- si dederis vestes, quae possunt pellere pestes (Goliardus et episcopus). Wr. Map. 86.
- si gratis gentes essent bona vina bibentes. Zing. 318 (anfang).
- si lacrimae vel opes animas revocare valerent (spruch). Zing. 311.
- si linguis angelicis loquar et humanis. Bur. 141.
- si mihi das haustum, domino facies holocaustum (spruch). Zing. 312.
- si mundus viveret mundus pecunia. Flac. 34.
- si praeceptorum superest tibi cura meorum. Bur. 73. Husem. f. 74 (v. 4 l. transgrederis. v: 9 sit. nach v. 11 steht hier post haec i lectum, cum legeris ito comestum).
- si puer cum puellula moraretur in cellula. Bur. 215.
- si quem Pieridum ditavit concio. Bur. 121.
- si quis cordis et oculi non sentit in se iurgia (Disputatio inter cor et oculum). Wr. Map. 93.
- si quis Deciorum dives officio. Bur. 233.
- si quis dicit: Roma vale. Wr. Myst. aus Arundel. 384 unvollständig. vgl. propter Sion.
- si quis displiceat pravis, non sollicitetur (spruch). Bur. 71. cf. opto placere.
- si vinum bibo, tristari non bene quibo. Anz. 16, 46.
- si vis ad amasiam laetus introire. Feif. 167.
- si vis bonus steri moribus et vita (ermahnung an einen mönch in 21 strophen). aus Clm. 641 f. 17 angeführt im Anz. 18, 233.
- si vis esse coenobita. Flac. 461. Fabricii bibl. med. et inf. lat. 3, 913. cod. Vind. 883 f. 78. aus Clm. 641 f. 20 angeführt im Anz. 18, 233.
- sic mea fata canendo solor. Bur. 229. Ed. du M. (1847) 237 e cod. Paris. 3719.
- Simonia obviavit Veritati (Altercatio Veritatis et Simoniae). Zing. 316 (anfang).
- simus hic sedentes simul conferentes. Lub. f. 242 v.
- sit deo gloria, laus, benedictio (Golias de coniuge non ducenda).

  Wr. Map. 77 ex 8 codd. Angliae. Grimm kl. schr. 3, 80 (238)

  teilweise e cod. Veneto (Consilium primatis). Ed. du M. (1847)

  179 e cod. Paris. fonds de Notre-Dame 242. Clm. 416 f.

  Z. f. D. A. neue folge III.

222. 631 f. 72. cod. Vind. 3121 f. 97. 4453 f. 322. angef. Lambec. ed. Kollar. 2, 834. Chmel 2, 13.

sol solus in stellifero stellas excedit radio. Bur. 214.

sol sub nube latuit. Mone Anz. 7, 296.

sole post arietem taurum subintrante (Metamorphosis Goliae episcopi). Wr. Map. 21 e cod. Harl. 978.

sole regente lora. Mone Anz. 7, 295. daraus Ed. du M. (1847) 228.

solis iubar nituit nuntians in mundum. Bur. 147.

somno et silentio plus quam satis usa (Discipulus Goliae contra griseos monachos). Wr. Map. 54 e cod. Cott. Vesp. A. XIX.

sponsa Christi et decora (Oratio contra Turcas). Ed. du M. (1847) 28 aus Daniel, thes. hymnolog. 2, 257.

spreto iuris tramite dignus conculcatur. Cod. Vind. 4134 f. 193. status terrarum quivis bene noscat earum. Zing. 317. ohne diesen ersten vers Husem. f. 46 und daraus Mone Anz. 7, 507, aber mit wegla/sung des anfangs Roma potens veneranda verenda, Britannia pauper, fertilis Anglia, nobilis India, Graecia prudens. cod. Berol. inc. Roma potens, reverenda Venetia, Arch. 8, 823. vgl. Suevia u. hic Agrippino, auch invidia u. Italici.

stetit puella rufa tunica. Bur. 120; vdHagen, MS 3, 446 ex eodem.

stude bone clerice virgines amare. Lub. f. 242 v.

stulti cum prudentibns (nebenform von missus sum). Wr. Map. 152.

Suevia promissa percepto munere frangit. Mon. Lub. 33. variation von status terrarum.

sum vas ex aere, tria nuntio: funera flere (spruch). Zing. 318. summates egregii, nobis bene venistis (Littera clericorum scholipetarum). Feif. 187.

summo sacerdotio Thomas sublimatus (De Thoma Cant.). Ed. du M. (1843) 426.

sunt detractores inimicis deteriores (spruch). Bur. 67.

sunt qui rectum non attendunt. gedr. Anz. 18, 231 aus Clm. 641. sunt tria quae timeo, quae sunt de iure timenda (spruch). Zing. 310. superbi Paridis leve iudicium. Bur. 57.

surge miser, quid dormitas? Flac. 465. Clm. 641 f. 19., darnach angeführt Anz. 18, 233.

surgens Uranius (De quodam iuvene). Christ. 344 f. 38.

suscipe flos florem, quia flos designat amorem. Bur. 217.

suscitavit dominus simplicem et brutum. Anz. 15, 164 ex Huse-manno.

tabescentis tam inmundi fluctuantem huius mundi. Zing. 313 (anfang).

tange sodes citharam manu lactiore. Bur. 170.

tanto viro locuturi (Domino papae). Flac. 9. Leyser 779 e cod. Lips. Müld. 45. cod. Rehdiger I. 42. vgl. nostri moris.

taurum sol intraverat (Altercatio Ganymedis et Helenae). Cod. Berol. Arch. 8, 853. Christ. 344 f. 31.

te mihi meque tibi, s. me tibi.

te ut in memoriam revocem, salvator. Clm. 671.

tellus flore vario vestitur. Bur. 186.

tempus acceptabile tempus est salutis. Flac. 156. daraus Wr. Map. 52. cod. Vind. 883 f. 76. Ed. du M. (1847) 122 e cod. Paris, fonds français 7011 von der achten strophe an.

tempus adest floridum, surgunt namque flores. Bur. 183.

tempus est iocundum, o virgines. Bur. 211.

tempus hoc laetitiae, dies festus hodie. Bur. 250.

tempus instat floridum, cantus crescit avium. Bur. 171.

tempus transit gelidum, mundus renovatur. Bur. 191.

tempus transit horridum, frigus hiemale. Bur. 180.

terra iam pandit gremium. Bur. 181.

terram per iniuriam cum terra lucratur. Wright and Halliwell, Rell. antt. 2, 216 aus Harl. 913.

terram terra tegat (Primas in agone). Clm. 641 f. 48. mit engl. glosse, ohne beziehung auf den primas, bei Wright and Halliwell, Rell. antt. 1, 260.

tessera blandita fueras mihi, quando tenebam. Bur. 245.

testatur sapiens quod deus omnipotens fundavit physicam (in medicinische vorschriften übergehend, wertlos). Clm. 251 f. 38.

totum regit saeculum papa potestate (De diversis ordinibus hominum). Wr. Map. 229.

trucidare Saxones soliti Cambrenses. Wr. Pol. Songs 56 e\_cod. Lugd. Vossiano.

universa gens laetetur (Noël des écoliers). Ed. du M. (1854) aus suppl. lat. 1219.

usus es in theatris crebro sermonibus atris. Wr. Anecd. 100 aus Arundel. 201. ut Judaeis hostia (nebenform von missus sum). Wr. Map. 152. ut membra cohaereant invicem cum capite (Gualtherus ab Insula praedicans scholaribus in reditu suo a curia Romana). Müld. 52 e cod. Paris. 8359. teilweise identisch mit ante legum domines

ut nullus faciliter pravae mulieri. Cod. Berol. Arch. 8, 833.

utar contra vitia carmine rebelli (Golias in Romanam curiam).

Flac. 159. Wr. Pol. Songs 14 cf. 350 u. 402, aus Harl. 978.

Map. 36 aus 4 hss. Bur. 19. Roma caput mundi daraus abgesondert Flac. 406. Wr. Map. XXXVIII e Giraldo Cambrensi.

utinam attenderet et clerum defenderet. Cod. Vind. 883 f. 62. uxor erat quaedam cerdonis. Clm. 443 f. 152.

vacillantis trutinae libramine. Bur. 224. Wr. Myst. 117 aus Arundel. 384.

vehementi nimium commotus dolore (Petri de Vineis). Ed. du M. (1847) 163 u. Huillard-Breholles, vie et corr. de Pierre de la Vigne p. 402 aus fonds Notre-Dame 202. cod. Laur. XXIX. 8 nach Bandini 2, 25. Montpellier 351 nach Arch. 7, 1009.

Veneris vincula vinctus sustineo. Bur. 223.

veni, veni, venias, ne me mori facias. Bur. 208.

venient in mundo (Versus Merlini). Salimbene 309.

venite cuncti populi qui aulam poli colitis (De capta Roma a. 1084). Sudendorf, registrum 1, 55.

venite ir lieben gesellen. Cod. Vind. 4117 f. 205.

venite studentes, adite canentes. Mone, schausp. d. mittelalters 2, 372 aus einer Strassb. handschrift. daraus Ed. du M. (1847) 454.

venite uns gesellen. Cod. Vind. 4558 f. 8.

ventorum multis flatibus pro criminum reatibus (Laus Lubecae). Lub. f. 267 ·.

ver pacis aperit telluris gremium. Mone Anz. 7, 295.

ver prodiens in virore. Mone Anz. 7, 294.

ver redit optatum cum gaudio. Bur. 178.

vere dulci mediante, non in Maio, paulo ante. Bur. 195.

veris dulcis in tempore florenti stat sub arbore. Bur. 195.

veris in temporibus sub Aprilis idibus (liebesconcil). GWaitz e cod. Trev. 1081 in Haupts 2s. 7, 160.

veris laeta facies mundo propinatur. Bur. 179.

- verna redit temperies. Mone Anz. 7, 289.
- vernum tempus est amoenum. Mone Anz. 5, 447 e cod. Leod. 77. versa est in luctum cithara Waltheri. Bur. 49.
- versus et versus in me dum confero versus (Contra mulieres). Cod. Vind. 4453 f. 320.
- vetus error abiit. Mone Anz. 7, 291. daraus Ed. du M. (1847) 213.
- vexilla regni prodeunt (De morte Petri de Gaveston 1312). Wr. Pol. Songs 258 e cod. Cambr.
- vide qui nosti litteras et bene doces vivere. Bur. 4.
- vinum bonum et suave (Sequentia vini). Mone Anz. 2, 189 e cod. seminarii Leod. u. daraus Ed. du M. (1843) 96. (1847) 204. Mone Anz. 3, 293 ex vet. libro. Anz. 15, 135 aus Husemann. cf. ave color.
- vinum de vite det nobis gaudia vitae (Versus cuiusdam trutanni).
  Salimbene 334.
- vinum dulce gloriosum (auct. magistro Morando). Salimbene 92. vir quidam extiterat. anfang der visio Philiberti de disputatione corporis et animae, vKarajan, frühlingsgabe 85. bei Wr. Map. 95 ohne die ersten verse, anf. noctis sub silentio.
- virent prata hiemata tersa rabie. Bur. 189.
- virgo quaedam nobilis, din gie ze holze. Bur. 216; vdHagen MS 3, 447 ex eodem.
- viri beatissimi, sacerdotes dei. Flac. 154. Wr. Map. 45 e 2 codd. Cantt. Zing. 308 (anfang). Lub. f. 236 (viri venerabiles).
- viri fratres (al. cari fratres) servi dei (Dolus mundi). Pasquillorum tomi duo (1544) als Querela de fide, nuper in Germania reperta, p. 100. daraus bei Naogeorgos oder Kirchmeyer etc. u. bei Ed. du M. (1847) 136. Otto, comm. in codd. bibl. Giss. 160 e cod. Giss. Mon. Lub. 26. Hoefter SS Huss. 2, 51 e cod. Pragensi. Huiteni opp. ed. Boecking, suppl. 1, 500 (fragment). Anz..17, 191 mit benutzung von cod. Vind. 883. cod. Vind. 4117 f. 86.
- viri tres sub arbore quadam quieverunt (gespräch zwischen heide, jude und christ). Cod. Kuppitsch. nach vKarajan in Haupts zs. 2, 7.
- viri venerabiles. Lub. f. 236, s. viri beatissimi.
- viro clementissimo. Feif. 178. Palm 78 ex eodem cod. Wrat.
- viro invictorioso ac domino favoroso. Palm 81.

viro religioso multum gracioso. Palm 82.

viro venerabili ac domino honorabili. Palm 82.

visionem admirandae ordior historiae. Boehmer aus einer Frankf. hs. in Haupts 25. 5, 464.

virtutis arcta semita. Ed. du M. (1843) 424 e cod. Paris. 2414. virtutum thronus frangitur. Bandini, codd. latini 2, 3 ex cod. Laur. XXIX. 1.

vitae meae reminiscens, quam duxi usque modo. angef. aus d. hs. 702 in Douai von Ed. du M. (1854) 313.

vitae perditae me legi subdideram. Bur. 8.

vix nodosum valeo nodum denodare (Alano tributum). Leyser 1092 e cod. Helmstad. Clm. 416 f. 220.

vocativos oculos (spruch). Anz. 18, 339 aus Clm. 641.

volo virum vivere viriliter. Bur. 210.

vulneratur caritas, amor aegrotatur. Wr. Pol. Songs 133 aus Harl. 746.

# BÜDINGER BRUCHSTÜCKE DER ERLÖSUNG.

Bis jetzt sind drei handschriften der unter der bezeichnung die erlösung von Bartsch herausgegebenen dichtung bekannt: die Nürnberger, auf der die ausgabe beruht, eine Prager, über welche Kelle Germ. 3, 465 - 480 nachricht gibt, und eine Trierer, auf welche Hoffmann von Fallersleben altd, bll. 1, 325 hinweist. dazu nimmt Bartsch Germ. 7, 35 dann eine vierte an, welche die grundlage eines die dichtung wörtlich ausschreibenden schauspiels gewesen. au/ser diesen handschriften aber gab es noch eine, eine pergamenths., von der leider nur drei dürstige reste übrig sind, die Crecelius mit den zeitschr. 10, 273-291 angegebenen und bekannt gemachten bruchstücken sechs verschiedener anderer hss. in dem fürstlich ysenburgischen alten archiv des schlosses zu Büdingen aufgefunden hat. jene reste bestehn aus einem in zwei stücke zerschnittenen abschnitt eines blattes, durch dessen dritte verszeile, von unten gezählt, die scheere des buchbinders quer durchgieng, so dass mit der untern halfte, zum teil auch blojs den untern enden der buchstaben dieser dritten zeile noch zwei volle verszeilen blieben sammt dem untern breiten rande sowie den randern zu beiden seiten des blattes, das

auf jeder seite zwei spalten hatte, der untere rand zeigt bei den beiden an einander gehörenden stücken, die auf der vorderseite durch den ersten buchstaben der verszeilen der zweiten spalte von einander geschnitten sind, während auf der rückseite der schnitt zwischen den beiden spalten durchgeht, spuren, dass sie an die rechnungen enthaltenden bande oder hefte, zu denen sie verwandt worden, angenäht waren. das dritte bruchstück ist ein nicht quer, sondern von dem blatt seiner länge nach abgeschnittenes kleineres stückchen, an dem oben ein teil abgerissen wurde und unten eine ecke. es schliesst sich an jene quer durchgeschnittene dritte verszeile der zweiten spalte der vorderseite an und enthält mit den oberen teilen der buchstaben der ersten wörter, die in dieser zeile standen, zugleich die ersten wörter von jedem der sieben vorhergehenden verse, von der rückseite des blattes dagegen bietet dasselbe stückchen die oberen teile der buchstaben am schluse der quer durchgeschnittenen dritten zeile der ersten spalte sowie den schluss eines jeden der sieben vorhergehenden auf allen drei bruchstücken aber ist manches in der länge der zeit durch abreiben und abblassen kaum oder nicht mehr lesbar. indem ich dieselben hier folgen lasse, gebe ich verletztes, doch sicher lesbares durch cursivschrift, unsicheres aber durch gleiche schrift in klammern. die verszahl setze ich nach der ausgabe von Bartsch bei.

| erseil |  |
|--------|--|
|        |  |
|        |  |

|       | cor acroche                 |          |
|-------|-----------------------------|----------|
| sp. 1 | ot geschicht e              | 6167     |
|       | gein dem wunder freisen     |          |
|       | den luden mag wol eysen     | 6169     |
| sp. 2 | (von bl)                    | 6200     |
|       | (daz) ist ouch              |          |
|       | Taz seste d                 |          |
|       | Dalle mur                   |          |
|       | vn alliz zym                |          |
|       | da mag man                  | 6205     |
|       | ↑ n deme sib                |          |
|       | Adaz alle st (              | an)      |
|       | zu ein ander einen boz      | •        |
|       | da wirt vil manig hertter s | loz 6209 |

6167 die von der scheere kaum verbliebenen untersten spitzen der ersten buchstaben der zeile sind verblasst. 6168 gein fast ganz verblasst, am meisten g 6200 an der zeile ist vorn und hinten etwas abgerifsen 6206 A ist fast ganz abgerifsen.

#### rückseite

| n tal                     | 6242                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| al                        |                                                                                                                                                                        |
| under birt                |                                                                                                                                                                        |
| nuwe wirt                 | 6245                                                                                                                                                                   |
| clar                      |                                                                                                                                                                        |
| s vffenbar                |                                                                                                                                                                        |
| it sich                   |                                                                                                                                                                        |
| eime hohen fursten glich  |                                                                                                                                                                        |
| oben an fon orient        | 6250                                                                                                                                                                   |
| biz nieden an an occident | 6251                                                                                                                                                                   |
| da wirt barmekeite niet   | 6291                                                                                                                                                                   |
|                           |                                                                                                                                                                        |
| da miede er vns erzougit  | 6293                                                                                                                                                                   |
|                           | al under birt nuwe wirt clar s vffenbar it sich eime hohen fursten glich oben an fon orient biz nieden an an occident da wirt barmekeite niet sine wunden er uns ougit |

6242 die buchstaben vor n sind abgerifsen. es ist dies dieselbe abgerifsene ecke, auf der das nächstfolgende von (von bl) des verses 6200 stand. 6249 nur die untern teile der buchstaben der zeile sind geblieben, doch so, dafs diese gelesen werden kann. von 'glich' ist der obere teil der buchstaben auf dem dritten bruchstück unten. 6291 nur die obern enden der buchstaben sind durch die zeile hin abgeschnitten.

Aus diesen wenigen resten nun, von welchen das erste abgeschnittene stück auf seiner vorderseite die untersten enden der buchstaben von vers 6167 und die verse 6168 und 6169, auf seiner rückseite die verse 6291-6293, das zweite stück auf seiner vorderseite die untern enden des verses 6207 mit den versen 6208 und 6209 und auf seiner rückseite die untern enden des verses 6249 mit den versen 6250 und 6251, das dritte stück auf seiner vorderseite kaum noch zwei buchstaben von vers 6200 und die anfånge von vers 6201 - 6207 und auf seiner rückseite den schluss von vers 6242-6249 bietet, la/st sich ersehen da/s das format der hs. folio war und jede der zwei spalten, in welche die seite zerfiel, 42 abgesetzte verse zählte, wenigstens befanden sich so viele auf jeder spalte der rückseite des blattes, dem die bruchstücke angehören. dagegen ergibt freilich die zweite spalte der vorderseite des blattes nur 40 verse, allein es fragt sich, ob diese spalte hier nicht zwei verse mehr hatte, als die herausgegebene Nürnberger hs., oder ob nicht vielleicht eine zwischeneingeschaltete überschrift den raum eingenommen. auch zeigen die beiden untern stücke des blattes, das jede spalte durch eine von oben bis unten gehende linie vor dem anfang und eine nach dem schluse der verse abgegrenzt war, diese selbst aber zwischen quer durchgezogene linien geschrieben waren, ein großer vorn über zwei zeilen gehender roter buchstabe diente zur bezeichnung das ein abschnitt begann, und so sindet sich ein solches D vor vers 6202 und 6203, sowie vor 6206 und 6207 ein solches A, von welchem ein niederwärts gezogener verzierender strich bis tief in den unteren rand ausläust, durch den ansangsbuchstaben eines jeden verses geht der länge nach ein roter strich. die schrift ist groß und deutlich. nach ihr var die hs. im 14 jh. geschrieben und zwar wol noch in der ersten hälste desselben.

Zwei Jacob Grimm von mir für das deutsche wörterbuch zu bosz mitgeteilte verse finden sich unter diesem worte und hätten auf die hs. führen müßen, scheinen aber Bartsch entgangen zu sein. zwei andere an Zarncke für das mhd. wörterbuch gesandte, 6250 und 6251, finden sich in diesem unter occident und orient.

Wenn Bartsch Germ. 7, 1 bemerkt dass nach einer mitteilung von mir hiute : niute auch hessisch sei, so beruht dies auf einem misverständnisse wie es in flüchtigem gespräche leicht unterlaufen wetterauisch wie oberhessisch bietet sich in der heutigen sprache haud und naud, und das ist mitteld. hute und nut, oder wie die hs. von Marien himmelfahrt 9 hat, hude und v. 10 nut in fon nude. diese hs. wurde von der universitätsbibliothek zu Giessen aus dem nachlasse des 1837 verstorbenen professors der kathol. theol. Johann Nepomuk Locherer erworben, s. Adrians catal, 290 nr 876, wo auch sowie zeitschr. 9, 166 f. über den weitern inhalt des handschriftenbandes auskunft gegeben ist. wo diesen Locherer, der im herbste 1830 von seiner pfarrei Jechtingen im amte Breisach in Baden nach Giessen überzog, erworben hatte, ist unbekannt, aber merkwürdig bleibt, woher der am 4 juni 1831 verstorbene pralat und professor Johann Ernst Christian Schmidt zu Giessen die hs. von Marien himmelfahrt haben konnte, um 1819 in seiner gesch. des grossherzogtums Hessen 2, 107-109 aus der dichtung oder, wie er sich ausdrückt, 'aus einer beschreibung von Maria's tode' die verse 509-533, dann 559-594 und als schlus 1813-1834 zur probe mitzuteilen, wie um die zeit Heinrichs I. des ersten landgrafen von Hessen, ein mönch in einem benachbarten kloster gesungen habe, das Schmidt die hs. der dichtung vor sich

hatte, ist kein zweifel, deun trotz mannigfacher fehler im lesen und abschreiben findet zu sichtliche übereinstimmung statt. sollte er dieselbe selbst bese/sen und an Locherer gegeben haben, der als erster professor an die neuerrichtete katholisch-theolog. facultät für kirchengeschichte berufen war, dasselbe fach, das Schmidt an der evangelischtheolog. facultät lehrte? übrigens hatte dieser richtig die mundart erkannt

WEIGAND.

1. jun tys. 4 970.

# - EIN SCHERZHAFTES RECEPT.

Ich tu euch kunt und zu wissen, daz ez gar unrecht tut und hat getan gemainkleichen vnter den lewten über Köln an dem Rein abwartz und aufwartz in derselben gegent über mit gar großem pörzel. Nu hat mein fraw von Tenwürk grefvn zu Hohenwerk von krankhait wegen ires leibes nach einem weisen arzt gesant in ein lant haist Holant. Derselb meister der erznei der kom von pet wegen zu diser vorgenanten grefin und half ir zu dem pörczel und andern lewten. Und do er von dannen wolt, do pat in die von Tenwurk, daz er ir gab geschriben iede dink für den pörczel. Er gab irs geschriben gar und genzleichen. Wer ez gehaben mag, daz hernach geschriben stet, der ist genesen gar und genzleichen an allen zweifel und dorumb schenket si im mo gulden. Dise ler hebt sich also an: wenn der pörzel erst an si kumen wolt oder an ander lewt kom. der nem des patschum von einem alten pelz und daz klinglen von einem parfüßen ermel und die galen von einem paderhut und kupferen mangolt und der hadern von einer alten troven oder wammas oder hürnein kefs und gaben smalz und von fischzenen ein zentner unslicz und IIII lot eselshusten und IIII wagensmalz und IIII lot von her Neitharz leber und eines hanen krehen auf einem glockhaus und des monschein und des swaifs von einem entenfuß und des sprungs von einem snecken und daz lachen von einem toten kolben und eberleins schüchflo und glockendon und kislingsmalz und des ploben von dem himmel und stofs daz allez zusamen in einem glesrein mörser und gewfs ez in eine stroëne pfannen und sez ez auf einen papieren drei-



fuss und lass ez wol erwarmen und newss ez zu cumplet zeit so die sunn aufgat on pöß gedenk: so pist du genesen von dem tot, ob dich nichtz irt. Helf daz nicht wol und pald an dir, so nim die lebern von einem stadel und der lungen von einem türnagel und des plutz von einem ofenstain und die hicz von einem sne und der linden von einem stahel und das hirn von einer agst oder peihel und II lot peimol und III lot des wassers aus dem Gordan und II lot frawen gedenk und das herz von einer hackpenk und daz krös von einem wetzstein und die füß von einer ewln und der oren von einem türnagel und V lot der trew die die rosstauscher haben auf dem jarmarkt und II lot des daës. daz der has für sich wurft mit den hindern füßen und drei alter sprung und VII lot des dons daz der wachter tut vor dem tag und misch ez allez zusammen und tu es in ain krezen, der gemacht sey aus dünen rauch und henk es ze liechtmess an die sunnen die halben nacht und mach daraufs wehslers kügelein und newfs die nüchterling über completzeit und wach die nach an pöls gedenk und trink darauff kolnsaft aus einem rossnagel getruckt. Dunk dich dann an dir selben das die arznei von dir well gan, daz dein schinpain sol (sic) leg dich ruckweis auff den pauch; haifs dir II ruggein dürnagel darüber pinden und XX lot stiglitzfersen gebraten auf dem sne und sei, das ez dich helffen well, daz doch unversehenlicher ist, so haifs dir einen sacktrager gewinnen und heifs dir den die schultern und die schin paine wol pern mit einem eichen dremel und den ruck liderein und gang dar nach in ein holderein pad und sicz auf ein hecklein und solt darauf gar wol erswitzen, so wirstu gesunt. Auch nim ander gemein erznei. Ez sprechen die naturleichen meister, daz kain erznei pefser sei für den pürzel und für den plaen husten dann die. Item nim II lot des zitern von den sternen und II lot und ein hand vol des rapengesangs e die sunn aufgat und nim sprung der die sunn drei tut an dem heiligen ostertag und des monnenscheins III lot und mul daz allez zwsamen, so gewingstu ein dewigen magen; kerstu im daz vnder aufs, so gewinstu ein frölichen anplick.

Datum: die ertznei ist geschriben an dem Rein des jarstag da man zalt nach Eggen gepurt IIII meil von pfingsten an dem nechsten tag nach Rugerstag des totengrabers.

Cgm. 444 bl. 8 ff aus Wessobrunn, geschrieben 1422. 40.

#### 512 RÜCHERVERZEICHNIS DES KLOSTERS PFÄFFERS

221 bll. abgesehen von den übrigen anspielungen verweise ich bei der gräfin von Tenwürk auf Weinholds bemerkung in Zachers zs. 1, 22 ff.

A. BIRLINGER.

# BÜCHERVERZEICHNIS DES KLOSTERS PFÄFFERS.

Hic continetur thesaurus Fabariensis ecclesiae, qui inventus est sub abbate Henrico anno  $\mathring{M}.\mathring{C}.\mathring{L}.\mathring{V}.$ 

IIII libri Augustini super Johannem. Bibliothecae liber I. III libri moralium. II libri sermonum. Il libri prophetarum. 5 expositio Hieronymi super Essaiam. Ysidorus de summo bono. II libri pastoralis curae. liber Gregorii super XL omelias. I liber exhortacionis monachicae vitae, vita patrum, liber glosarum. liber de vita beati Columbani et Galli et aliorum, expositio Bede super Lucam. liber Salomonis. liber Job. liber Machabeorum. 10 II libri compoti, expositio super Matheum, de sermone Domini habito in monte. liber legum. liber Josephi. liber sermonum et omeliarum de natiuitate domini, expositio super Danielem. vita beati Gangolphi et aliorum cum omeliis quibusdam. vita beati Odalrici. liber martyrologii. Romanus ordo. IIII libri bre-15 viariorum. V libri regularum. Il libri orationum. primus qui incipit: ad te domine faciem meam, alius qui incipit: miserere mei deus. Exorcismus majoris aquae. Il baptisteria in quibus benedictio ferri et aque et alia continentur et in uno obsegium mortuorum. VI libri hymnariorum. IIII libri sequentiarum. can-20 tica canticorum metrice et theutonice composita. IIII officialia. Il lectionarii. Il evangeliaria cum uno lectionario. VII libri missalium. Smaragdus. Passionale. Alcuinus super Johannem. Gregorius super Ezechielem. III Antiphonarii cum uno graduale.

IIII gradualia. Cronica regum. quinque psalteria. duo libri 25 dialogorum. libri auctorum: Virgilius, Juuenalis et Persius in uno volumine. Stacius Thebaidos et quatuor quaterniones ejus-

<sup>5</sup> Hieremiae 6 omilias 10 computi

dem operis. liber Terentii. Expositio Seruii super Bucolica, Lucanus, Oratius, Salustius, Saedulius et Ovidius de remediis simul ligati. duo libri aratoris. Ovidius epistolarum et Maximianus in uno volumine. Item Ovidius epistolarum et Statius Achil-30 leidos in uno volumine. Seruius cum exemplis primae sillabae in uno volumine. Cato latine. Cato Avianus in uno volumine. Waltarius. Omerus. Fulgentius et Troiana historia in uno volumine. Editio Donati. Bvcolica theocriti. Beda de metrica arte, item liber de metrica ratione. Topica Tullii. praedicamenta ari-35 stotilis et perierminias in uno volumine. duo libri pophyrii cum commentis boecii. liber geometriae. maior donatus et minor. expositio super missam cum quibusdam sermonibus.

32 Cato latine fehlt

Das vorstehende verzeichnis, welches zwei gleichzeitige hände (z. 1—23 und z. 24—38) niedergeschrieben haben, ist dem liber viventium (verbrüderungsbuch) des klosters Pfäffers, einer pergamenths. in klein folio im stiftsarchive zu SGallen entnommen. die einträge rühren von verschiedenen händen her und beginnen im 9 jh. Aegidius Tschudi nahm eine abschrift von dem grösten teile des inhalts die sich jetzt ebenfalls im stiftsarchive befindet. die abweichungen derselben soweit sie das mitgeteilte bücherverzeichnis angehen sind unter dem texte angegeben worden. einige bruchstücke dieses catalogs (z. 20 und z. 25 bis zu ende) wurden bereits von Ildefons von Arx im ersten bande seiner geschichten des cantons SGallen s. 295 veröffentlicht.

Bonn.

BIRLINGER.

# LEXIKALISCHE BEITRÄGE.

Die folgende sammlung enthält eine reihe selten belegter worte aus dem im Haag aufbewahrten heberregister des stiftes SVictor zu Xanten. die hs. besteht aus 77 blättern und scheint, dem schriftcharakter nach zu urteilen, dem ende des 13 oder dem anfange des 14 jhs. anzugehören. sie zerfällt in 3 teile, deren erster (bl. 1 bis 18) die einkünfte, der zweite (bl. 19 bis 30) das calendarium und der dritte (bl. 31 bis zum schlufse) die ausgaben des stiftes befafst. AMBET. f. 52°: preterea sunt IIII officia famulorum curtis Xanten, scilicet bodelli quod vocatur bodelambt. — f. 51°: sunt VIII officia quorum IIII vocantur hovambet sive carpentariorum sive sectorum et IIII lenambet sive infeodatorum. — f. 52°: magistri curtis officium vocatur meierambt. — preterea sunt VI famuli coquine quorum officia vocantur scubambt. — item est officium quod vocatur spikeramt sive custodia granarii. — officium forestarii de Ursula vocatur vorsterambt.

BEIN. f. 49<sup>b</sup>: scilicet de ovibus halsbên et stertbên; de porcis et bobus halsbên tamen.

BIER. f. 38: owestbier, cereuisia que dicitur augustalis.

BROT. f. 28°: et dabit quilibet dominorum vnum richtebrot et vnum hendelynch ceruisie et elemosinariis et officiatis panem qui dicitur spisebrot et pollum ceruisie. — f. 6°: tres autem spisebrot equipollent duodus fercularibus panibus. f. 6°: datur in V festis principalibus sc. Victoris, Estomihi, Invocavit, Cena domini, Pascha, ad ferculum preter cotidianum panem magnus panis qui dicitur snidebrot, continens 1½ panem fercularem. sed non habentibus fercula datur dictis festis I panis qui dicitur spisebrot.

DAK. f. 27°: item II modios tritici et vimam dakes. uő. stroh zum decken der bauernhäuser. Bub. 1, 192.

DIENST. f. 10 $^{\rm b}$ : custodie recipiant cereuisiam que dicitur wekdinest.  $u\delta$ .

DING. f. 9b: cerevisia enim augustalis debet equivalere cerevisie que dicitur witgedinc. vgl. witzgedinge bei Kehrein, sammlung alt- und mitteldeutscher wörter aus lateinischen urkunden s. 7, weistümer II. 742 f, 748.

DRILINCH. f. 14°: item idem modium sextarium et drilinch tritici — et drilinch avene.

HARST. f. 50°: caro que dicitur pelenzharst, quia eam simul prandere solebant in camera que dicitur pelenze. vgl. halvenhersten bei Lacomblet-Harlefs VI. 117.

HAVER. f. 8°: IIII maldra slethauer — brimhauer — II maldra rûhauer.

HENDELING. f. 9<sup>b</sup>: notandum autem quod III medemere faciunt II stopos, II stopi I hendelingum, III hendelingi I sextarium et XII sextarii I tinam, et nota quod XXXVI hendelingi faciunt I tinam. — XXI hendelingi faciunt I modium et V vasa faciunt I hendelingum.

HOLZ. f. 4\*: duo plaustra lignorum et plaustra ouerhange, plaustrum virgarum, plaustrum tapholt. vgl. toupholz Kehrein s. 13<sup>b</sup>, weistümer 1. 695 f, 701, 761; II. 49, 549 f; V. 715; Lacomblet, niederrh. urkundenbuch 2 nr 984: ligna inutilia et non valentia que vulgariter dicuntur doufhout.

KAMMERLING. f. 12<sup>b</sup>: ad celerariam tam specialiter pertinent homines qui dicuntur camerlingi, qui carent advocato. vgl. Kindlinger, gesch. d. deutschen hörigkeit s. 260: ministeriales seu censuales et homines qui vulgariter kemmerling dicuntur, ad ipsam ecclesiam Herfordensem pertinentes.

KORN. f. 14°: sequitur de censibus de tritico, ordeo, avena et de halsspilliccoren recipiendis. — f. 63°: modius ordei haspelkorn. vgl. Kehrein s. 16°.

LAST. f. 14b: preterea sunt bona que solvunt annuatim annonam que dicitur sciplast.

LIEHT. f. 53<sup>b</sup>: item X lumina cerea que dicuntur spintlecht, item Il candele torte, quorum quelibet continet III spinthert.

MALZ. f. 25°: sequitur de brasio halsspillegmalt. — f. 6°: item solvuntur ibidem XIIII maldra brasii drispel et haspelmalt. — f. 9: brasium quod dicitur scultmalt, quod solvunt hiemanni sive mansionarii de mansis curtium.

MUOS. f. 31: de ferculo quod dicitur lesemos. — f. 54': cerevisia que lesemos vocatur. — f. 49': caro similiter eis habenda que dicitur vestelmos.

PFENNING. f. 47<sup>b</sup>: isti denarii dicuntur serviciales vel dienestpenninge. — f. 33<sup>b</sup>: item in die ascensionis domini unum arietem et unum jücpennynch. — f. 15: eodem die curtis de Didinhoven II solidos qui dicuntur lersepennige. — f. 5<sup>a</sup>: lutpenninge. — f. 4<sup>a</sup>: tres libras que dicuntur mastpenninge. — f. 3<sup>b</sup>: solidos leves qui dicuntur rennepenninge. — f. 35: ad mensam dantur VI denarii leves qui dicuntur spisepenninge. — f. 26: denarii qui dicuntur wagenpenninc. — f. 12<sup>a</sup>: solidi leves qui dicuntur ebdomadales sive wekepenninge.

REHT. f. 45: carnes que dicuntur conferculares sive met-

gerichte. - f. 57°: de festis recipiant carnes circumferculares que dicuntur umbegeribte II carnes.

SAZ. f. 36b: sciendum quod XV sunt festa de quibus debentur pulli et carnes que dicuntur un dersat. - f. 37: sciendum quod III dies de undersat faciunt II carnes ferculares.

SCAR. f. 27°: item II denarii ad swinscar.

SCILLING. f. 3: in ascensione domini XX solidos tremonienses qui dicuntur herscillinge.

STERLING. f. 11°: solvuntur duo denarii sterling.

STUMPEL. f. 62°: sunt enim earum (candelarum) quedam stumpel, quedam candelae breves.

SWIN. f. 4°: porci qui dicuntur scoltsvin. - f. 13°: pullus et I porcus, qui dicitur getwiget svin.

TAG. f. 26b: dies messis maddach.

TRANC. f. 45b: item debetur ei quoddam jus cereuisie et vini quod vocatur clepeldranc. lohn für das läuten, vgl. Nürnberger polizeiordn. s. 327.

VLEISCH. f. 37°: canonicis datur quoddam supplementum quod dicitur spisevlesch; in singulis festis, quando plures carnes dantur ad ferculum, datur I spisevlesch, sed Victorii, Estomihi et Pascha dantur II.

VUORE. f. 123: VII denarii leves qui dicuntur winvore et corenvore.

WIDER. f. 16b: summa arietum tam de Durstene quam de Vasuelde LXXVIII, de quibus sunt loseweder.

WOCHE, f. 33: similiter in septimana que dicitur guleweke, que est ante Estomihi. - f. 56: due septimane que di-Liffmy (2. ht.) cuntur ouerwege.

> Was bedeutet iusant und smalander in folgender stelle, f. 43: in vigilia Victoris II carnes porcinas, dimidium pectus vacce, linguam vaccinam. III salsucia jecorina, I i u sant, I uder, V smalander?

Bonn.

7. Feb. (1875),

Time of ganlicht.

BIBLINGER.

25

40

## GLOSSEN ZU PRUDENTIUS

#### PRAFFATIO.

- 39. [1°] [contra] hereses erriflon.
- 42. devoueat Intheize.
- 44. o utinam vuolavuenk.

#### H. A. GALLI CANTUM.

- 6. soporos zagilichon.
- 5 13. strepunt kraent. [14]
- 28. stertere hrutan.
  - 89. friuola gibofi. [24]

#### H. MATUTINUS.

- 21. uersuta uuitheruuerdiga. callida tumiga.
- 10 32. nugator boferi.
  - 33. (seuerum) crudeliter grimlico.
    - 34. ludicrum spót.
    - 35. inepta ungi ogitha.
    - 36. serio nuttimo.
- 15 41. forensis thinclic. [2b]
  - 53. lucramur scattemef.
  - 81. nutabat ujuhta.
  - 99. subdolum fehno. [2°]

#### H. A. CIBUM.

- 42. pedicis bet stricchin.
  20 maculis mascon.
  - 43. inlita bechienida.

- 43. glutine lime, chleibe.
- 48. calamum angul. [2<sup>d</sup>]
- 68. [per] coagola girvnnunon.
- 72. nectare feme.
- 74. thymo binifuga.
- 76. nemoris boungardef.
- 79. deciduo nideruellagemo.
- 94. caueam holi. [3<sup>d</sup>]

#### H. P. CIBUM.

- 44. dicarant bemeindon. 30
- 51. rictibus bizzin. [4\*]
- 93, metunt arount.

#### H. A. INCENSUM LUC.

- 14. li henis quertharon. J. M. V, 571.
- fila thradi.
   fauis bibrod.
   scyrpea binitinun.
- 18. linteolo charze.
- 19. alimoniam zundra.
- 20. stuppa tou. [4b]
- 59. hospita gaft. [4°]
- 70. irritata arbelgid.
- 92. axe haluun. [4<sup>d</sup>]
- 123. modulis leichin.
- 142. suffixa [per] ufgeflegenon. 45

4 auf schrift der ersten hand. das z sieht wie ein umgestürztes t aus, o kann auch e sein. über dem folgenden desides steht molles und es ist nicht unmöglich dafs das deutsche wort zu desides gehört und nur der raumverhältnisse halber über soporos gesetzt ist. 13 zwischen i und o ein oder zwei buchstaben erloschen, vielleicht fu. 16 nur scat ist sicher. 33 vorher v. 3 über ingruit scheint auabatut zu stehen; darin sleckt vielleicht eine deutsche glosse. 38 darunter von anderer hand vielleicht liniminta: deutsch?

Z. f. D. A. neue folge III.

142. laquearia himilizzi.

143. natatibus fluzzen. [5<sup>b</sup>]

#### H. A. SOMNUM.

45. plerumque meftig.

68. aceruis hufon. [5°]

50 115. spiritu sagaci bit clenemo giuuizze. [5<sup>d</sup>]

#### H. JEJUNANTIUM.

9. aruina spind.

24. spiritus adūzufti. [6ª]

49. dispendia frefon.

53. confragosa fleculun.

55 63. hispida mid vvaffarv. hispida lanugine mit uuaffero ruuui.

defection and derinida.
 16<sup>h</sup>

87. neguiter boflicho.

100. dicta bemeinda. [6°]

60 142. palpitat antflagada.

148. monilibus vuipgegaridion.

152, setas harun.

157. lenam .i. lothon.

158. sutiles chirigenon. [6<sup>d</sup>]

65 165. papille tuttili. parca fregchiu. frechiu.

191. tabidum befcenten. [7<sup>b</sup>]

#### H. P. JEJUNIUM.

42. uibrat ftihiht. lappis .i. cletton. [8\*]

#### H. O. HORAE.

70 44. funerabat reoda.

54. prosilit huzfericta. [8°]

112. crepidines flegili.

113. pruina hripo. [8d]

#### H. A. EXEQUIAS DEF.

74. cyathos fceinkiuaz. [9\*]

108. luet indgildit.

118. suspendite inthauent. [9<sup>b</sup>]

75

141. cariosa uuur betid.

144. pugilli fustilines.

164. ademerat benā. [9°]

#### H. VIII. KAL. JAN.

34. nenias feffpilon.

39. (mancipatam) kifcalcten. [94]

113. fulmen vyraka. [103]

#### H. EPIPHANIAE.

15. (obire) infethalgan. [10<sup>b</sup>]

104. pusio buficho.

105. suspecta anauuani ift. an- 85 uortid.

107. subtrahat uerthinfe.

116. ingulo briaft.

121. palpitans zauolunde.

123. artis engen.

124. singultat fneflizoda. [10<sup>d</sup>] 90

### APOTHEOSEOS PRAEF. I.

1. summa, principalia furifti.

#### PRAEF, II.

1. secta bigéngitha.

2. [rectam]ne ofthé.

4. et éndi.

9. diuortia kera uuégefcéth. 95 [11<sup>a</sup>]

18. pruriat kítilód.

57 b ist zweifelhaft. 85 das erste u ist aus a gemacht. 92 auf rasur. von derselben hand steht über est ne und darüber åftud; deutsch?

19. lacessunt ftuckent. 22. (ut quis lingua est nequior) fó fórth fó iru énig if vnréhtára [if] an if tvngyn. 24. plectiles gibógiándélicvn. 100 27, tenaces zalie. 28. dissertantibus Cleino rethinonden. 30. sophistica thia vvifun. 39. fax fácla. [11b] 46, auenas durht. 105 49. culmum hálm. spiceum áárinón. 50. internecet áflaha. 53. uentilabro vvínd fcúflún. 54. recrementum fpriu. APOTHEOSIS. 2. prodita fórthbráhta. 110 3. ille füm. 14. temperat tépérod. [11°] 17. uis kraht. 30. hospes vuird. [11d] 115 62. suco fóá. 74. [genitor] thé. [12] 93, ructata forthbraht. 95. alapis orflecon. 11211 129. fare age fprik vvólný. 120 131. in[adustis] vn.

[fratribus] thém.

145. [metu]it tid.

tiaras hódof.

144. [transcur|rit nid. [12]

146. [obsorde]scat\_rid. 125 148, sambucas holondar pipun. 161. consortem énaphlótéri. adsuescer& giunénidi. 162, suum if. 163. consanguineo fibbion. [12d] 130 186. in idolio ánthémo áfgódo húfa 194. stolida dúmb. 199. exta thérmi. 200, deliramenta dunúnga. 207. [ad] normam hríhtúngú. [13°] 135 210. sphera fciva. 216. (semifer & cottus) the half diarigo cothuf. cottus thé lind. cane hóua uuárde. 219. quique éndi buuí. [13b] 245. [pater] hé. 249. ridiculum hoflik. 248. (sine) af ít thó fó uúari. 253, ex hoc thefamo, 255, tamen ók. 145 256, unde in utroque operis forma indiscreta huuanana hunari beccor aniro iogiunetharamo in patre & filio indiscreta forma. 263, eminet ofar dripid, [13d] 313, ni refugis né vyári thát thú fia giffiahaf. 317, si solus ôf thể hể ốc éno. 319. [armatam irani] fia.

98 hinter quis ist q; ausradiert und von dem schreiber der deutschen glosse quis übergeschriehen. 99 auf rasur, 102 auf rasur. accent mit anderer dinte. 136 auf rasur; vorher scheint ringa gestanden zu haben. 143 das erste u in unari nicht ganz deutlich, die verse 248 und 249 sind in der hs. umgestellt, 149 untergeschrieben.

320. fulmen vyráka éndigiuuáld.

150

331. [per] enigmata radiflon. [14\*]

341, cortice húd.

343. surculus gifprót.

155 349. [caeditur] vyárth.

353. similaginis .i. hrénion mélaf. [14<sup>b</sup>]

381. scriba fcriuo.

388. casta vuel gifýrvid.

390. [aemula] fia.

160 392. fidibus fnárion.  $[14^4]$ 

456. soleas fólvn. [15\*]

473. (uerbena) .i. ifyrna. [15<sup>b</sup>]

501. domini hérron.

507. sibi imo. [164]

165 609. lancibus midbacvuaion. fercula .i. dona .i. fcu zi-

lon. [16<sup>b</sup>]

619. manco [ordine] midgihauideru. [16°]

663. uerrunt kerrent.

664. [per] glauca ualun. [174]

170 725. rudere aruze.

massam .i. mina . ariz. [176]

765. gleba vváfo. [18<sup>a</sup>]

860. uola .i. fuft. [19°]

1051. et fantasma dei est than if he ok di f.

175 1058. et [redit] & of he thuf. [ $19^d$ ]

1064. quod credimus hoc est it if. alfo vui cred. [20<sup>a</sup>]

HAMARTIGENIAE PRAFF

16. sarculo fpadon.

30. rastris fpadon. [21b]

#### HAMARTIGENIA.

114. suco lubbe. [21°]

140. plagis .i. maculis .i. ma- 180 fcon. [22<sup>b</sup>]

230. medicante lubbiandemo.

233. cicutas fcerningof. [22°]

271. calculus. perula. merigrioz. [22<sup>d</sup>]

297. puluere .i. muscus def&mo. [23<sup>d</sup>]

439. ambitionis Scazgirithu. [24°] 185

538. medito gilubbidemo. [26°] 796. ditibus .i. rihe li chen. [28°]

#### PSYCHOMACHIAE PRAEF.

 greges equarum ftú ot. buculas .i. Sueiga.

33. (bacis) ał bogis .i. halfthru- 190 in. [28<sup>d</sup>]

#### PSYCHOMACHIA.

31. labefactat bi gledda.

34. commercia gutturis athumtuhti.

37. animarat gibelda. [29]

45. subfundere fumo bi thempan. [29°]

156 auf rasur. 158 von f an auf rasur. 172 über uhwe 764 steht genus herbe und daneben ein wort das wie tutgraf aussicht: doch ist die form des f von der in den deutschen worten angewandten abweichend. 174 dh. dei filius. 176 dh. credimus 184 l. bifamo. 186 ca von der hand des glossators übergeschrieben. 190 von der hand des glossators ist im texte in bacis a unterpunktiert, c in o verwandelt und ein i übergeschrieben. f in half ist deutlich. 194 auf rasur.

| 195 137. [ad] capulum hilte. [31 <sup>b</sup> ]<br>336 axem Rath.<br>337. radiorum fpe cuno. fpecono.<br>339. flexura velga. [31 <sup>d</sup> ]    | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414. uertigo uelga. 200 415. axem raht. [32*] 435. sistro heribocan. 448. redimicula gifagiritha. 449. flammeolum rifil. [36'] CONTRA SYMMACHUM I. | CONTRA SYMM. II. PRAEF.  4. uesper avent flerro. [45 <sup>a</sup> ]  CONTRA SYMMACHUM II.  364. asciscendo giuuinnandi.  [45 <sup>b</sup> ] |
| 8. togas threbilof. 205 17. pure gund. [37*] 50. procudam chalybem gi fcer-                                                                        | 383. rig& fuhtia. 230 399. culminibus firftion. [51*] P. ROMANI.                                                                            |
| piu flehli.<br>58. adhinniuit tohnethida.<br>67. ymbricibus uueluon.<br>70. catamitum giflapon.                                                    | 12. balbutit flámárod. [51 <sup>b</sup> ] 53. perduelles vuich man. 56. foederatus getriuvuid. 63. (peruicaci) enftridige. * 235            |
| 210 71. pellice kieuif vuenfanderu.<br>77. cygnum fuan. [37 <sup>b</sup> ]<br>107. [inter] salicta the uuilgion.<br>[37 <sup>c</sup> ]             | 64. (obstinate) frauilico. [51] 110. uncis crapon. 111. apparitores inknéhtof. suggerunt vndar táldún.                                      |
| 114. uineta vuinftedi.<br>115. [pudeat] iogi nuena.<br>215 117. in transtris anthen thuer<br>ftolo*.                                               | [51 <sup>d</sup> ]  117. (extuberet) tyber dicitur 240 máfur.  147. farre mid mela.                                                         |
| argo feipikina.<br>126. proluit begót. [38*]<br>195. penatum hēgodo.<br>196. asylum flubthuf.                                                      | pullos volon.<br>152. iaceatis liggiad.<br>156. lapis nigellus agat.                                                                        |
| 220 203. ceris unahfon. [38 <sup>b</sup> ] 222. [adolen]tur vuertha. [39 <sup>a</sup> ] 302. cyaneas unatar. 303. driadas ek magadi.               | 159. calceis (coon. [52*] 182. amasionum friuthiló. 184. pelicem kévif. 200. spado vrfúr. [52 <sup>h</sup> ] 233. sigillum af guod.         |
| napheas bergpuel. [39 <sup>4</sup> ]                                                                                                               | 235. leno himakirin. 250                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |

197 das erste wort stark verwischt. 203 auf rasur. 210 l. vuefanderu. 213 vu zweifelhaft. 224 dh. puellas. 225 = ingimeiton. 235 dahinter ein oder zwei buchstaben erloschen. 250 von k an auf rasur.

| 239. fusos rotantem fpinnilýn         | 333. subiugales beluas táma            |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| thráandian.                           | lv . mér.                              |
| 242. faunos flétton.                  | 372. nationum héthinano. [53b]         |
| fistolarum pipano. [52°]              | 381: supplicare bédon. 285             |
| 245. [diuinitatis] fra.               | 382. uerris béraf.                     |
| 255 algis feon. merigrafon.           | 383. bubulis míd hrithérinón.          |
| 249. ineptias duphedi.                | 391. disserente réthinánthémo.         |
| 256. symiam ápon.                     | 392. subdolam feknia.                  |
| 257. aspis nádrá.                     | 394. bilem gallun. 290                 |
| 260. caepe hallóc.                    | 396. proh áh.                          |
| 260 a <sup>t</sup> lium clýflóc.      | 399. perorat réthinod.                 |
| 261. fuliginosi rókagún.              | 414. auspicato helfamo. [53°]          |
| 264. sarculatis gigedenon.            | 415. [Roma Joui Statori] debet         |
| 269. forceps tanga.                   | théf if. té thancónna. fiv             |
| malleus hámur.                        | fcýldig.                               |
| 265 270. celitus himiliko.            | 419. procinctus vvig gigėri. 295       |
| 274. corimbos thrúfón.                | 421. [accingere] vvirth.               |
| liberi výingódaf.                     | 428. [fide] thémo.                     |
| 280. thyrso fténgila.                 | 436. pupilla féo.                      |
| 285. clauam cólvón. [52d]             | 441. imperator tuus meusque            |
| 270 290. [lapis] seuera fronte githi- | min. endi thin kiáfur. if hé.          |
| ganámo Itena.                         | 445. seruiam thianon. 300              |
| 297. obsonia biļiņan.                 | 449. nec rimamini né főkiad.           |
| ·298. ineptus dūbo.                   | 452. (hiulco) ginánthémo.              |
| 299. trulla thrufla.                  | pensilis hángóthión.                   |
| peluis lauil.                         | 453. tractim fégno. [53 <sup>4</sup> ] |
| 275 cantharus béckin.                 | 467. catastá . hárpon. 305             |
| sartagines fcápon.                    | 487. febris rido.                      |
| 303. circulator maleri.               | exedit fritid.                         |
| 307. perpensa vvégana.                | 489. papulas bládárvn.                 |
| regula rihti.                         | 490. cauteribus bólzón.                |
| 280 329. septentriones vvagnof. [53*] | 494. diuidi té délid vyérthán. 310     |
| 331. prerupta ftéculi.                | 495. artesis. membrorum con-           |
| 332. feras vvildia.                   | tractio. crấpón. [54 <sup>*</sup> ]    |
|                                       |                                        |

251 das erste wort auf rasur. 253 zwischen täma (dh. zama) und Iv stehen mehrere buchstaben auf rasur, arg verschniert, sie scheinen [noti] Iv zu ergeben. mer wird auf beluas, meerungeheuer, zu beziehen sein. 291 die beiden letzten worte mit anderer dinte über den ersten. 297 hinter fide rasur. 305 rp auf rasur.

500. scalpella thia gráf ifárn. 690. corrupit vvérfóda. dum putredo abraditur thán 695, ungule crámpon. 340 697, nates arfbelli. thiu fúlithá óf gifcórran vvirthid. 700, plus inde lactis quam cruo-514. aruinam brúfli. ris defluat thát thár mér 315 517 concide faiht vt fliáta milúkaf thán carpe of nit. bluódaf. fomitem bánůt. 703. salix vvilgia. 522, boc that, 704. uimina gérdiyn. solum éna. 709. coronam [plebium] fámni. 345 320 524, senatorum cúmóno. [55] 713. [corde] thémo. 536, quandoque celum nóh houan fothé himil. 744, excepit vt a féeht, 538. speram . fcivvn. [54b] 746. docenti mí leránthéry. 550, fidiculas fnári. 747, garrulorum húuritolónthíon. 552, scaturrientes vuémánthivo. 753. uiri thegnof. [55°] 350 325 553. follibus vyángon. 759, sartago fcápo. 557. charaxat crázóda. 762. testa giuillia. ungulis scribentibus hritán-[tegmine] fán. 778. inclyta stóri. thíon crámpon. 579. spiculis fcérpion. éndi 782. mense bis quino ántújo víf 355 huúeffion. fóldámo mánutha. 582. obcalluit gifuilóda. [54°] 784, crepundia, ornamenta, lú-330 593, remouete lumen dyad that thárun. liaht hinan 786. uiuere quikon. 617. si sit otium of mi mvota 797. exarabant rittun. [55d] 800. ignauos trága. if. [544] 822. sectę bigéngithu. [56°] 632. antiquitas éldi. 360 845. adplicauit thúcdád. 645, in illud an that, 652. consulamus proxima hvví 846. pyram éd. 848. feni hógiaf. rádfrágon if thía thé ir naift findyn. struem hop. 335 659, infantia kindvom. 863, torres brandof. 365 663. [lacte] depulsum gi fpándan. 878. criminosus menfulligo. 668. quid théf. [55ª] 881. lerna nádára. [56<sup>b</sup>]

316 auf rasur. 322 auf rasur. 329 bis 1 auf rasur. 350 auf rasur.

889, medetur lácnó,

670, comprecari bédon.

|     | 899. tractat hándloda.            | 1047. piaculi renúnga.              | 395 |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 370 | 902. scalpellum gráfifarn.        | 1053. restagnat vuíthardvváid.      |     |
|     | 907. scat'riens vvémmánthi.       | 1056. macellum marcftada.           |     |
|     | 918. abdomina ámbón. [56°]        | puluinarium gódobéddi.              |     |
|     | 934. dentium de pectine fán       | 1058. euiscerată vt ge innathri-    |     |
|     | thémo tánstúthlia.                | dimo éndi vt gifcu.                 |     |
|     | 949. quam huiu.                   | 1063. rotari givvéruídvvérthan.     | 400 |
| 375 | 957. parum fidelia lucik gilóf-   | 1066. genitalia mahti.              |     |
|     | fáma. [56 <sup>d</sup> ]          | 1075. nouaculis fcérfáhffon.        |     |
|     | 967. quo huuarod.                 | 1076. fragitidas precúnga.          |     |
|     | 969. nundinatum gémeddan.         | 1078. [his] náthlón. [57°]          |     |
|     | 980. echo gálm.                   | 1092. tyrannide grimnúffi.          | 405 |
|     | oratio réthi.                     | 1094. sinatis látád.                |     |
| 390 | 983. pollicem thúmon.             | 1103. strangulatrix vvrgarin.       |     |
|     | 984. haustus flúndof.             | 1104. garruli ftróthóndion.         |     |
|     | 991. periclum fócnunga.           | 1105. tubam ftrótun.                |     |
|     | cuiusmodi hvuilic.                | 1113. tragoedię fpellunga.          | 410 |
|     | 992. linguå erutå vt lofdaru tun- | 1115. uiuacibus la govuarón-        |     |
|     | gun.                              | thion.                              |     |
| 385 | 994. [cui] fúgv. [57*]            | 1117. uligo felffuhtitha. [57d]     |     |
|     | 1007. bubuli hríthaf.             | 1133. olim nóhvván.                 |     |
|     | 1014. repexus gikémbid.           | 1139. tranfer bévvéndi.             |     |
|     | 1015. cinctu gabino míd thémo     |                                     |     |
|     | gúrdifla.                         | P. CALAGURRITAN.                    |     |
|     | 1016. pulpita thiathili.          | 6. hospes vvérd. [58 <sup>a</sup> ] | 415 |
|     | 1025. inficit bevuillid.          | 19. fonte gi springa.               |     |
|     | 1034. subiectans vndar uuér-      | 42. defugas flúhtigun endi fré-     |     |
|     | pánthi.                           | thivn. [58 <sup>b</sup> ]           |     |
|     | 1036. supinat vpuuendid.          | 44. ungulas cránpon.                |     |
|     | 1038. perluit thuruflotid.        | 46. bois hálfthrvon.                |     |
|     | 1042. retraxerint vvíthar tiáhád. | 48. crimen fcvld.                   | 420 |
|     | [5 <b>7</b> <sup>6</sup> ]        | putatur vvárth gí áhtod.            |     |
|     |                                   |                                     |     |

377 ém zweifelhaft. 380 von m an undeutlich. 381 f aus n. 382 auf rasur. 383 ilic ist unsicher. 384 zwischen t und 1 steht vielleicht noch ein a. 385 über clamor steht vielleicht ein verloschenes deutsches wort. 386 aus bubulus radiert. 387 auf rasur. 396 vva auf rasur. 399 hinter u ist das blatt beschnitten. L. gifcu[filmo]. 402 das letzle f aus einem andern buchstaben corrigiert.

53. sodalitas félfcípi. 180, abhomineris vt lethitiof. 55. ad bipennem publicam te 1591 théro frono acuf. 183. secta ériflo. . 65. torques halfgold. 186. [misticis] thém. 425 68, infames deos thia mifliu-198. fuligo hrot. 455 miandigón go. quem thic. 72. calips ifárn. 199, bitumen hárt. 74. [extingui]tur vuárth. [58°] 206. decernit gimarcoda. 85. illius théf énaf. [591] 207. lamminis bládon. 208. [exerc]eatur výrthi. 460 P. VINCENTH 217. serrata vváffo. 54. age vuólnu. regula tén. 430 62. lamina blád. 218. exasperat gi fcerpta. 66. scitum gí fétítha. 219. strues hóp. 70. cauis hélon. 220. uaporat thómda. 165 225, supter thár vndar. follibus bálgon. 73. sumptuosa geziukháftiun. 996. scintillat rafkitóda. 435 105, contumax fráuólo, excussus [salis] thin fcúd-106. |calclentur vvérthan. dinga. 108. senatum cumifki. 227, punctis flikion. 112. crepet brésta. [59h] stridulis vitiandion. 470 120. ungula krámpo. 230, cauterem bolz. 440 124, toros vyrénon. 232. liquitur fmalt. 129. quis vultus iste? huat if 240. altum hóan. thiuf gibaritha. 243. fornicis fuíbogon. pro pudor áhléf. 244. strangulant be thýngun. 475 142. cicatrix líknáro. 1594 150, recessus dogalnúffi. 252. diuaricatis cruribus mid eferáncodon bénon 445 155, obnoxia fcvldiga. 163. fictile thái. 254. crucis quélmíunga. 174. [lania]tur vvarth. 255. cognitam cúth. uncis bácon. 256, retro thár bé fóran.

423 bei diesem verse steht am rande beschnitten cat und darunter hå, also wol catasta hårfa. 425 hinter o beschnitten. 444 auf rasur.

257, testarum haúan fcéruino, aso

 acuminata thia <sup>ei</sup>fcerptvn. informia vnbílithúngá.

258. angulis órdon.

177, callum fvil.

450 178. obstinatio enstridii.

do ráftun.

179. puluinar nostrum vláro go

260, sternerent vt. ftréidin. 407. hoc [munus] thia. 409. proximus naisto. 485 263 subtus thán úndar. 264. mucrone vvéffi. 410, infestus ungimak. 268. commenta lugina. 412. exegit fárdréf. 269, carceralis cecitas thin cár-415. congredi famanféhtan. 590 cárlica blindi. 418. uolatu flugia. 271. stipitis ftokkef. 419, fugerat fló. 490 278, testularum háuánfcéruíno. 490 custodis inhellis thef un-280. nectar thia [dulcedinem]. vyiclicon vyárdaf. 283. augustior kiafárlícára. minis fanthém thrégon. 285, inclite ó ftório. 423. spiculis fcerpion. 525 287. [almis] thém. 435, clemencia thiu ginátha. 495 288. addere vvírth to gidúan. 439. ignoscit gi náthód. 290. [poene minacis] thef filo. 443. [feretlur fcal. 298. compensat vuithar vvigid. 445. fragosis ludónthion. 299. collegam théna [socivm]. 446. scabri thi fcarpun. 530 307. [per] rimas kiniflón. 447. [inter] recessus dogalnufnitor fcimo. fion. 500 308. [prod]itur vvárth. 449, strenue hórfcó. 451, rudente fegalfela, 312. feralem [domum] that hrélika carbaso felgal lákana. [60°] 316, conclave thíu hóla kámá-453, palustri cespite anthémo 535 ra. [60°] fenilicon túrua. 322. stramenta thia stréunga. 455. lembulo fcipa. 505 323, nexibus bendion. 457. sparteus gerdin. 326. pretoris fprákmánnaf. 469, funale, brélica. 328. dedecus hónitha. 495. labi glidan. 329. exemptus áftógán. leniter lihto. 540 332. refectus [prebeat] thát hé 496. aestu ebbiungv.

gilávod. 510 342. stillante mid driapánthémo.

362. erutam álófdan.

366. auleis úmbihángóu.

380. [cor] éndi fia. [60b]

396, inter carices vndar themo briadgrafa.

515 406. portitor drágári.

498. faselo scipilina.

503. pulsa (carina) thát fárdrinána.

504. carina fcip.

506. recessus dogalnuffi.

515, altar áltari. [604] 524. proximum naan.

511 zwischen [ und d ist i ausradiert. 513 gehört zu et im v. 379.

545

91. stipendiis them heriftivrion. 547. efficax orator frémméri, éudi fnjumi bédari. 94. quibusque givvilikemo. nomisma 95 suum nummis 552. stipitem kip. [61\*] inditum if munita them P. LAUBENTH. denariis angiduána. 550 18. prodiga fpíldi. 101. aureos mancufi. 580 104. a marsupio fán thémo fé-20. inpendit gevvan. 38. proximi náiftun. kila 105. fidem trévyva. 41. claustris sacrorum preerat ille erat figirifto coftá-111. paratus gáry. rárii. 115. opum vvelono. 116. dicior vvélágára. 585 43. clauibus flútílon. 555 48, exactor főcneri. 117, is thé. 49 ni crábta 122. minis anpundan. 54. exquirit hé éfcoda. 126. induciarum dagethingo. 197 efficative érnyft licor. 56, monete théru munita. 132. summula tala. [61°] 57. conqueri clágón. 590 560 59. cum thán. 139. sponsor méldári. 155, arens gi hávid. 61. [atrocioribus] them. 67. disciplinam léra. 165. [prescriptus] thé. 176. structos gi mágóda. foederis trévuna. [ordines] thia. 69. cyfis nappon. [61b] 565 72. fixos féfta. 190, rudera arutof, rudus mift. 192, excudit vt blimmid. cereos gi... úuua kierzivn. 73, tum thán, 195. terrulentum erthagat. 74. ut fófó. 197. pudor cufkitha. 203. uerius vvárára. [61<sup>d</sup>] 75. fundis egánon. 570 uetitis fer kopton.

77. [addicta] thía.

78. foedis bonlicon.

79, exheres ant ervidio.

81. hec théfa.

575 84. nudare báron.

90. aerarium tráfabúf.

595

600

208. insolescat ovarmódigo, úuilo gi nuénnia.

209. cum thán.

211. [fortibus] vvéfánthíon.

216. clumbe thát un ftarka.

uirus éttar. 219. fragmenta thía lémi. 605

553 das zweite i in costarárii ist bedeutend kürzer und vielleicht nur ein punktum das ende des wortes anzudeuten, 566 vor gi ist vielleicht ein, hinter gi zwei bis drei buchstaben erloschen. 570 ueti auf rasur wol für uendi das von der glosse vorausgesetzt wird.

| gi lúmplik. 640           |
|---------------------------|
| ándlon.                   |
| ót vvórdon.               |
| ofc.                      |
| forth.                    |
| thývnganuffi. 645         |
| tis] fniumon.             |
| páron.                    |
|                           |
| efahe. [62 <sup>b</sup> ] |
| m gemakad. 6:0            |
| héri.                     |
| ge ligi.                  |
| tta áhto than.            |
| uitnera.                  |
| uuede. 655                |
| no.                       |
| ana kierta.               |
| nfcaro.                   |
| าศ์.                      |
| vvítnod. 660              |
| bred.                     |
| rftvn.                    |
| ge brand.                 |
| igo.                      |
| ócnúnga. 665              |
| ciert nuerthan.           |
| oradan.                   |
| fpilenter.                |
| pfah. [62°]               |
| toge romanifcon 670       |
| ì.                        |
|                           |
| rachuf.                   |
| erot.                     |
|                           |

639 iiber furcifer v. 317 steht furcam ferens und dariiber ist etwas ausradiert das wie furga edo aussieht. 660 vvitnod auf rasur.

| 448. penates hē goda.                 | 37. anfractibus ymbi férdion.        |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 675 457. obsides gíflóf.              | 40. ostia gimundi. [63°]             |
| 474. quandoque no uuanne. [62d]       | 55. lorea litharin*.                 |
| 493. indoles ánavváni.                | 65. istum fúman. [63 <sup>d</sup> ]  |
| 494. coegerat nódda.                  | 91. palpata gíthákólóda. 705         |
| 496. nugas gi bófi.                   | 97. temonis thíflun.                 |
| 680 497. refrixit acáldoda.           | 100. [protendens] thiv thifla.       |
| 500. curritur thár vyárth tho gi      | 102. orbita vvágánlíafa, [64ª]       |
| rúnnán.                               | 118. fragosa ftécula.                |
| 505. dum thó.                         | 119. minutatim kléno. 710            |
| 507. perfossus thurftechan.           | frusta ftúkki.                       |
| 517. senatus gúmífkiaf.               | 128. uepribus anthém híabrá-         |
| 685 518. luperci panaf bifcopof, pre- | mion.                                |
| ftera.                                | 129. uirides fia gronia.             |
| 521. illustres máría.                 | dumos thia thornof.                  |
| 523. pignera vvéddi.                  | 130. roseolam rófoli. 715            |
| 525. vittatus gínéstilód, uuittoto.   | 140. crurum beno. [64 <sup>b</sup> ] |
| 529. o ter quaterque et septies       | 153. uallo grauon.                   |
| beatus uuola thu filu                 | 156. anfractus vmbi férdi.           |
| langofaligo.                          | 164. [arta] thia.                    |
| 690 530. incola landouo.              | 166. fornice fúibógón. 720           |
| 537. Vasco thé fpánio líud.           | 167. subter terranea vndar théru     |
| 540. ninguidos fnegigun.              | érthbrúfti.                          |
| 543. urbanum búrklíca. [63°]          | 179. letor blithon.                  |
| 554. municeps mundbóro.               | reditu anthéru vvítharvérdi.         |
| 695 557. uideor uidere mí thúnkíd     | 184. (aedicula) thát if thé fárc.    |
| thát ík gífíaha.                      | [64°]                                |
| 566. fert geuuinnit.                  | 186. speculum fpiágal. 725           |
| 579. sed per patronos martyres        | 189. [adorat] thár.                  |
| neuan thúru thía bél-                 | 193. [perspicuo] thérv.              |
| pánthivn.                             | 206. indigena thé inbúrdígo. livd.   |
| 580. [potest] peccator the un-        | Picens thé líud.                     |
| vvérthígo.                            | 207. Samnitis thé lívd. 730          |
|                                       | 218. maiestate héri. [64d]           |
| P. HIPPOLYTI.                         | 221. graciles clénia.                |
| 3. [tumulis] thém. [63 <sup>b</sup> ] | 222. exsinuent vt bosment.           |
| 700 30. scismata fkíethúnga.          | 228. artaque endi nárv.              |

698 peccator ist durch die glosse ergänztes subject zu potest.

735 231, si bene commemini of ikit vvél gíhúggív.

232. uocat fágid.

235. [uenerantibus] thém.

239, sic also thú vyíllías.

241, sic also the vvillias.

740 242. agna évvi.

244. [egrotam] mik. [65<sup>a</sup>]

#### P CYPRIANI.

5. obire Rérvan.

7. liber boc.

12. ut liquor ambrosius fáma fó gód cynniklic flúti.

745 palatum gágal.

14. sic fó te thémo fída.

16. executor fócneri

18. uoluminibus thém bokíon. famulata thíanónthi.

750 20. mystica bétécniándélícun.

28. nitoris fcímón.

755

31. modesta hértiklika. regulam rihtúnga, [65<sup>h</sup>]

43. merce mid themo copa. emi gí cóp vvérthan.

45. et quiete donat endi fo hunat fo that yvari that thin rafta thef ma fuaraf.

52. abdicata fia vvíth quuéthána endi [separata].

62, vise fógi uvifo.

66. [mite]scere vvérthan. [65°]

760 75, tueri be fcermian.

77. calce cálca.

78. puluis thát if thể cálc.

81. micam grívfnivn. suis that fumal

84. [liquor aridus] thef calcaf. 765

770

773

785

790

85. imo dívpi.

86. candor the cálc.

88. Thascins the caclereri.

89. [furori] théru.

97. cultior ŏflikara.

101. disserit rékíd.

102. in ortum oftar.

103. usque obitum vvéstar.

104. [ultimis] thém. Hiberis spáníon.

106. patronus bífcérmiri. [65]

#### P. PETRI ET PAULI.

17. uersus hégívvéndit.

26. resoluor bívn té lófid. [68°]

36. colymbo, gi fuémmia.

40. musci gí múfidvn gláfu. 750

41. cyaneus grýoni.

48. lusit fmíthoda.

53. hialo glafa.

61. pontis brúgkivn. [68b]

#### P. CAESARAUGUST.

47. coegit nódda.

55. (uerticem) ge bill. [68°]

78. clerus hinc thít gípáphi.

82. tremefecit bíuongídeda.

94. cespes vuáfo. endi týrf.

suus égan.

756 in drei zeilen sehr undeutlich geschrieben; in zeile 1 steht fo huuat fo thiu rafta in zeile 2 that vvari (?) that thef ma (?) in zeile 3 fuaraf (?) doch scheinen punkte die richtige folge anzudeuten, was hinter thef steht gehört vielleicht zu cruoris i. martyrii im folgenden verse. 763 drivfnivn? 786 hinter 1 ist das blatt abgeschnitten. 787 L bic.

820

825

830

98. passus thólónthi.

105. celebres bégángándélícvn.

106. partas gára.

115. morti proprie thinemo eganon dotha.

795 125. minus mínuéra. precium vvérth.

129. longum langfamo. [68d]

147. conscriptum gibréuid. senatum gúfmiki.

800 159, ujuax that lango vveronthia.

160, laus lóf.

173. recolet gihúddigon fcál.

180. fons gifpring.

183. prouenit begúā. [66a]

#### P. EULALIAE.

805 159. obitum dóth.

188. [quam] that. [66<sup>t</sup>]

215. propiciata fouet fivgináthig gi dýan.

#### P. FRUCTUOSI.

2. attollit gíhévid.

5. quando quidem hyvanthiv.

810 8. superbum [ad sedile] gúodli-

21. [calore] fán. [66°]

 damnes si sapias of thý<sup>thi</sup>fár vyíftif thán farmunidif thý.

48. iam fuisti thát vvari thiv ív.  $[66^d]$ 

124. herili théro hérrilevn. [67°]

#### P. OUIRINI.

20. fluctu quolibet fán fó hvvílicary ýthívn fó it fi.

21. pontis brýggívu. [67b]

36. ut eminens also he v.....

49. [saxo] thémo.

[laqueo] thémo. [uiro] thémo.

65, solo if flacyn.

67. tortis vorticibus gíbógdón thém fvólgón. [67°]

#### P. CASSIANI.

12. punctis stikion.

15. pugillares vvehfitáflun.

16. annotantes bréviánthía.

17. edituus thé durvvvárderi. hospes ó gáft,

24. punctis nóton.

25. nonnunquam vvél ohto.

27. ephebo ivnglinga. [67<sup>a</sup>]

50. curue gíbógan.

799 l. gúmifki. 802 zwischen o und n rasur; fcål von anderer hand. 813 l. thv. 814 steht über filiolç. 818 das dritte wort stark verblast, vielleicht vpcapauthi, darunter faciem zu os gehörig. 832 dahinter zwei buchstaben erloschen, deren erster ein e gewesen zu sein scheint.

Die hier veröffentlichten glossen sind unter benutzung einer von hrn dr Birlinger gefertigten abschrift dem codex F. 1 saecl. 9 in folio der königl. landesbibliothek zu Düsseldorf entnommen. die hs. enthält zur zeit 69 bll. und ein vorsatzliatt mit federproben; bis blatt 64 8 quaternionen, dann einen ternio. dieser letztere ist verbunden und ihm fehlt ein blatt mit p. Agnetis 3 bis

p. Eulaliae 136: die richtige folge dieser blätter wäre 65. 68. x. 66. 67. 69. auch hinter bl. 69 das mit Dittoch. 94 schliefst fehlt zum mindesten ein blatt. der text welcher bis zum schlu/se der fünften lage zweispaltig auf je 32 zeilen geschrieben ist, während von da ab je 34 zeilen auf der seite stehen, sowol wie die glossen sind von verschiedenen händen aufgezeichnet. auf den ersten zehn blättern rührt der hauptteil der lateinischen und deutschen glossen von einer zierlichen hand her deren charakter sehr leicht verblasten, daher das lesen derselben sehr schwierig, bei einzelnen unmöglich ist. von 10<sup>4</sup>, der Apotheosis, an beginnt eine ebenfalls feine hand die aber mit viel dunklerer dinte schrieb, mit bl. 51 endlich eine dritte hand, die mit einer andern im letzten teile abwechselt. daneben sind einzelne glossen von verschiedenen händen durch die ganze hs. verstreut.

Zum schluse sei noch bemerkt das eckige klammern in dieser ausgabe nur zur erleichterung des verständnisses angewandt sind, das dagegen mit runden die wenigen fälle bezeichnet wurden in denen die glosse nicht interlinear ist sondern am rande steht.

# GLOSSEN ZU WALAFRID STRABUS.

(1\*) glarea sbntstfkn \* 5. vngula huôf 39. 15 tractu dynse 5. (2°) fungos suamma 40. clino in haldyn 8. saturni dente cum rastro hocallosas suilothen \* 12. vun 41. 5 aere duro in ungeuuitere 12. glebas scorsun 42. disponere, iacere (stercora) ceerigo piteta 44. tan 14. diruo riutta 45. 20 squalis fanaren 14. lumbricos regenvurma 45. ne diffluat ni cerfvore 47. (1b) otia kemeitganga 17. veris lbngfzfs 21. minutatim chleino 49. 10 zephirosque, phonno, australis rastris rebbyn 49. ventus percalidus 27. stirpibus selppoumen stocchin 25 atriolum frbflbrrklk \* 32. 52. area gflfnti 33. interdum sumestunt 53. urtice nfzzklxn 34. graciles de chleinvn 57. crates hurdi 38. guttatim trophliho \* 60.

germinibus chidon \* 62. 30 (2b) pigro eruuortenemo 69. uires chrefti 74. caules ceinun 86. (3°) abrotani kartuvrci 91. alte of 91. 35 frutices selpoum 92. inspicat spizzot \* 92. crinem zuog. i. si ramum tollas cum foliis 94. altipetax hohgerniv 99. arbustiuum (genus) uelud uualdhaft \* 106. 40 tabulata spreiti. tabulata sunt rami effusiones et in plana tendentes, non in altiora crescentes 110. pampinus rebunplat 111. (3b) furcas furcun zvvisilun 113. alnos erilun 114. fulturam spruzzi \* 118. 45 in fusum spinnila 119. pensa vuicchili 119. spirisque, spira est collectio funium in unum . gevuendida \* 120. ammenta lezza \* 122. formata viis kescaffota redon 128. 50 rasum gebanot 129. mamfure draisarne\*. mamfur est lorum tornatoribus aptum, sed hic pro ipso ferro ponitur 129. (4°) ardenti sartagine in gluentero fannun 140. secmenta snitun 141. torna draisarne \* 147.

flanos kelenna 158. 55 aestiuis proprie zuuisumbrinvn \* 158 calathos zeinun 159. (4b) lomenti sciflodres \* 164. bulla platra 164. saliuam seiurun 164. 60 spuma sciflodar \* 165. lentescit haftet 166. fricantibus ribenden 167. quo dara 172. spargens zelegendi \* 176. 65 stupere eriligon \* 179. absinthi nuermotyn 181. herbarum hermaltun \* 182. uimine selpoume 182. (5°) uertigo svintilot 188. 70 iura lab \* 190. fotos kesuedita \* 194. fascia vuintinc 194. marrubii andornes 198. sapit smecchit 200. 75 suspecta sollicita zureuvaren 207. (5b) numbra stirnilod \* 211. cunctantis i. irrfnton 214. dissoluere losen 214. te neque, o gladiola suertella 217. 80 gladii suertes 218. fullo vueskil \* lauentari 227. lybistica lubestechel 229. (6a) restringere streden duningan 243. fomenta suedi \* 246. 85 (6b) pistillo ripile 256. puncti hecches \* 259. nugarum posungon \* 262.

65 zs. 5, 203 ' 77 der zusammenhang ist hoc oculis quos umbra premit. vgl. zs. 15, 39, 303

Z. f. D. A. neue folge III.

carbunculus soto 266.

90 ructus roffezunga \* 267.
fetum geuaragez 269.
protento fragilique. cum longo
mit smalamo 270.
collo stingile 270.
sclarega scaralinga 275.

95 (7\*) hortensis des kartlichin \*
281.

latet furestelle \* 282. mentae minzzun 284. species ketat 285. ebuli ataches 292. undique enahalp \* 293. haustus zug 294. indica indiskiu 303. fotu suedi \* 318. (Sb) rati ahtonta 353.

100

Die vorstehenden glossen sind der hs. Rep. I. 4. 54 der Leipziger ratsbibliothek (in Naumanns cataloge nr 62 s. 20) entnommen. die hs. enthält nur Walafrids hortulus und entstammt dem 9 jh., während die bis auf die letzte von einer hand geschriebenen glossen vielleicht schon dem 10 jh. angehören. die bei Graff nicht belegten worte sind mit \* bezeichnet, die citate nach Reuss ausgabe (Wirzburg 1834) gegeben.

Jena, november 1871.

E. SIEVERS.

# GLOSSEN.

I.

Die folgenden glossen sind dem cod. Wissenb. 47 (bl. 1° codex monasterii sanctorum petri et pauli apostolorum in wissenburg) der bibliothek zu Wolfenbüttel entnommen. derselbe gehört wol noch dem 9 jh. an und enthält auf 101 blättern — mitgezählt sind als bl. 71 und 72 zwei kleine eingeheftete zettel, welche nachträge geben — die Paulinischen und katholischen briefe. die obern und die seitenränder der einzelnen blätter sowie zum großen teil auch der raum zwischen ihn zeilen sind durch einen lateinischen commentar ausgefüllt dessen erläuterungen sich mittelst roter verweisungszeichen auf die textworte beziehen. die deutschen glossen stehen teils zwischen den zeilen über oder unter dem lateinischen worte teils — und das ist im abdrucke durch einklammerung des lateinischen wortes angedeutet — am rande mit roten (bei 8. 14. 15) oder schwarzen verweisungen und sind in diesem falle häufig durch striche ein-

gegittert. sie wurden von verschiedenen händen geschrieben: der hauptteil aber rührt von den schreibern des lateinischen commentars her. diese glossen, bei denen eine unterscheidung der hände von keinem nutzen wäre, da es für unseren zweck gleichgültig sein kann, ob einer oder mehrere schreiber hinter einander den commentar aufzeichneten, habe ich durch sternchen kenntlich gemacht: sie wird man als den aus der vorlage mit herübergenommenen stamm ansehen dürfen — denn einige gll. wie 3 stehen mitten in anmerkungen ohne sich irgend wie von der lateinischen umgebung abzuheben — an den sich später die unbesternten gll. anreihten. von den letzteren gehören 33 bis 35 derselben hand an; der schriftcharakter von 31 erinnert lebhaft an den der Prudentiusgll. im Wiss. 77.

Die hs. enthält von bl. 5 an bis zum schlusse 12 quaternionen - ein einzelnes blatt hinter dem letzten mit dem schlusse des Judasbriefes fehlt jetzt -; dass der zweite von diesen (bl. 13-18) gegenwärtig nur einen ternion bildet rührt daher dass zwischen bl. 15 und 16 ein doppelblatt mit Rom. 11, 26 bis 14, 22 verloren gegangen ist, dazu stimmt die lagenbezeichnung welche am anfange und zum teil auch am schlusse der achten, neunten und zehnten lage sich vorfindet und deren der hs. gleichzeitige entstehung durch den umstand erwiesen wird dass sie mit der gelben farbe durchzogen ist welche die lectionsabschnitte kenntlich macht, die ersten vier blätter die ein argumentum über die Paulinischen briefe im allgemeinen und den Römerbrief im besondern enthalten gehörten also ursprünglich nicht unserer hs. an. nun beginnt aber bl. 5 nicht mit dem texte des Römerbriefes sondern bildet die fortsetzung einer glosa zum Jakobusbrief welche ihren anfang auf 46 nimmt und auf beiden blättern von derselben alten hand geschrieben ist. der Romerbrief selbst hebt erst auf 7° unten an. die erklärung dieses merkwürdigen verhältnisses giebt folgender umstand an die hand. über dem eingange des Römerbriefes (7º) steht rot expliciunt capitula, incipit argumentum, dem schliefst sich ein wenige zeilen befassendes argumentum an, dann folgt der brief selbst. aber vor iener roten überschrift fehlt die aufzählung der capitula dh. der kleinen abschnitte, in welche ein kirchenlehrer des fünften jahrhunderts die kanonischen briefe eingeteilt hatte. dagegen findet sich eine solche kapitelangabe vor dem ersten Korintherbriefe wo sie bl. 17º mitte bis 19º oben einnimmt, es sollte also auch die des Romerbriefes vor dem texte aufgeführt werden und deshalb begann man diesen selbst, wol nach dem muster der vorlage, erst mit bl. 7.

Ich habe diese bemerkungen hier eingefügt weil sie beweisen das die rubricierung und die nach dem was ich oben über die roten verweisungszeichen angab durch sie vorausgesetzte glossierung der hs. vor ihrer gänzlichen vollendung — denn so lange zwei leere blätter den ansang bildeten und der text unten auf dem dritten begann war die hs. noch in arbeit —, also vol unmittelbar nachdem der text geschrieben war, eintrat. und die ungleichmäßigkeit in der rubricirung der capitelangaben am rande des textes dürste darauf führen das sie von verschiedenen händen und zu einer zeit eingetragen wurden als die hs. noch aus einzelnen lagen bestand. denn es sind die capitelzahlen zuerst rot mit gelbem striche; mitten im ersten Korintherbriefe aber beginnen mit der neuen lage bl. 27 schwarze gelb durchmahlte zahlen, später bl. 84 werden sie widerum rot-gelb und im allerletzten teile sehlt der gelbe durchstrich.

Weshalb freilich bl. 5° nicht sofort mit den capitulis und einem andern stücke, vielleicht der glosa zu den briefen Pauli - denn zwei und ein halbes blatt konnten die kapitel allein nicht in anspruch nehmen - begonnen wurde weiss ich nicht. genug, man erachtete es später für wünschenswert dem buche mehr vorauszuschicken als ursprünglich beabsichtigt war: darum wurde ein binion vorgesetzt. auf diesem und dem leergelassenen anfang des ersten quaternionen trug man die bereits erwähnten argumenta und glosae zu den Paulinischen und katholischen briefen nebst versen des pabstes Damasius ein: den schlufs bildete (7°) die Commemoratio genealogiae domni Karoli gloriosissimi imperatoris, bis zum worte Karoli von der hand die das nächstvorhergehende niderschrich, dahinter von einer andern. diese genealogie der Frankenkönige ist nach mehreren hss. in den MG 2, 308 ff herausgegeben; unsere aufzeichnung steht am nächsten der in Canisius lectt. antt. 5, 688 aus dem SGaller codex 899 (zs. 12, 446) mitgeteilten fassung und weicht nur darin ab dass die blithilt - effectus. In - hbarisio - domnum arnulfum episcopum - Anschisum - Anschisus liest und bereits mit principem nobilissimum Karolum abschliefst während die SGaller die genealogie bis zum j. 867 fortführt. dieser letzte umstand wird allerdings seinen grund nur im platzmangel haben: denn der schreiber muste in unserer handschrift zuletzt zum rande für die beendung der notiz seine zuflucht nehmen, es ist vielleicht kein zufall das auch der Reichenauer codex LXXXXIII (97) aus welchem Mone im anz. 4, 131 f eine fernere niderschrift der genealogie mitteilte die Paulinischen briefe enthält, obschon die von Mone aao. 87 ff diesem ms. entnommenen deutschen gll. keine verwandtschaft mit den hier veröffentlichten bekunden.

Zum schluse sei noch einer notiz gedacht welche sich auf dem untern rande von bl. 57° vorsindet ohne dass eine beziehung derselben auf den text ersichtlich wäre. auf diesem blatte steht nämlich ein durch striche gebildetes viereck das durch querlinien in fünf gelb durchzogene selder geteilt ist. jedes dieser selder enthält eine zeile die von derselben hand herrührt welche den commentar dieser seite schrieb. z. 1. in septuagies septies sunt CCCC. XC, dahinter ausserhalb des gitters, aber auch eingezäunt uicibus. z. 2. desmata. sunt catena insernalia. z. 3. zo&as (s. Ducange s. v.) instructas hoc sunt caelestes mansiones. z. 4. neutra quina. & semina tria (l. trina). in quibus constat omnis latina. z. 5. anni ab incarnatione domini sunt DCCC. L. X.

Graff hat die hs. bereits benutzt und ihre glossen (es fehlen bei ihm 1.2.3.5.13.15.17.18.19.20.33.34.35.38) im sprach-schatze unter Wo. 3 aufgeführt.

9ª trulla cein. ferrū.

14ª Rom. 9,19 (queritur) .i. stóuot.

17° Röm. 16,3 (Priscam et Aquilam) qui erant scenofactoriae artis .i. gifléht.\*

21° Kor. I. 4, 13 purgamenta .i. gabiffa. peripsima .i. fpr'iu.

5 22ª Kor. 1.6,10 molles irfurtem.\* 27ª Kor. 1.12,13 potati .i. kitrénchit.\*

29° Kor.1.14,23 insanitis .i. uuuaten.\*

34° Kor. II.4,8 (aporiamur) kiérmit uuerdemef.\*

34<sup>b</sup> Kor.11.5,4 ut absorbeatur daz ferflúntan uuerde.\*

Kor. 11.5, 12 commendamus 10 .i. liubemef.\*

38<sup>b</sup> Kor. II. 11,2 despondi arbór gota.\*

39° Kor. II. 11, 17 substantia .i. uuéfini.\*

40° Kor. II.12,16 (esto) .i. uulgare prouerbium hoc modo; éggo nú . quasi dixissit sic.\*

<sup>1</sup> am untern rande ohne verweisung. wohin die gl. gehört weifs ich nicht. auf der seite steht der anfang von Röm. 3 4 in spriu ist zwischen i und u radiert 6 ki und der obere teil des t mit anderer dinte auf rasur

- 40<sup>b</sup> Kor. II.13,3 (experimentum) bifúntan. níffi.\*
- 15 42b Gal. 3,1 (fascinauit) qui nos impediuit I bizoborata.\*
  - 43<sup>h</sup> Gal. 4,2 actoribus magazochon.\*
  - 46° Gal. 6, 17 (stigmata) kiuúif ceihant .i. flagella & reliqua.\*
  - 50° Eph. 5,27 (rugam) Ruga .i. kizuhhan.
  - 51° Phil. 1, 12 (ad profectum .i. augmentum) cikidigi.\*
- augmentum) cikidigi.\*
  20 51<sup>b</sup> *Phil.* 1,25 profectum kidic.\*
- 52° Phil. 2,6 arbitratus .i. biuuanenti.\*
  - 53° Phil. 3,2 concisionem .i. ſxit.\*
     ( ) .i. morsus canum .i. zánunga.
  - 55° Thess. 1.2,4 crederetur .i. biuolahan.
  - 55<sup>b</sup> Thess. I.3,3 ut nemo moueatur niki uúihe.
- 25 57<sup>b</sup> Thess. II.1,10 creditum .i. bifolahan.
  - 58° Thess. II.2,3 discessio .i. apostasia .i. antdrunnida.\*

Thess. II. 2, 4 aduersatur .i. uuidaruuartot \* .i. uunuuirdit.\*
Thess. II. 2,5 (retinetis) irhúc

g&.\* irhung &.\*

Thess. II.2,6 quid .i. biunív.\*
i z.uuiv.\*

Thess. 11.2,7 teneat ir huc ge.\* 30
( ) .i. der nu irhucge.\*

- 58<sup>h</sup> Thess. II.3,8 (gratis) Inkimeitun.
- 60° Kol. 1,26 mysterium i.kidon hni.
- 63<sup>a</sup> Tim.1.3,16 (creditum) .i. giloip.
- 64<sup>b</sup> Tim.1.5,21 (testor) .i. bi fûerru.
- 67<sup>b</sup> Tim.II.4,3 (prurientes auri- 35 bus) .i. scalpentibus .i. iúc-kenten.
- 68h Tit. 1,11 redargui .i. arftóuuon. 1 increpare.
- 74° Hebr. 3,15 (in exacerbatione) inderugrefiti.
- 75° *Hebr*. 5,5 genui te i. ki güaftota dih.
- 75<sup>b</sup> Hebr. 6,6 (ostentui habentes)
  i. fingar ceihan. 1 blasfemare.
  76<sup>b</sup> Hebr. 7,22 sponsor burgo.\* 40
  Hebr. 7,25 ad interpellandum
  - .i. orandum ł irrūafit fih.\*
- 77<sup>b</sup> Hebr. 8.13 (antiquatur et senescit) irâlt&. intiir uirn&.

17 l. ceihan, vgl. Hoffmanns ahd, gll. 16 das zweite a ist unsicher 18 vielleicht von der hand des commentarschreibers obwol die 60, 1 dinte bedeutend dunkler ist 19 k durch anhängung von c aus b ge-20 hinter kidic rasur 24 auf rasur 26 ni auf rasur 28 am rechten und linken rande 34 der rechte schenkel des zweiten u ist in die umgitterung geraten und daher undeutlich 37 es ist zweifelhaft ob grefti oder greftti dasteht; zu lesen ist wol gremi 41 die deutsche glosse steht zwei worte dahinter über eis eingezäunt; ihre beziehung auf den text ist mir nicht ganz klar

#### II.

Lacomblet hat im archiv für die geschichte des Niederrheins 1.28 f glossen zu den kanonischen briefen aus einer Werdener hs. mitgeteilt. dieselbe befindet sich jetzt im Berliner archive. sie zählt 148 bll. und trägt auf dem vorsatzblatte den auf bl. 2° des textes von jüngerer hand widerholten vermerk liber sancti ludgeri episcopi in werdena. da Lacomblet eine reihe von worten ausgelaßen und überall die geheimschrift aufgelöst hat so dürfte der widerabdruck dieser glossen nicht unnütz sein. im übrigen bemerke ich nur daß die glossen zum Jacobusbrief und zum ersten Petrinischen sämmtlich mit ausnahme von 74 sich in den Wiener von Hoffmann ahd. gll. s. 60 f (vgl. Diut. 3, 142) herausgegebenen gll. zu den kanonischen briefen widerfinden; ebenso 90.

#### RÖMERBRIEF.

- 5<sup>b</sup> 1, 3 qui factus est ei the imo uuard.
  - 1,11 impertiar bnbgfdxpf.
- 6<sup>b</sup> 1,30 detractores bkfprbchbrb. contumeliosos hpnfrb.
- 5 1,31 fide trkxxxb.
  - 8° 3,8 (blasphemamur) kfrfdptpn. 9° 3,27 exclusa . abiecta kfxzptkx.
  - 10° 5, 4 probatio gehebida. 14° 8,23 gemimus chxbpn.
- 10 8,28 propositum kemeinida. 8,29 predestinauit kemeinta.
  - 16<sup>b</sup> 9,28 adbreuians kfdxrfhnpthntf.
  - 18º 11, 2 interpellat rxpchtb.
- 18<sup>b</sup> 11,11 delicto misseburi.
  - 11,12 delictum milfeburi. 11,16 delibatio, particula pruchili.

#### I KORINTHERBRIEF.

- 26° 1,11 significatum, latum enbouchinit.
- 26<sup>b</sup> 1.16 ceterum uurdor.
- 27° 1.27 confundat kefcente.
- 28<sup>h</sup> 3,10 (architectus) architector 20 zimberman.
- 30° 4,13 purgamenta axxfrf uilia queque.
- 34° 7,36 super adulta v'bar zitigiu.
- 34<sup>b</sup> 8.13 non niemer.
- 3549, 9 trituranti threfkentemo.
- 36\* 9,26 (pngno) pugillor kaph. 25 pugillor enim est precantium facere.
- 37\* 10,13 prouentum, exitum lbbb.
- 37<sup>b</sup> 10,25 macello merkat. uenit xfrkpxfktxxkrdkt.

5 sine affectione sine fide in der hs. die vulgata hat sine fide nicht 9 chxbrpn? 13 das e könnte auch t gelesen werden, aber nicht e; zu setzen ist wol rxpphta 25 praet. eines verbums kiphan, schlagen, wozu kepfen zs. 13, 178?

 $39^{\rm b}12,2\,{
m ducebamini}\,{
m kngbgbndkx}.$ 

30 41° 13, 2 transferam ffrxxprf.

42° 14,12 emulatores ellenara. 42° 14,16 ceterum dfnnfhpxch.

idiotę knbprfnp.

43° 14,27 multum zf mfkst.

35 45\* 15,33 seduci uerleidid uuerdan.

15,34 reverentiam scbmb.

#### II KORINTHERBRIEF.

53° 6,15 conuentio . concordia gfzxmft.

55\* 8,12 secundum en gagendiu. 57<sup>h</sup> 11.2 dispondi uos bemeinta

ih iu.

40 58° 11,7 gratis enftigo. ána lón. 59° 11,33 dimissus nkdfr [gklb-

60° 12,13 iniuriam mkffdb't. 12,16 esto uuolno.

60b 12.17 circumueni befueihh.

#### GALATERBRIEF.

45 63° 2, 5 cessimus geuuichun. 67° 5,20 ueneficia fktfrgfrk.

#### EPHESERBRIEF.

69<sup>b</sup> 1,10 dispensationem gimarthida.

74<sup>b</sup> 5,27 rugam zxchb.

75 6, 9 remittentes entlazente.

#### PHILIPPERBRIEF.

50 79° 2,25 commilitonem hfrk gfffllp.

#### 1 THESSAL. BRIEF.

82° 1,8 diffamatus kfmbrkt. 84° 4,6 supergrediatur vbar fangelo he.

#### I TIMOTH, BRIEF.

96<sup>6</sup> 4, 7 ineptas ungfmbhlkchb. 97° 5, 2 anus bldk uuip.

97<sup>b</sup> 5, 8 fidem trkxxxb.

5,14 matres familias hxf-fkgpn.

#### HEBRÄERBRIEF.

109° 3,3 quanto magis ampliorem blfp mkkilp mfrxn.

109<sup>b</sup> 3,8 exacerbatione . offensione grfmk.

115 9,3 post áfter.

9,5 propiciatorium lkht. 60 118\*11,1 argumentum. chleini.

120° 12,2 consummatorem erfulláre.

121° 12,18 ad tractabilem, corporalem [ignem] ze demo greifilemo.

122<sup>b</sup> 13,19 quo celerius hina horfcor.

#### JAKOBUSBRIEF.

127° 2,8 regalem [legem] rich- 65 licha.

2,13 superexaltat uberburit. 127<sup>b</sup> 2,23 ad iusticiam ce guode. 128<sup>b</sup> 3.8 inquietum ungerauuet.

3,15 a"malis fielih.

129<sup>b</sup> 4,12 legislator efago.

29 gehört zu ad ... euntes vgl. 38 47 l. gimarchida mit Graff 2, 849

70

#### I PETR BRIEF.

133° 2,18 modestis fidigen. zuhtigen.

2,19 gratia thang. liubi. () s. apud denm thef nueiz in god thang.

134° 3,8 misericordes brmhf rcf. 3,9 hereditate ze eige ne.

75 3,12 uultus grfmkzi.

#### II JOH. BRIEF.

146° 1,3 gratia huldi.

1,8 videte uosmet ipsos nemet iuer gouma.

#### HI JOH. BRIEF.

146<sup>b</sup> 1,4 horum dero sachon.
1,6 deduces brengift, ant-unirdift.

1,8 nos, nos diuites unir 80 de ftada habemef.

147° 1,10 garriens cherrente.

#### JUDASBRIEF.

147<sup>b</sup> 1,4 subintroierunt undarflichun.

prescripti bemeinte.

1, 9 disputans redinonte.
148° 1.11 effusi, corrupti genie- 85

48° 1,11 effusi. corrupti gemie- 85 tit.

1,12 autumnales [arbores] in autumno poma proferentes. perente. fpótta.

1,13 suas confusiones iro hónida.

1,16 querelosi fceltara. personas heróti. questus geuninnef. 90

STEINMEYER.

## ZUR DEUTSCHEN HELDENSAGE.

Zu den von mir in den ZE LVIII gegebenen nachweisen für Etzelenburg tritt ein neuer von Dümmler mitgeteilter beleg aus Arnolds von Lübeck chron. Slavorum IV. 8 (MG SS 21, 171) zum jahre 1189: inde domnus inperator (Frithericus) a rege (Ungariae) deductus est in urbem Adtile dictam, ubi domnus imperator quatuor diebus venationi operam dedit. auch hier ist Ofen, nicht Gran gemeint, denn dem vorhergehenden itinerar zu folge wird der kaiser in Gran von dem ungarischen königspar empfangen und begibt sich von dort nach Etzelnburg und sodann an die Drau.

K. M.

## INHALT.

|                                                                          | Seit  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die deutschen Virgilglossen, von Steinmeyer                              |       |
| Zum vocabularius sancti Galli und den glossae Keronis, von Sievers .     | 145   |
| Über die lieder Hartmanns von Aue, von Heinzel                           | 125   |
| Antelan, von Scherer                                                     | 140   |
| Segen wider molkenzauber, von Leverkus                                   | 149   |
| Über die abfassungszeit der beiden deutschen gedichte von herzog         |       |
| Ernst, von Jänicke                                                       | 151   |
| Ein fragebüchlein aus dem neunten jahrhundert, von Wilmanns              | 166   |
| Lorengel, von Steinmeyer                                                 | 151   |
| Weiberzauber von Walther von Griven, von Haupt                           | 245   |
|                                                                          | 246   |
| Ährenlese, von demselben                                                 | 266   |
| Welche sequenzen hat Notker verfaßt?, von Wilmanns                       | 267   |
| Über Virginal, Dietrich und seine gesellen und Dietrichs erste ausfahrt, | -     |
| von demselben                                                            | 294   |
| Zeugnisse und excurse zur deutschen heldensage (zweite nachlese),        | 20.1  |
| von Jänicke                                                              | 310   |
| Die Florentiner glossen, von Steinmeyer                                  | 332   |
| Glossen zu Aldhelm, von demselben                                        | 369   |
| Bischofsreihen von Tull und Trier, von Birlinger                         | 370   |
| Zu den Virgilglossen, von Sievers                                        | 371   |
| Niederrheinische priamel, von Müllenhoff                                 | 372   |
| Dealistan and state Plant and State                                      | 373   |
| Predigtentwürfe, von Wagner                                              | 439   |
| De procincty romanae miliciae, von Dümmler                               | 443   |
| Zum sacerdos et lupus, von demselben                                     | 452   |
| P. I. I. I. I.                                                           | 452   |
| C H C                                                                    |       |
| Ahrenlese, von Haupt                                                     | 456   |
| Die anfänge lateinischer profaner rythmen des mittelalters, von Watten-  | 467   |
|                                                                          | 100   |
|                                                                          | 469   |
| Büdinger bruchstücke der Erlösung, von Weigand                           | 506   |
| Ein scherzhaftes recept, von Birlinger                                   | 510   |
| Bücherverzeichnis von Pfäffers, von demselben                            | 512   |
| Lexikalische beiträge, von demselben                                     | 513   |
| Glossen zu Prudentius                                                    | 517   |
| Glossen zu Walafrid Strabus, von Sievers                                 | 532   |
| Glossen, von Steinmeyer                                                  | 534   |
| Zur deutschen heldensage von Müllenhoff                                  | 5.0.5 |

Verlag der Weidmannschen Behhandlung (J. Reimer) in Berlin.

Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

# Bibliotheca rerum Germanicarum.

Philippus Jaffé.

Tomus I-V. Lex. 8. geh. 23 Thlr. 10 Sgr.

Inhalt:

Tomus I. Monumenta Corbeiensia: I. Translatio sancti Viti.

II. Bovonis de sui temporis actis fragmentum. — III. Aunales
Corbeienses et chronographus Corbeiensis. — IV. Catalogus
abbatum et fratrum Corbeiensium. — V. Notae Stabulenses de
Wibaldo. — VI. Wibaldi epistolae. gr. 8. 4 Thlr.

Tomus II. Monumenta Gregoriana: I. Gregorii VII registrum. — II. Gregorii VII epistolae collectae. — III. Bonithonis episcopi Sutrini liber ad amicum. gr. 8. 4 Thir. 20 Sgr.

Tomus III. Monumenta Moguntina: I. Catalogi episcoporum Moguntinorum, — II. S. Bonifatii et Lulli epistolae. — III. Epistolae Moguntinae. — IV. Vitae S. Bonifatii. — V. Liutolfus de sancto Severo, — VI. Vitae Bardonis archiepscopi Moguntini. — VII. Auselmi Havelbergensis vita Adelberti II Moguntini. — VIII. Vita A-noldi archiepiscopi Moguntini. — IX. Christiani chronicon Moguntinu. — X. Annales Augienses. — XI. Annales Moguntini. — XII. Inscriptiones ecclesiae S. Albani. — XIII. Necrologium ecclesiae Moguntinae. gr. S. 4 Thir, 20 Sgr.

Tomus IV. Monumenta Carolina: I. Codicis Čarolini epistolae. — II. Leonis III epistolae. — III. Epistolae Carolinae. — IV. Einharti epistolae. — V. Einharti vita Caroli Magui. — VI. Poetae Saxonis vita Caroli Magui. — VII. Monachus Sangallensis de Carolo Magno. — VIII. Visio Caroli Magni. gr. 8. 4 Thir. 20 Sgr.

Tomus V. Monumenta Bambergensia: I. Udalrici Babenbergensis codex epistolarum. — II. Epistolae Bambergenses. — III. Ex Heimonis de decursu temporis libro. — IV. Annales S. Michaelis Babenbergenses. — V. Annales S. Petri Babenbergenses. — VI. Necrologium S. Petri Bambergense antiquius. — VII. Ex necrologio capituli S. Petri Bambergensis. — VIII. Necrologium S. Michaelis Bambergense antiquius. — IX. Ex necrologio S. Michaelis Bambergense posteriore. — X. Ebonis vita Ottonis episcopi Bambergensis. — XII. Herbordi dialogus de Ottone episcopo Bambergensis. — XII. Ex miraculis Ottonis episcopi Bambergensis. — SIII. Ex miraculis Ottonis episcopi Bambergensis. — SIII. Ex miraculis Ottonis episcopi Bambergensis. — SIII. Ex miraculis Ottonis episcopi

Tomus VI, von Professor Dümmler herausgegeben, befindet sich in Vorbereitung.

Hieraus erschienen folgende Sonderausgaben:

Bonthonis episcopi Sutrini liber ad amicum. Edidit Ph. Jaffé Editio in scholarum usum repetita ex bibliotheca rerum Germanicarum. gr. 8. 20 Sgr.

Ebonis vita Ottonis episcopi Bambergensis. Edidit Ph. Jaffé. Editio in scholarum usum repetita ex bibliotheca rerum Germanicarum. gr 8.

Einharti vita Caroli Magni. Edidit Ph. Jaffé: Editio in scholarum usum repetita ex bibliotheca rerum Germ. gr. 8. 7½ Sgr. Herbordi dialogus de Ottone episcopo Bambergensi. Edidit Ph.

Jaffé. Editio in scholarum usum repetita ex bibliotheca rerum Germanicarum. gr. 20 Sgr. Vita Sancti Bonifatii archiepiscopi Moguntini. Edidit Ph. Jaffé.

Vita Sancti Bonifatii archiepiscopi Moguntini. Edidit Ph. Jaffé. Editio in scholarum usum repetita ex bibliotheca rerum Germanicarum. gr. 8.
15 Sgr.

## Altnordisches Leben.

Von

### Karl Weinhold.

Mit einer Schrifttafel. gr. 8. geb. 2 Thir. 15 Sgr.

## Heinrich von Melk.

Herausgegeben

von

## Richard Heinzel.

gr. S. geh. 1 Thir.

# Deutsche Altertumskunde

von

## Karl Müllenhoff.

Erster Band.

Mit einer Karte von Heinrich Kiepert.

Lex. 8. geh. 3 Thlr. 10 Sgr.

# Altdeutsche Sprachproben.

Herausgegeben

von

### Karl Müllenhoff.

Zweite Auflage.

gr. 8. geh. 20 Sgr.



430.5 Z482 vol. 15

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California

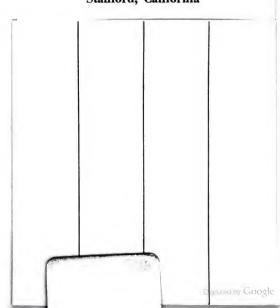

